

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# From the Fine Arts Library Fogg Art Museum Harvard University

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT FROM THE

Amey Richmond Sheldon Fund



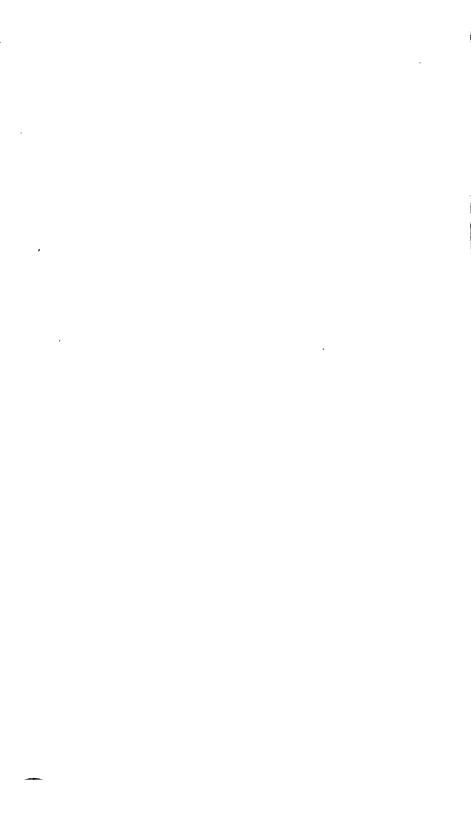

# Dom zu Hildesheim,

feine

# Roffbarkeiten, Ruuftschätze

u n b

# sonstige Merkwürdigkeiten

beschrieben

9327 56

v o n

# Dr. Johann Michael Rrat,

Mitglied ber beutschen Gesellschaft zu Erforschung vaterländischer Sprache und Alterthumer in Leipzig, und bes historischen Bereins für Riedersachsen 2c. 2c. 2c.

Mit 47 Abbilbungen.

Silbesheim 1840.

In Commiffion ber Gerftenbergiden Buchanblung.

FA 2325.4, H FA 2325.552.36

> HARVARD UNIVERSITY LIBRARY JUN 12 1943 Shellon fine

Der Dom in Hilbesheim, welcher glücklicher Weise fast alle die ihm seit tausend Jahren von dankbaren Handen geweiheten Kostbarkeiten, Kunstschäße und Merk-würdigkeiten dermalen noch besißt, — verdient ein Denkmal in der Geschichte.

Biele Cathedral = Kirchen, unter diesen die zu Mainz, Köln, Trier, Würzburg, Bamberg, Mag= bedurg, Halberstadt, Münster, Paderborn u. s. w. haben gegenwärtig nur noch sehr wenige alterthüm= liche heil. Geräthe und Kunstschäße aufzuweisen; denn diejenigen, welche ihnen nicht zur Zeit der Glaubenstrennung und im dreißigjährigen Kriege von zerstörungslustigen Menschen geraubt oder zertrümmert worden, haben geldsüchtige Hände in den französisch-deutschen Kriegen den Münzstätten überliefert oder gleich Trödlersachen — ver= silbert.

Daß unser Dom seine kostbaren Altar=Gerathe, heil. Gefäße und Denkmale bes Alterthums in den kirch= lichen Wirren des sechszehnten und siebenzehnten Jahr= hunderts gerettet hat, dafür gebührt einigen eifrigen Mitsgliedern des Domcapitels der gerechteste Dank i); daß er

<sup>1)</sup> Die Capitularherren, welche gur Zeit der Einführung des Proteflantismus in Sildesbeim ihrem alten Glauben treu blieben und

ubrigens diese Schate noch gegenwartig befigt, im Jahre 1806 burch ben Ausbruch bes frangbiffchpreußischen Rrieges mancher hochst verhängnißschwere Tag über ihn aufging, hat man der Fürsorge des damals hier functionirt gemesenen koniglich preußischen Regie= runges ober Tribunal-Prafibenten Gilberfchlag aus Berlin zu banken. Denn als zufolge eines Rescripts tonigl. preuß. Domainen-Rammer zu Munfter, d. d. Munfter 16. Mug. 1806, die Domftifter Munfter und Paderborn aufgeforbert worden waren, ihre Rirchenschätze wegen Heranruckung bes frangof. Rriegsheers zum Aufbewahren nach ber Festung Magdeburg zu schicken; wurde auch im nachstfolgenden Monate von der konigl. Kriege- und Domainen-Kammer zu Halberstadt in derselben Absicht an das hildesheimer Dom= capitel eine ahnliche Berfugung erlaffen. Der Rurft=

mit großer Bachsamteit bes Domes Heiligthum beschütten, waren: Lubolf von Belthem, Dombechant † 1553; Borcharb von Oberg, nachmals Bischof von hilbesheim † 1573; Arznold Freibag, Zubilar † 1546; Otto von Bothmer, Domscholaster † 1554; Peter Hoevebt † 1559; Aswer von Bevern † 1609; Casper von Dechaw, Domcantor † 1588; Ernst († 1574) und Johann von Bothmer und Abrian von Brabeck, Domcantor † 1616.

Im dreißigiährigen Kriege, wo nach der Einnahme hildesheims abseiten der protestantischen Partei (geschah am 1½2 Julius 1634) von dem aus vier und zwanzig Mitgliedern besteschenden Domcapitel nur vier Capitularherren in der Stadt verschieden, die übrigen sich aber hierz und dorthin slücken mußten, suchten diese unter verschiedenen an ihnen ausgesübten Mishands lungen den Bestisstand der Domkirche zu sichern. Die Namen derzselben sind, laut Angabe eines vor mir liegenden und im Jahre 1634 vom Prälaten Johann VI. zu St. Michael eigenhändig geschriedenen Zeitbuches, solgende: Ricolaus Eberhard von Schnedtlage, Senior und Judilar † 29. Aug. 1657; Engelhard von Rindtorff, Domkellner † 21. April 1644; Johannes von Melschebe, Domcantor † 1650 und Heinrich Brummer † 1651.

Bischof Franz Egon, mit der Aussührung dieses Befehls beaustragt, traf alsbald die nottigen Vorkehrungen, um die hiesigen kostbaren Kirchen-Utenfilien
in Kisten einpacken und nach der gedachten Festung hinfahren zu lassen; allein der Regierungs-Präsident Silberschlag, wohl einsehend, daß unsere Schäße den
Franzosen in die Hände fallen würden, wenn man selbige fortschieste, zumal bereits zwei Colonnen derselben in die hiesigen Segenden (Peine und Elbingerode)
vorgedrungen waren und hiedurch alle sichere Verdindungen mit Magdeburg abgeschnitten hatten, machte
ben Fürst-Bischof auf diesen Nisstand ausmerksam und
dieser hielt sie nun auch in Folge des ihm gewordenen
wohlmeinenden Rathes hier zurück <sup>2</sup>).

Die munsterschen und paberbornschen Kirschenschäse, welche zuerst hieher gesand waren und am 23. Sept. 1806 vom hiesigen Dombechanten Engelbert Ausgust, Freiherrn von und zu Weichs im Auftrage beider Domstifter nach Magdeburg geschickt werden mußten, wurden laut eines Beschlusses vom 5. Nov. genannten Jahrs in die Cyther (Exedra, griech. Æξεδρα) der dortiegen Domstirche gebracht. In Folge der am 14. Oct. dess. Jahrs zwischen den Franzosen und Preußen geliesserten Schlacht dei Sena, in welcher Letztere geschlagen, ergab sich am 11. des nächst folgenden Monats die Festung Magdeburg an den kommandirenden Mars

<sup>2)</sup> In Folge obiger Angabe wird bie Sage, ber Fürft-Bifchof Franz Egon hatte beim französischen Gubernium für die hiesigen Kirchenschäße genügende Bürgschaft geleistet, damit sie nicht entsommen wären, als ungegründet erktärt. Daß übrigens ber heil. Lie borius-Rasten in Paderborn geblieben und ungeachtet gegebenen Besfehls nicht nach Magbeburg gewandert ist, hat man jedoch seiner Berwendung bei ber obern Behörde zu danken.

schall Michel Rep, und nun fielen biefem und andern Generalen sammtliche, ben beiben Domftiftern gehörige, Schätz und bas Silberwerk bes munfterschen Studiensfonds in die Hande.

Das münstersche Domcapitel wandte sich nach erhaltener Kunde von der Übergabe der Festung Magdeburg gleich an den in Münster garnisonirenden Generals Gouverneur L'oison, um die Zurückerhaltung seines Kirchenschaßes zu erwirken; allein auf das von L'oison an den General-Gouverneur Eble zu Magdeburg am 14. Dec. 1806 gerichtete Schreiben erhielt das Capitel von Letzterm den Bescheid: "daß er sich zu der Berabsolgung der Kirchenschäße ohne Autorisation der vorgesetzen französischen Behorde in Berlin nicht berechtigt halte."

Dem Abgeordneten von Paberborn, J. Bullers, wurde eine gleiche Antwort zu Theil und alle fernern Bemuhungen Seitens beiber Domstifter blieben ohne Erfolg.

Um 29. Januar 1807 erhielt ber kaiferlich-franabsische Intendant Chaalons zu Magdeburg von bem taiferlich-frangbfifchen General-Schatmeifter (Trésorier) Efteve aus Berlin ben Befehl, sammtliche ben Domcapiteln zu Münster und Paberborn auch bem Collegiatstifte zu Buftorf zugehörigen Schäße untersuchen , und bann unter Siegel zu nehmen. Die Ausführung des Befehls ward von dem Buziehung bes Kriegs = Commiffairs tendanten mit Caprol und im Beisein eines Mitgliedes ber toniglichen Kriegs= und Domainen = Kammer am 2ten Febr. beff. Jahrs vorgenommen und nach breien Tagen war bie Inventur beendigt 3).

<sup>3)</sup> Die Kirchenschäte aus bem münfterschen Bisthume, beren genaue Designation ich in nachstehenden Zeilen hier mittheile, waren in vier-

Bas übrigens mit benselben ferner vorgenommen und wohin solche in Folge ber Zeit gekommen, hat nicht

zehn Riften eingepackt. Bier von biesen verwahrten bie Schäse ber Domkirche und zeigten die Chiffern: O. E. C. M. — Bier führzten die Signatur: O. E. C. M. G. und gehörten gleichsalls dem Domftifte, waren aber aus dem Erecutorio des münsterschen Fürstwischen Fürstwischen Bischofs Christoph Bernard von Salen (geb. 1606 den 15. Ocstober, gewählt zum münsterschen Bischof den 14. Novbr. 1651, starb den 19. Septbr. 1678.) In den sechs übrigen Riften, mit der Signatur: Studien-Commission, waren die Airchen-Utenstillen und sonzstigen Geräthe vom Symnasso, von der Universität und dem Pause Seist in der Parochie Olde gelegen.

# I. A. Rirdenfcage ber Domfirche. In ber Rifte Mf 1. befanben fich:

- 1) Ein großer Canbelaber von Silber, ber immer vor bem Labernatel stand, hielt an Gewicht 40 Pfb. 17½ 2th.
- 2) Ein Mutter-Gottes-Bild von vergolbetem Silber, in die Mitte bes Socialters gehörend, mit Ginichluß ber Gifenftangen 24 Pfb. 1/2 Eth.
- 3) Ein paar filberne verzolbete Meglannichen mit Ginfaffungen von Gbelfteinen 29fb.
- 4) Ein filberner vergolbeter Reld mit Patene und Loffel, ber gus bes Reldes mit Ebelfteinen gegiert, 2 Pfb. 10 2th.
- 5) Ein großer Reld von Golb nebft Patene, Gefchent bes Bifchofs Chriftoph Bernarb von Galen (?), 6 Pfb. 23 Eth.
- 6) Gin fleiner golbener Reld mit Patene und Loffel 2 Pfb. 21/2 Both.
- 7) Ein Meiner golbener Reld mit Patene und Soffel 1 Pfb. 20% Eth.
- 8) Ein Kelch von vergolbetem Silber mit Emaille verziert nebst Patene und Soffel, 1 Pfb. 12 Eth.
- 9) Ein Becher von vergolbetem Silber, genannt: Terrine vom h. Paulus" in einem von Silber eingefaßten Etul, 2 Pfb. 16 1/4th.
- 10) Ein filbernes Kreuz, 13 Pfb. 16 Eth.
- Rifte MIL enthielt:
  - 1) Seds große filberne Canbelaber für ben hauptaltar, fcwer 137 Pfb. 231/2 8th.
  - 2) Ginen Canbelaber von geringerer Große, fdwer 11 Pfb. 26 Eth.
  - 3) 3wei Canbelaber, die etwas Keiner waren und vor die großen gesfiellt zu werden pflegten, von 43 Pfb. 10 Lth.
- Rifte MIII. und IV. enthielten:
  - 1) Gin filbernes Cruciftr, fdwer 9 Pfb. 16 8th.
  - 2) Ein Borblatt (Antependium) aus zwei langen filbernen Tafeln unb Rahmen bestehenb, 265 Pfb. 19 Lth.

Das reine Gewicht biefer Schage betrug 564 Pfb. 31 2th.

ermittelt werden können; entweder sind sie wie den Adrigen beutschen Kunstschäsen nach Paris gewandert, oder der Marschall Nen hat sie versilbern lassen und den dadurch gewonnenen Ertrag sich wahrscheinlich angeeignet, — Die geistelichen Behorden beider Domstifter suchten, so viel wie mog-

- B. Kirchenschäße ber Domkirche aus ber Rachlass fenschaft Christoph Bernard's von Galen.
- Rifte MI., aber gezeichnet mit ber fortlaufenben MV. enthielt:
  - 1) 3mei fehr große Canbelaber von Gilber, fcmer 134 Pfb.
  - 2) Sechs filberne Leuchter mit ben bazugeborigen Gisenstangen 118 Pfb. 12 Ltb.
- Rifte AFIL (VI). enthielt: fünf silberne Standbilber (contient les Statues suivants en argent) nämlich:
  - 1) Das vom heil. Paulus mit Buch und Schwert in ben hanben 45 Pfb. 28 Lth.
  - 2) Die halbe Statüe vom heil. Bischofe Martin mit dem Arummstabe 20 Pfd. 291/2, Eth.
  - 3) Das Standbild vom heil. Bischofe Swibert mit dem Arummstabe 20 Pfd. 17 Eth.
  - 4) Die Statuen, Jesus, Maria und Joseph vorstellend, mit zwei Aupferplatten 72 Pfb. 19 Lth.
  - .5) Das Standbilb bes heil. Bischofs Eubgerus sammt Arummstab 30 Pfb. 24 Ltb.
- Rifte M III. (VII.) enthielt:
  - 1) Ein großes filbernes Reliquiar, inclusive ber Eisenstange 124 Pfb. 8 Lth. Entweber ift bieses bie Tumba bes heil. Ludgerus ober ber Ehrensarg, worin bie Gebeine bes heil. Marimus lagen.
- Rifte MIV. (VIII.) enthielt:
  - 1) Ein großes silbernes Rriegesschiff (un Vaisseau de Gnerre en argent) 112 Pfb. 25 Eth.
    - Das Retto-Gewicht biefer Schage betrug 680 Pfb. 21/2 Eth.
    - NB. Beiläufig hier folgende Bemerkung: als im Jahre 167% ein französisiches aus Amerika zurückgekommenes Kauffahrteischiff in die Emfe kam, zur Zeit der Ebbe aber in einer Untiefe zwisschen Emden und Leerort steden blieb, bestiegen ungefähr funfzig münstersche Truppen einige Boote, näherten sich unter dem Scheine einer angestellten Fischerei dem verunglückten Schiffe und bemächtigten sich besselben, indem die meisten Matrosen unten im Raume waren. Das Schiff ward mit der Ladung für 12,000 Ehlr. verkauft. Der Fürst-Bischof Christ. Bernard war über diesen Fang so erfreut, daß er ein Schiff von Silber,

lich, ihre Sachen bei ber Liquidation8-Commission in Paris zu reclamiren, sie wurden aber zuletzt lediglich an ihr Binanz-Ministerium verwiesen, und somit mußeten sie die Sache leiber! als beendigt ansehen.

weiches bem erbeuteten ahnlich war, burch einen geschickten Künftler verfertigen ließ. Rach seinem Tobe ward basselbe in ber von ihm gestifteten St. Joseph's-Capelle aber seinem Grabmale aufgehängt, wo man es bis 1806 sehen konnte.

Rach Angabe bes Wertes: Leben und Thaten Chriftoph Bernhards von Galen, Bifchofs und Fürsten von Manfter, Abministrator's von Corvey, herausg. von Johann von Alpen. Minfter 1790. S. 303 und 335.

# C. Das Silberwert bes Studien=Fonds.

#### Rifte M 1. enthielt:

- 1) Silberftoffe, welche fich an brei Antependien und fonftigen Rirchen-Utenfilien befanden.
- 2) Bier Reliquien-Gefage von Gilber.
- 3) Seche filberne Blumentopfe.
- 4) Sechs große filberne Canbelaber.
- 5) 3mei kleine filberne Leuchter.
- 6) Einen golbenen Becher für bie Communicanten.
- 7) Ein filbernes Crucifir inwendig mit holz ausgefüllt, auf dem Fußgestelle besselben befanden sich die beiden Gilbersiguren: Maria
  und Johannes.
- 8) Ein Raftchen mit einigen Silberfachen.

Das Retto-Gewicht biefer Gerathe betrug 173 Pfb.

#### Rifte N 2. enthielt:

- 1) Einen kleinen filbernen Sanbleuchter (bougeoir).
  - 2) Seche Rannichen.
  - 3) Ein und zwanzig Silberpfennige von verschiebenen Größen.
  - 4) Das filberne Bilbnis ber beil. Anna.
  - 5) 3mei filberne inwendig vergolbete Becher-
  - 6) Berschiebene Silbersachen, welche zum Arippchen (qui appartiennent à la créche) gehörten.

NB. Diefes murbe in ber Weihnachtszeit ausgeftellt.

- 7) Fünf Rronen von Gilber.
- 8) Das filberne Bilbnis ber heil. Agatha.
- 9) Seche Reiche mit funf Patenen und fünf Boffelden, auch ein Cibos rium, aber ohne Dectel.
- 10) Das filberne Bilbnis bes beil. Bifcofs Liborius mit einem tleinen Buche und zwei Engelsfiguren.

Wer: Minnte beim Erzählen Diefes, wehmuthiger Gedanken und Gefühle sich erwehren ? — — —

thumsfreunde des In- und Auslandes ber Bunfch geau-

11) Das filderne Bilduiß bes heil. Johannes von Repomut. Das Retto-Gewicht biefer Schäte bielt 228 Pfb.

## Rifte NS 3. enthielt:

- 1) Das filberne Bilbnif bes heil. Ignatius von Lojola mit einem kleinen Buche von Silber.
- 2) Das silberne Bilbnis bes heil. Joseph mit einer Lilie und bem Jesuskinde.
- 3) Das filberne Bilbniß ber heil. Jungfrau mit ihrem Jesustinbe, biegu auch Krone und Sorpter.
- 4) 3mei fleine filberne Grucifire.
- 5) Zwei filberne Ornamente, welche man vor ben Labernatel zu ftellen pflegte.
- 6) Einen Pelican von Silber fammt Bubehor (avec le, qui y appartient).
- 7) Eine große golbene Monftrang (Un grand St. Sacrament doré).
- 8) Kunf Glorien von Beiligenbilbern. Das Retto-Gewicht biefer Koftbarkeiten belief fic auf 183 Pfb.

#### Rifte JE 4. enthielt:

- 1) Das filberne Bilbnif vom heil. Frang von Borgia.
- 2) Das filberne Bilbnif vom heil. Alopfius von Gonzaga.
- 3) Das filberne Bilbnif vom beil. Frang Xaver.
- 4) Gin filbernes Rauchfaß mit Schiffchen und Löffelchen.
- 5) Das filberne Bilbnis bes beil. Frang Regis.
- 6) Drei paar filberne Rannichen bazu ;
- 7) Drei filberne Teller (alsiettes).
- 8) 3mei filberne Banbleuchter (martinets).
- 9) Gine filberne Umpel.
- 10) Das filberne Bilbnif vom beil. Stanislaus.
- 11) Gin großes filbernes Ciborium mit einem Dedel.
- 12) 3weit filberne Relde mit Patenen und Coffelden.
- 13) Seche große filberne Leuchter.
- 14) Ein Desbuch gang mit Gilber eingefaßt.
- 15) Einen golbenen Relch mit einer golbenen Patene, einen filbernen Löffel, einen golbenen Ring und ein golbenes Areus.
- 16) Einen filbernen vergolbeten Communicantenbecher.
- 17) Einen Kranz von Aupfer vor ben Hochaltax mit einer filbernen Einfassung (Une corniche de cuivre pour l'antel, garnie d'argent). Das Retto-Sewicht bieser Kostbarteiten belief sich auf 354 Pfb.

pert worden, über die im hiefigen Dome vorhanbenen Koftbarkeiten, alterthumlichen Runfts fchätze und sonstigen Merkwurdigkeiten eine genaue Beschreibung zu besitzen; so gerieth ich auf den Ge-

- In Rifte AS 5. waren biejenigen hell. Gerathe, welche bem hause Geift, in ber Parochie Dibe gelegen, gehörten. Nämlich:
  - 1) Bier filberne Leuchter.
  - 2) Gine filberne gampe.
    - 3) Gin filbernes Rauchfaß mit Schiffchen und Löffelden.
    - 4) Gin Ciborium.
    - 5) Eine filberne Band mit Reliquien vom heil. Frang Zaver.
    - 6) Drei paar Rannichen.
    - 7) 3wei handleuchter vor ben Tabernatel. Das Gesammtgewicht bieser Sachen betrug 62 Pfb.
- Die Kifte NG 6. verwahrte bie Universitäts = Silbersachen und Ebelsteine.
  - 1) Den UniversitatesStab (le baton de l'université).
  - 2) Einen Buf von einer Monftrang.
  - 3) Einen Reich mit Patene.
  - 4) Gin paar Rannichen.
  - 5) Gin kleines Gefaß zum Gebrauche bei ber letten Dlung.
  - 6) Eine Krone fürs Mutter : Gottes : Bilb von Gilberbraht und mit Perlen geziert.
  - 7) Ein Rleib für bie heil. Maria von Sammet mit filbernen vergols beten Sternen und feinen Perlen befett.
  - 8) Ein Rreug von Ebelfteinen.
  - 9) Ginen Ring mit Ebelfteinen eingefaßt.

Das Gesammtgewicht biefer Silbersachen belief fich ungefahr auf 12 Pfb.

# II. Rirdenschäte ber Domfirche zu Paberborn.

Bon ben Kostbarkeiten bes paberbornfchen Bisthums, weiche am 13. und 14. Sept. 1806 eingepackt und burch ben nachherigen Transport nach Magbeburg gleichfalls miterbeutet worden sind, verwahrten vier Kisten heil. Serathe ber Domkirche, die fünfte ben Sarkophag bes heil. Erzarchibiacons Meinolph. — Die vier Kisten führzten die Signatur: R. C. P.; die fünfte, weiche bem durch Bischof Meinwert im Jahre 1935, gegründeten Collegiatstifte Bustorf gehörte, war mit den Buchstaben: C. B. gezeichnet.

banken, die Ausschhrung dieser so schwierigen Ausgabe möglichst zu realissten und solche in einer genau und sorgfältig aufgestellten Abhandlung durch den Oruck zu veröffentlichen. Ansänglich war ich Willens, die in

Rach eingezogenen Ertunbigungen lagen in ber

#### Rifte MI. unb II.

Eine Altarbetleibung (antopendium) von gegoffenem und jum Theil auch getriebenem Silber. Rach abgefcrobener Conjunctur ber auf befs fen Rudfeite angebrachten Gifenftangen belief fic bas Gewicht

- 1) von bem untern und obern Simswerte, in Rifte ML, auf 106 Pfb. 24 Eth.
- 2) Das bazugehörige Mittelftud, in Rifte MI., welches aus brei gros pen Silberplatten, zwei Blumengehängen und zwei mit Flügeln vers febenen Engelstöpfen bestand, auf 135 Pfb. 30 Lth.
- Rifte AFIII. enthielt an Auffägen zu vorstehendem Altare bes heil. Liborius:
  - 1) Sechs filberne Leuchter. Jeber Leuchter bestand, nachbem bie eisfernen Stangen, Platten, Buchsen und Schraubenhalter abgenommen, aus sechs Studen, und hatten überhaupt ein Gewicht von 14 Pfb. 2 Lth. Geschent bes Lurf. Clemen & August beim Jubilao im J. 1736.
  - 2) Ein filbernes Erucifir, von 3 Pfb. 10 Eth.
  - 3) Zwei große filberne Armleuchter, welche man neben ben Altar zu ftellen pflegte, von 10 Pfb. 10 Lth.
  - 4) Eine große Ampel von getriebenem Silber. Dieselbe hing vor bem Hochottare und hielt mit ben bazugehörigen brei Silberketten (bas Rupferrohr, worln bas Lampenglas geset wurde und die eisernen Befestigungsringe nicht mitgerechnet) 48 Pfb. 8 Lth.

## Rifte M IV. vermahrte:

- 1) Sechs große silberne Canbelaber für ben hochaltar, wie ich glaube vom Fürst-Bischofe Ferbinanb II. von Fürst enberg, 1661—1682, geschenkt. Das reine Silbergewicht biesen Leuchter betrug, nach Abzug ber eisernen Stäbe und Schrauben, 126 Pfb. 31 Lth.
- 2) Gin Crucifir unb
- 3) Zwei filberne Engelsfiguren, als Lichthalter bargestellt. Das Gewicht von biefen Gerathen hielt an reinem Silber 28 Pfb. 28 Lth .-
- Das Retto-Gewicht von sammtlichen Kirchensachen belief fich bemnach auf 414 Pfb. 15 &th.

#### Rifte M V. enthielt:

Den fcon gearbeiteten filbernen Ehrenfarg bes beil. Deinolph, welchen ber Auffürft Elemens August bem Rlofter Bobeten geschentt hatte, aber bei ber im Sahre 1803 erfolgten Aufhebung.

ber Domfirthe aufbewahrten Sehenswürdigkeiten nur in möglichster Burge, nach Art einer Designation zu beruhren und fand auch schon einen ahnlichen Ptan in ben vor mir liegenden Handschriften von Johann Legner, Georg Elbers, Joh. Christian Rofenthal, Joh, Arnold Schaken und E. M. Barenberg ans gegeben. Als ich mich jeboch spaterhin überzeugte, baß eine berartige Arbeit weber bem eigentlichen Kunstfreunde noch bem Runftler genugend entsprechen murbe, verwarf ich biefelbe und fuchte nun nach einem von mir eigends bazu angefertigten Entwurfe (zumal mir mehre hochst wichtige Documente aus bem bomftiftschen und einigen klosterlichen Archiven, fo wie auch mehre Familien-Ardivalien zu Banden gekommen waren) jegliches Sebenswurdige ber hiefigen Domkirche mit größter Genauigkeitzu befireiben, und, wo moglich, mit authentisch = historischen Erdrterungen zu begleiten.

Daß bieses Um= und Überarbeiten mit vieler Mühe und Schwierigkeiten verbunden war, weil sich aus ben vor mir liegenden Driginal-Documenten ergab, daß ich dadurch so manche in die vorhandenen vaterlandischen Gesschichtswerke, so wie auch in meinen erlauternden Tert eingeschlichenen irrthümlichen Angaben und grundfalschen Nachrichten zurückweisen und berichtigen mußte, ist leicht

bieses Rlosters von ber Organisations-Commission bem Collegiatstifte Bustorf in Affervation gegeben war. Der Sarg hielt über 3' tänge und war beinahe 2' breit, und auf bessen Deckel gewahrte man in getriebener Arbeit ben heil. Erzarchibiacon Mein olph mit einem hirsche, welcher mitten zwischen ben Seweihen ein Kreuz zeigte. — Das genaue Sewicht dieses Reliquiars habe ich nicht ermitteln können; es muß aber über 100 Pfb. gewogen haben, weil nach Angabe bes hiesigen Dombechanten E. A. von Weichs das Brutto-Sexwicht ber in fünf Kisten eingepackt gewesenen paberbornschen Kirthenschäfte sich auf 690 Pfb. belaufen hat.

zu erachten; um bem gefaßten Borsate indeß nachzukomemen, verließ ich nicht eher Alio's Werkstatt bis meine literarischen Arbeiten zur Bollkommenheit gebracht und burch ben Druck verdssentlicht werden konnten.

Für jeden Kunstfreund und Alterthumsforscher, besonders aber für diesenigen, welche den hießigen Dom besuchen oder dessen Schahkammer bereits gesehen haben, wird es gewiß nicht ohne Interesse sein, wenn ihnen in diesem Werte von den, doch nur flüchtig gesehenen Sezgenständen die minder wichtig en durch eine kurze Beschreibung ins Gedächtniß zurückgerusen, die vorzügslichsten aber durch genaue Abbildungen von erläuterns dem Tert begleitet zur Auschauung vor Augen liegen.

Damit jedoch dem Leser eine vollständige übersicht von allen Reliquien-Behältnissen, heiligen Geräthen und sonstigen Denkmalen der Kunst und des Alterthums vorsliege; habe ich selbige möglichst nach ihrer Entstehung geordnet und unter vier Zeit=Abschnitte ober Perioden gebracht. — Möge mein, nur aus Liebe zur vaterländischen Geschichte, gewagtes Unternehmen dem heil. Gebäude zum Ruhme, den Beschauern zur Freude, den Künstlern und Geschichtsforschern zu reichlicher Ausschleit, den Vaterlandsfreunden und auch Fremden zum Ruhen gereichen.

Der Berfasser.

# Zweiter Theil.

Beschreibung und urkundlich-historische Erörterung

fi ber

die Kostbarkeiten, alterthümlichen Kunstschätze und sonstigen Werkwürdigkeiten

bes

Domes ju Silbesheim.





# Erster Zeit-Abschnitt (Periode).

Die so bochft feltenen, toftbaren überrefte beiliger Gerathe und Merkwürdigkeiten, herstammend aus ben Jahren 796 bis 993, ober aus ben Zeiten ber Gründung bes Bisthums bis zum Regierungsantritte bes beil. Bischoff Bernmarbice

- 1. Das Reliquien-Gefäß ber heiligen Jungfrau Maria ibenannte Unser leven Ffrouwen Hyligthum, ober Hipsanothera mariana.
- 2. Das jerufalemiche Kreif, Crax hierosolymitania.
- 3. Ein zweites Reliquien-Riftden ber heil. Jungfrau Maria, genannt: Hierotheen B. V. Meriae.
- 4. Gine Gabel Raifer Rarl's bes Großen.
- 5. Deffen Erinkgeschire, in Form eines Jagdo ober Balbhorns, Cornu sylvestre Caroli magni,
- 6. Der filberne pergolbete Chrenfarg bes heil. Bifchofs Episphanius, Tumba includens corpus Sti. Epiphanii.

# 1.

# Das Neliquien-Gefäß der h. Mutter Maria,

aenannt

"Unser leven Ffrouwen Hyligthum" ober "Lipsanotheca mariana."

Unter ben heiligen Geräthen und alterthumlichen Kunstschäften, welche ber Dom verwahrt, verdient das MeliquiensGefäst der heil. Mutter Maria, genannt: »Unser leven Ffrouwen Hyligthum« oder "die Lipsanotheca mariana,"

(lipsana, delwaror, delwara Reliquien; theca, onn Behaltniß) zuerst beschrieben zu werden; benn gerade dieses Gestäß ist es, was Kaiser Ludwig's Capellan im Jahre 814 nach
ber Menschwerdung Christi auf ber Jagd vergessen hatte, und
bie nachste Beranlassung zur Verlegung des bischöslichen Sites
von Elze (Aulica) nach Hilbesheim gegeben hat. Siehe
Theil I. bieses Werts.

Das Reliquiar (Vergl. die Abbildungen II. Theil Periode I. Tafel 2. No 1.) zeigt die Figur eines Halbmondes (reliquiarium argenteum in modum dimidiatae lunae) und ruhet auf einem, im 13ten Jahrhunderte dazu verfertigten, silbernen Fuße, bessen Untertheil die Form von vier zusammengesetzen Duadranten hat. Ursprünglich war dasselbe ohne Fuß und wenn es bei Bittgängen vorgetragen werden sollte, wurde es mit einem subernen Bande umgeben, an dem ein, mit den Worten: Avo Maria gratia plena bezeichneter, vergoldeter Riemen besessigt ward, welchen der Wischof dann um den Dals hing, wenn er zu Pserde den seierlichen Zug eröffnete; späterhin hielt man es aber, sur zweckmäßiger, das Gesäß auf einem Tußgestelle zu besessigen!).

Es schließt mehre Heiligthumer von dem Welterlöser und der heil. Mutter Maria in sich, welche in brei Krystallschlindern verschlossen liegen. Seine Hohe beträgt 33/4", die Länge 61/4", bie Breite 21/5" und wiegt 2 Pfd. 15 Lth. an beinahe feinem Silber. Die Außenseiten des Reliquiars sind mit arabestenartigen Bunzirungen, welche vergoldet gewesen, ringsum ausgeschmuckt. Auf der obern abgerundeten Fläche gewahrt man eine Inschrift mit lateinischen Großbuchsstaden, welche aber im Laufe der Zeit sehr vergriffen und

<sup>1)</sup> In einer am 25. Julius 1438 angefertigten Defignation bes hies figen Domschafes heißt es: Unser leven Ffrouwen Heyligthum auff einen silbern vergüldeten Fns und der Fns ummeher besettet mit Edelgesteinen und midden herum mit einem Brille.

— Dar to einen silbern Bandt, den man um dat Heyligthum thut, wan man damit rethen soll, oben herum mit einem verguldeten Rheim: Ave maria gratia plena.

daburch unleferlich geworben find (fiehe Abbild. II. Ehl. Per. 2. Fig. 1b.); die unter bem Boben bes Gefäßes eingegrabes nen Worte lauten:

ET VIVENT NOMINA EORUM IN ETERNUM.

Bu Deutsch :

» Und es merben leben bie Namen berfelben in Ewigkeit « 2).

In biefer befchriebenen Form liegt bas Reliquiar in einer beinahe 1" überftehenben Kante, und ift burch zwei, 1/2 " breite, Gilberbander, welche auf beiben Geiten an ber Rante angebracht find, aber inmitten auf ber Dberflache bes Gefäßes aufammentreffen, vermittelft eines Gilberftifts befe-Bom Boben beffelben geben vier Arme abwarts, welche in einen Schaft zusammenlaufen und bas Gefäß tragen. In ber Mitte bes Schaftes befindet fich ein Knauf, aus welchem feche Rauten giebelformig mit Nebenverzierungen bervor= fpringen, beren Flachen mit ben lateinischen Buchstaben M. R. A. I. H. S. (b. h. Maria-Jhesus) bezeichnet find. Ruß zeigt 12 Einfaffungen. Die überfiehende Rante und bie beiben Silberbander find theils mit burchbrochenen, theils mit tief gravirten vergolbeten Arabesten nett geziert. Das gange Reliquiar mißt, mit Ginfchlug bes' Aufgeftelles, beinabe 10 " Sobe.

Daß nun die Lipsanotheca mariana eben dieses Gesäß ist, welches der fromme Kaiser dem ersten hilbesheimischen Oberhirten Gunthar als immerwährendes Denkmal jener wunderbaren Beranlassung zur Verlegung des Bisthums von Aulica nach dem Orte Hilbenesheim für seine Kirche gab, beruhet nicht allein auf einer Legende, sondern es sprechen papstliche Bullen und Breven, erzbischössiche und bischössiche Indulgenz-Briefe und viele Documente aus verschiedenen Jahrunderten einstimmig dafür.

Da bas Ereigniß in Betreff ber Berlegung bes Bis:

<sup>2)</sup> Das Fac sim ile ber Inschriftzeigt II. Thl. Per. 1. Xaf. 2. Fig. 1. a. ber Abbilbungen, wobei auch zugleich die Größe bes Bobens angegeben ift. — Die Buchstabenformen sind nicht sowohl ber carolingischen als ber römisch-beneventanischen Schrift ahnlich; so ber herr Archivrath Pers. —

thums von Elze nach Hilbesheim in veröffentlichten Schriften und mehren vaterländischen Geschichtswerken nicht nur in Zweisel gezogen, sondern sogar ganzlich abgeläugnet worden ist, und diesem zusolge auch das Alterthum und die Authensticität des zuvor beschriebenen Reliquiars in Abrede gestellt werden muß; so theile ich nachstehende urkundlichehstswische Motizen als triftige Belege für das Factum hier mit, worzauß sodann zweiselsfrei erhellt, daß das gedachte Reliquiar von der Errichtung des hildesheimischen Bisthums an, dis auf unsere Jehtzeit, in Folge jenes wunderdaren Ereigenisses, welches sich mit eben diesem heil. Gesäse zugetragen, nicht nur dei den hiesigen Didcesanen, sondern auch in den entserntesten Gauen Deutschlands und über dieselben hinaus immer als ein höchst merkwürdiges Heiligthum ist verehrt worden.

In ben altesten Beiten ber hilbesheimischen Rirche, wurden von ben Bischofen jum Gebachtniffe ber Stiftung bes Bisthums und zu Chren ber heil. Maria, als Hauptpatroninn bes hiefigen Sochstiftes, jahrlich mehremale vom Doms munfter aus nach einigen nabe gelegenen Orten Proceffionen angestellt, benen nach einer gemiffen Rangordnung bie gange Beiftlichkeit und viele gaien beiwohnten. Der Bischof, gethan mit Pontifical-Rleibern, eroffnete jedesmal ju Buge ober ju Pferbe ben feierlichen Bug und trug bas an einem vergoldeten Riemen befestigte und ihm um ben Sals gehangte Beiligthum ber Mutter Maria (reliquie virginis marie in capsa argentea incluse) vor sich, Der weit verbreitete Ruf von bem gebachten Beiligthume, jog nach und nach aus verschiebenen Dibcefen Deutschlands und andern Fernlanden mehre Pilger hieher nach Marias geweihter Statte, um ihre Unbachten vor ben Reliquien zu verrichten. In der Folge wurden aber die Festlichkeiten ber Bittgange befonders noch baburch gehoben, daß verschiedene hiefige und frembe Rirchenfürsten benjenigen von ihren Didcefanen einen Ublag von zwanzig und mehren Tagen ertheilten, welche an ben hier gehaltenen feierlichen Mutter=Gotte8-Processionen mit Theil nehmen murben. Den erften berartigen Indul= geng-Brief erließ ber aus bem Belfenstamme entsproffene bilbesheimische Bischof Otto I. am 2. April 1275, in welchem

er ben frommen Släubigen, die den jährlichen Processionen beiwohnen würden, einen Ablaß von zwanzig Tagen zussagte 3). Den zweiten Indulgenz-Brief gab dessen zweiter Nachfolger, Heinrich II., aus dem Grasen-Geschlechte der von Woldenberg, am 13. Juni 1311. Den dritten schrieb der Metropolit Burchard von Magdeburg im Jahre 1312 und den vierten der wratislaviensische (breslauische) Bischof Heinrich im Jahre 1314 aus. Am Sonnahend in der Offerwoche des Jahres 1391 ertheilte der hiesige Wischof Sherard aus gleicher Absicht den Gläubigen einen Ablaß von vierzig Tagen und den letzten Indulgenz-Brief stellte meines Wissens der papstliche Legat und Cardinal Nicotaus von Cusa im Jahre 1451 gleichfalls zu dem gedachten Zweie aus.

So wie manche den außern Cultus betreffenden Gebräusche in der katholischen Kirche im Laufe der Zeit abgeschafft worden sind, weil sie entweder von unkundigen Menschen gesmisdeutet und folglich zu Misbräuchen Anlaß geben mußten, oder weil sie dem Zwecke der Kirche nicht mehr entsprachen; so hat man wahrscheinlich aus einem der gedachten Gründe die hier jährlich gehaltenen großen Bittgänge im 16ten Jahrhundert eingestellt. Das Domcapitel ordnete dafür mit Genehmigung des Bischoss die sonns und kesttäglichen Processionen an, welche, beiläusig bemerkt, nur von der Domgeistlichsteit gehalten werden sollten; in diesen mußte aber der pontissierende Priester, laut eines neuentworsenen Capitel-Statuts, je des mal die Lipsanotheca mariana als Denkmal der Stiftung (Verlegung) des Bisthums vorantragen 4).

<sup>3)</sup> Siehe in der Urkunden-Anlage Ne IV. Die fibrigen bemerkten Induls genz-Briefe befinden sich in dem zu hannover aufbewahrten hiesigen Domarchive Caps. XXII. Ne 14. 15. 16. 17. 20. und 22.

<sup>4)</sup> In einer alten hanbschrift bes bomstiftschen Archives, in welcher bie Statuten und Observationen bes Capitels verzeichnet sind, sins bet sich Folgenbes vermerkt: Singulis Diebus Dominicis est Processio per ambitum, descendendo a latere Decani, et eundo usque ad januam proximam sacristiae, ibidemque orando: de profundis, a Sacerdote aspergentur cadavera mortuorum tam in ambitu quam in coemiterio. Peracta processione Sacerdos

Diese Processionen sind von dem Domclerus alter Stiftung bis zum Jahre 1828 — bem Installations: Jahre bes neuen Domcapitels — gehalten worden.

Der zweite Beleg für die Achtheit bes heil. Sefäses ergibt sich aus ben domstiftschen Archivalien und verschiedenen authentischen Handschriften des 12ten, 13ten, 14ten, 15ten und 16ten Jahrhunderts. Denn in diesen sindet sich bewährt, daß Bischöfe, Domcapitularberren und andere Geistliche vor dem Reliquiar den Eid leisteten, Schenkungen bekrüftigen ließen, ihre Willensmeinungen und wichtigen Verhandlungen aussprachen und entweder selbst auszeichneten oder auszeichznen ließen.

Wenn der neuerwählte Bischof auf dem neben der Domkirsche gelegenen Rittersaale oder in der Capitelstube den Sid abgelegt hatte, darauf von dem Domclerus zum hohen Altare geführt und zum Zeichen der wirklichen körperlichen Bestandme auf den Altar gesetzt war, gab der Domdeckant, als jedesmalisger Präsident des Capitels, dem Hochgeseierten die Lipsanotheca mariana in die Hände und hielt sie so lange vor sich, die der ambrosianische Lobgesang abgesungen war. Der Bisschof küste sodann das heil. Sesäs und gad es dem Dechant ehrerbietigst wieder zurück. — Den Act dieser Huldigung sinzbet man in alten Handschriften mit nachstehenden Worten so verzeichnet: "De nygge Bischop wärt up dat Homissen Altare gesetteth vnd Te deum angestimmet, vnd hält de Reliquien beate Marie Virginis in synen Händen. «

Als den britten Beweiß, so wohl für die bereits erörterte Beranlassung zur Verlegung des Hochstiftes, als auch für die Achtheit des Reliquiars, führe ich hier in nach=

una cum reliquiis B. M. V. vadit ad locum capitularem etc. — reliquiis B. M. Virg. et aliae, quae portantur in processionibus quadragesimalibus a Diacono velantur rubro velo Sabbato ante Vesperam Dominicae; Invocavit. —

In den verschiedenen Domschatverzeichnissen liest man: "Der Sudenstos muß in primis vesperis primae et secundae Classis, so wie auch in festis solemnibus B. Mariae. V. mit dem Pluvial ante Altare B. Mariae. V. und in primis vesperis sestorum duplicium mit dem Reliquiar die Benediction geben."—

stehenben Beilen biejenigen Worte an, welche auf bem in'bem beil. Gefässe niedergelegten Pergament-Documente verzeichnet stehen. Dasselbe lag in Abschrift vor mir und ber Inhalt lautet:

»Lipsanotheca haec, ob translatam ejus causa ex Aulica in locum civitatis Hildensimensis cathedralem Ecclesiam, eidem Ecclesiae ab exordio in haec usque tempora maxime semper commendata. Cum Anno 1680 in septimana post Dominicam septuagesimae furto sublata 5), tandemque post aliquot Septimanarum tempus, suis tamen reliquiis spoliata, recuperata fuisset, cura et sumptibus R<sup>mi</sup> Capituli restituta fuit, ac in ea praesentes reliquiae ad numerum et quantitatem amissarum, quoad sciri et fieri potuit, maxime accedentes repositae sunt: nempe de Sanguine Domini; de Ligno Domini; de Sepulchro Domini; de Crinibus B. Mariae Virginis; de Vestimentis, Peplo et Lecto S. Mariae Virginis; de Sepulchro S. Mariae Virginis in Jo-Quarum veritatem et thecarum, saphat etc. desumptae, et scripturarum, quibus notatae erant, veneranda antiquitas assereret, Anno 1680. 28. Mai stylo vet. sub Episcopo Maximiliano Henrico ex Ducibus Bavariae, Praeposito Francisco Egone Landgravio in Fürstenberg, Decano Jodoco Edmundo & Brabeck, Scholastico Hermanno Wernero à Metternich.

<sup>5)</sup> Das Reliquiar ist im Februarmonate des Jahres 1680 gestohlen und von dem Inhaber in Halberstadt verkauft worden. Als das Domcapitel dasselbe wieder erhielt, war es leider! ganz zerschlagen und ohne Reliquien. Auf Kosten des Capitels wurde es reparirt und am 28. Mai d. I. Morgens zwischen 9 und 10 Uhr legte der Dombechant in Segenwart des ältesten Priesters John von Plettenberg, des ältesten Diacons Diedrich Otto von Schmissing, des ältesten Suddiacons Simon von Westphalen, des Cantors Walter von Bradeck und des Capitularen Johann heinrich von Bos, so wie auch im Beisein dreier Bicarien, eines Notars und zweier Zeugen, die jeht in dem Sesäße besindlichen Reliquien in dasselbe hinein, was aus dem in Caps. XXV. NS. 60. des Domarchives ausbewahrten Notariats-Instrumente hervorgeht.

D. i. : " » Diefes Reliquien = Behaltnif ift wegen ber Berlegung ber Cathebral-Rirche von Elze (Aulica) nach bem Orte ber Stadt Silbesheim, beshalb bei biefer Rirche vom Anfange bis auf die gegenwartigen Beiten aufs Sochfte verehrt worben. Als baffelbe im Jahre 1680 in ber Woche nach bem Sonntage Septuagesima entwendet und endlich nach Berlauf von einigen Bochen, jedoch seiner Beiligthumer beraubt, wieder erhalten worden mar, murbe es mit Sorgfalt und auf Roften bes Hochwurdigen Dom= capitels wieder bergeftellt und in baffelbe bie gegenwartig vorbandenen Reliquien nach ber Anzahl und Quantitat ber verlorenen, in fo weit man es wissen und thun konnte, Die hinzugekommenen Deiligthumer find : bineingelegt. vom Blute bes herrn; vom heil. Kreuzholze; vom Grabe bes Erlofers; von ben Saaren, Rleibern, Gewande und vom Rubelager ber feligsten Jungfrau Maria; von bem Grabmale ber beil. Maria in Josaphat. Die Achtheit ber Reliquien und ber Gefäße, benen fie entnommen finb, und ber Schriften, womit diefelben bezeichnet maren, beurfundet bas ehrwurdige Alterthum 6). Geschehen im Jahre 1680 ben 28. Mai a. St. unter bem Episcopate Marimilian Beinrich's, eines baierfchen Bergogs, bem Domprobst Frang Egon, Landgraf in Furften berg, bem Dechant Jobft Comund von Brabed und bem Scholafter Bermann Berner von Metternich.«

Aus diesen angeführten urkundlich-historischen Erorterungen glaube ich das Alterthum und die Achteit bes Reli-

<sup>6)</sup> Die Reliquien, welche in der Lipsanotheca mariana liegen, werben auch bei Leibnis I. 771. und in Lauensteins hist. dipl. I. 245. aufgezählt. Sie sind den unter dem hochaltare dermalen noch befindlichen drei Reliquien-Rästichen, welche ursprünglich in dem hiesigen Dominicaner-Rloster St. Pauli zur Berehrung ausbewahrt wurden, entnommen. Bischof Conrad II., der Stifter des gedachten Rlosters, hatte dieselben von der Gemahlin Kaiser Friedrich's II. zum Geschenke erhalten und dieser waren sie von dem Papste Gregor IX. († 21. Aug. 1241) verehrt worden, was durch folgende Worte betundet wird, die ich am 28. März 1833 bei zus fälliger Eröffnung des Sepulchrums unter dem hochaltare auf einem

quiars hinlänglich bewiesen zu haben. Das übrigens trot meiner triftigen Belege noch Einer ober der Andere unter den Befern sich sinden wird, der die Veranlassung zur Verlegung des Bisthums sernerhin für ein ersonnenes Mährchen und sür eine Pfassensabel hält, ja auch wohl gar die Werkmale der Achtheit des Reliquiars, ungeachtet seine äußere Form und die theilweise verzerrten Signaturen, so wie auch die ersichtslichen Buchstadensormen augenfällig dafür sprechen, zu beargewöhnen sich erdreistet; davon din ich im Voraus schon verzewissert.

Salt benn Albert Krank, ein im 16ten Jahrhunberte lebenber Historiograph, die Geschichtserzählung wegen ber Verlegung des Bisthums für ein erdichtetes Mahrchen, da man diesen gewöhnlich als den ersten Gewährsmann wid er jenes Factum anzusühren psiegt? — Nach meiner Meinung scheint er nur die Achtheit der in dem Gesäße ausbewahrten Reliquien zu bezweiseln, das Factum selbst aber nicht?).

Nachträglich stehe hier noch über bie Lipsanotheca mariana folgende höchst merkwürdige Notiz, welche den Hilbes-heimischen Annalen entlehnt ist. Als sich im Jahre 1367 der Bischof Cherard gegen den braunschweigschen Herzog Mag-nus Torquatus und seine Verbündeten zum Kampfe rüften mußte, weil diese es wagten des Hochsists Dorfbewoh-

Pergament-Blättchen gelesen habe. Sie lauten: † De sancta Caecilia, de Sanctis Tibur. et Valer. etc. Reliquie, quas pa. Gregorius IX. misit Imperatrici, a qua habuit Conradus noster Epis., qui dedit ecclesie nostre. — In ben Stürmen ber Reformation stückteten bie Bäter bes Klosters mit ihren heiligen Sexathen nach ber Domkirche, um sie bort vor ben zerstörungslustigen Bürgern zu sichen. Das Kloster wurde balb barauf säcularristet und die Kirche im I. 1546 zu einer lutherischen Pfarrtirche gemacht. Diesem zusolge blieben die Reliquien Kästchen in der Clausur bes Domes und laut einer im 16ten Jahrhunderte angeserstigten Designation des Domschaftes heißt es bei Aufzählung der Resliquiare: "Diese Kiste cum reliquiis SS. gehöret den Brödern S. Pauli Ord. Praedicatorum in Hildessem."

<sup>7)</sup> Saxonia Alberti Krants Lib. II. c. 26. Beitr. g. Bilbesh. Ges fcichte I. 143 und 2c.

ner mit Branbschatzungen und Plunderungen hart zu bedrücken, versammelte er am 3. Sept. g. Jahrs sein kleines Bolkchen um sich und zog hiemit dem Feinde entgegen. Der Kampf begann beiderseits mit Erditterung, auf dem Felde zwischen den Odrsern Farmsen und Dinklar, und das Glad des Siezges schien sich schon auf die Seite der verdündeten Krieger hinzuneigen; als aber der Bischof plotlich das Heiligthum der Hoch be gnadigten aus seiner weiten Mawen (Ermel) hervorzog und dieses seinen Mannen unter kräftiger Anrede vorzeigte, begeisterte er dieselben mit solchem Heldenmuth, daß sie, über einen ihnen an Streitkräften dreim al überlegenen Feind, einen glänzenden Sieg ersochten.

### 2.

# Das jerusalemsche Areuz, crux hierosolymitana.

Das burch die Abbildung (II. Thl. Periode I. Taf. 2. Fig. 2 und 2ª.) dargestellte, und von einem griechischen Meister gearbeitete kreuzsörmige Reliquiar folgt jenem beschriebenen Heiligthume zunächst und wurde vermittelst einer Seidenschmur jedesmal dem pontificirenden Bischof oder Domherrnpriester, wenn er bei Processionen das Erstere trug, um den Hals geshängt <sup>8</sup>). Der allgemeinen überlieserung zusolge, verehrte-Kaiser Ludwig dieses Kreuz der hiesigen Mutterkirche, und es sand sich so, wie jenes Gesäß, unter den heil. Geräthen seiner Hoscapelle.

Das Reliquiar ist von feinem Silber verfertigt, hat eine Lange von 43/4", eine Breite von 41/4" und wiegt

<sup>8)</sup> In her Designation hes Domschages vom Iahre 1438 steht vermettt: "Ein silbere Kreütz verguldet, mit eine seidene Corde, dar aust is ingegraben ein Crucifix, dass man dem Priester an dem Halfs hanget, wan man mit den heiligen (Lipsanotheca mar.) gehet."

18% Loth. Auf beiben Seiten ist es mit einer, 1/6" breiten filis grandhnlichen Kante umlegt und mit alten verzerrten Contersfeven in griechischem Costum und mit alt-griechischen Insschriften geziert, welche noch einige Spuren von Emaille zus rückgelassen haben.

Die eine Seite (siehe Abbitd. II. Th. Taf. II. Fig. 2ª.) stellt wahrscheinlich Christus dar in der Haltung eines Redenden oder Lehrenden; mit der Linken halt er sein langes Gewand, die Rechte ist halb geschlossen — zum Segnen — erhoben. über seinem mit Nymbus umgebenem Haupte lies't man die kaum noch leferlichen Worte:

# ΗΛΗΣΕ με δ πατή φ. (?)

D. i.: » Der Bater hat fich meiner erbarmt. «

Ihm zur Rechten steht Petrus, NETPOE, zur Linken Paulus, NATAOE; beibe tragen in der linken Hand ein Buch, die halb geschlossene Rechte halten sie etwas erhoben. In den vier abgerundeten Kreuz-Enden sieht man das Brustbild eines jeden Evangelisten; oben Johannes, INANNHE, unten Matthäus, MATOAIOE, jeden mit aufgehobener Rechte und in der Linken ein Buch haltend: neben Paulus beni Lucas, AOTKAE, mit aufgehobener Rechte und in det Linken ein Buch; neben Petrus den Marcus, MAP-KOE, dieser hält mit beiden Händen ein geöffnetes Buch.

Auf ber andern Seite (vergl. Fig. 2b.) sieht man bie Kreuzigung. Christus bangt am Kreuze; er wirft mit geneigtem Haupte, umstrahlt vom Kreuz-Aymbus 10), seine

<sup>9)</sup> Da, beitäufig bemerkt, die mittelfte Figur mit feinem Kreuz-Nims bus geziert ift, ber boch bei Darstellungen von Spriftus und Gotts. Bater überall gesehen wird, so bin ich auf die Bermuthung gekoms men, diese drei Figuren auch wohl mit dem Namen Chrysostos mus, Gregorius, und Basilius bezeichnen zu können; denn eben diese drei heiligen psiegen in der griechischen Kirche gewöhnlich neben einander dargestellt zu sein, was auch Dr. Jacob Elsner, in seiner neuesten Beschreibung derer griechischen Christen in der Türkei 2c. Berlin 1737 S. 98. Anmerkung 2. angibt.

<sup>10)</sup> Das Saupt bes Erlösers (auch bas bes Gott. Baters) umgibt jebesmal, zur Anbeutung seiner höheren Ratur, eine Glorie ober ein Rimbus, worin gewöhnlich zur Auszeichnung vor andern heiligen

Blide nach ber heil. Nutter Maria bin. Der Leichnam befeselben ist nackt, mit Ausnahme des Schamtuches; jeder Fuß befonders angenagelt (die eigentliche griechische Form), rushet auf einem breiten Fußbrette (tahula suppedanca), unter welchem ein Todtenkopf liegt, und über seinem Haupte sieht man die Inschrift: ICXC., d. i Christiss.

Unter dem Kreuze rechts steht Maria, MHTEP-OEOT, Mater Dei. Sie zeigt, hindlickend zu ihrem Sohne, die innigste Theilnahme durch den Ausdruck des tiefsten Schmerzes; links weilt Johannes, IQANNHS, voll Ergebung sein trauerndes Anlis zu der Mutter hinwendend; er trägt in seiner Linken ein Buch. Die vier abgerundeten Kreuz-Enden tragen das Brustbild der vier Erzengel 11), oben Uriel's, OTPHA, unten Raphael's, PAOHA, neben Maria

Personen, benen man späterhin auch einen Nimbus ober Beiligenschein gab, bas heilbringenbe Beichen bes Kreuzes angebrucht ift; ber Kurze wegen bezeichne ich in der Folge biese Glorie mit dem Borte: "Kraus-Rimbus."

<sup>11)</sup> Uriel ift ber Rame eines Engels und, wie bie Juden und einige Chriften bafür halten, ber Rame eines Engels bes Lichts, Uriel nomen Angeli idem sonat quod ignis aut lux Dei. Ramen finbet man in bem nicht jum Canon gerechneten 4ten Buche Esdrae (Esra) in welchem Uriel als ein guter Engel bargeftellt wirb. 4 Esdra c. 4, v. 1. Et respondit ad me Angelos, qui missus est ad me, cui nomen Uriel. - c. 4, v. 36. Et respondit ad ea Jeremiel archangelus. — c. 5, v. 20. Et ego jejunavi diebus septem ululans et plorans, sicut mihi mandavit Uriel angelus. In einem apofrnphischen Buche ber Juben, welches betitelt wirb: bas Gebet Jofephs, worin ber Erje vater Jacob mit ben Engeln Uriel und Raphael eine Unterres bung balt, fo wie auch in ben Schriften bes beil. Umbroffus, Bis fchofs zu Mailand, gefchieht vom Engel Uriel Erwähnung. Ambrosii epera is lib. III, c. 3, de fide: "Non moritur Gabriel, non moritar Raphael, non moritar Uriel. genlanbifchen Liturgien und bie Gebetbucher ber Griechen gebenten gang porgüglich und oft bes Engels Uriel ober Suriel, und wie man aus folgender Stelle bes toptifchen Guchologiums fieht : "Honoremus Surielem, quartum inter angelos;" fo verehrten gerabe fie benfelben wie einen guten Engel. In ber Ausgabe bes athiopischen neuen Teftamente fieht man eine Contexfei mit ber

sieht man den Michael, MHXAHA, und neben Ichannes den Gabriel, FABPIHA. Alle vier Erzengel=Gestalten tragen in der Linken eine mit einem Kreuze bezeichnete Kugel; Uriel und Raphael insbesondere, halten in ihrer Rechten Leidenswerkzeuge (?); der erste einen Schwamm, der andere einen Speer oder ein Kreuz. Inwendig sieht man auf der einen Seite Constantin, den großen Kaiser, KOHCTAHTIN, und dessen Mutter Helena, MHTEP, wie die Beischrift sagt, deide in langen griechischen Sewändern; auf ihren mit Glorie umstrahlten Hauptern tragen sie Fürstenkronen, und umsassen mit der Rechten und Linken ein zwischen ihnen stehendes Kreuz. Auf der andern Seite besindet sich eine kleine kreuzsormige Capsel, in der Reliquien zuhen nehst einer kleinen Schriftrolle; auf dieser sind die Worte zu lesen:

therschrift: "Der heilige Uriel, ber bei Abam und Eva war, als fie aus bem Parabiese gingen." Uberbies findet man ihn noch in vielen alten Litaneien und unter andern in benjenigen, welche Mabillon Tom. II. Analect. p. 682. unter bem Ramen ber Rarolinischen befannt gemacht hat. Rach bem Berichte bes Surjus, in commentario rerum in orbe gestarum, fand man im Jahre 1544 zu Rom im Batican bei ber Erbffnung bes Grabmals ber Bemahlin bes Kaisers Honorius (395 — 423), Maria mit Ramen , eine golbene Platte, worauf bie Namen Dichael, Ga= briel. Raphael, und Uriel mit griechifchen Buchftaben gu lefen maren. Dan febe mas Steph. Balugius über die Capi= tularia Tom. II. Lib. I. p. 708. und 1125.; und ber 26t Renaubot über bie morgenlandichen Liturgien Tom. II. p. 299. be. mertt hat; imgleichen ben Sincas; Annal. pars II. p. 171. Das übrigens ber Rame bes Engels Uriet von ber lateinisch en Rirche nicht angenommen ift, erhellt aus ben Acten ben Particular-Synobe, welche im Jahre 745 unter bem Borfige bes Papftes Bacharias zu Rom gehalten wurde. hier beschloffen bie versammelten Bater gegen einen gewiffen Abelbert, ber in feiner Gebetsformel acht verschiebene Ramen von Engeln, namlich Uriel, Raguel, Tabuel, Michael, Abin, Tubuel, Sabaoc und Sinuel angenommen hatte, daß nur von ben ebengenannten Ramen ber Name bes Dichael angenommen unb berfelbe für einen guten Engel, die anbern aber für boje Geifter gehalten werben follten, weil bie alte Rirche weiter feine guten Engel tenne, als Michael, Gabriel und Raphael. Tom. VI. Concil. Labb. p. 1561,

"Anno 1680. 28. May sunt inclusae sequentes reliquiae antiquissimae Cruci, quam Sacerdos in processionibus e collo gestare solet, Chrysogoni Martyris; S. S. Cosmae et Damiani; S. Bernwardi; Particula de ligno Domini Xti; S. Epiphanii; S. Godehardi; S. Mariae Magdalenae; S. Oswaldi Regis et Martyris; S. Pauli Apostoli; S. Speciosae; S. S. Tiburtii et Valeriani. «—

Unverkennbar ist dieses Reliquiar eins von jenen heiligen Gefäßen, welche Eudwig's Vater von dem jerusalemschen Patriarchen Johann V. im Jahre 799 durch einen morgen-ländischen Mönch geschenkt erhielt <sup>12</sup>). Für das hohe Alter vieses griechischen Kunstwerks spricht eben so laut die äußere Gestaltung desselben, wie der Ausdruck in den tief eingegrabenen Figuren und die alten griechischen Buchstadensormen, in denen man noch Spuren von Emaille sindet. Die an den Seiten ersichtlichen Inschriften sind zu verzerrt, als daß man Räheres darüber mittheilen könnte. — Dieses uralte Kreuz ist von der hildesheimischen Kirche seit ihrer Stiftung immer sehr hoch geschätzt und laut oben angeführter Schriftrolle hatte es der pontisierende Priester bei seierlichen Bittgängen an einer Silberkette um den Hals hängen.

.

# 3.

# Ein zweites Reliquien-Kästchen der heiligen Maria, genannt: Hierotheca B. V. Mariae.

Bu ben schon beschriebenen heiligen Gerathen zählt man noch ein brittes, welches seit ber Stiftung bes Bisthums

<sup>12)</sup> Sed et monachus quidam de Jerosolymis veniens: benedictionem et reliquias de loco resurrectionis dominicae quae patriarcha regi miserat detulit. Annales rerum Franc. ab anno 741 usque ad 828. p. 158.

bier aufbewahrt fein foll. Es hat die Geffalt eines fleinen Thurms (fiebe Abbild. II. Thl. Periode I. Taf. 3. Fig. 1.) und ift 71/4" boch, 51/2" breit und 2" tief. Die Beftanbtheile biefes Gefäßes find Eichenholz, vergoldetes Silber- und Rupferblech. Die Borberfeite ift mit einem in Silber getriebenen Bilbe gegiert, und ftellt die beil. Maria als Roniginn bar, wie fie auf ber von einer Schlange umwundenen Weltkugel steht, auf bem rechten Urme bas Jefustind und in ber Linken bas Scepter tragenb 18). Sie ift mit neunzehn Ginfaffungen ringe umgeben, in welchen fich Rryftalle und Cbelfteine, und unter lettern zwei Carneole mit eingegrabenen Figuren befinden. Die Ruckfeite, welche ihre alte Bergierung noch zeigt, (benn bas vordere Bildwerk ift vom Jahre 1597), ift unten mit vergoldetem Rupfer, oben aber mit vergolbetem Gilberblech Sier fieht man rechts in getriebener Arbeit ben beiligen Guftachius, wie die Beischrift fagt, ber auf einem Pferbe figend bas Jagdhorn blaft; links einen Lowen, beffen Ruden fich ein Lindwurm baumt, und zwischen ben burch Bogen (Debaillons) abgetheilten Borftellungen bie franabsiche Lilie (?). Unter bem Boben bes Gefäges find folgende Worte mit lateinischen Buchstaben eingegraben:

RELIO. S. MARIAE.

S. CANCII. M.

SCT. COSME.

SCI. ANSBETTY. EPI.

# DAMIANI. S. PANCRATIL MB.

Dieses heil. Marien-Kästchen wurde ehemals von dem assistirenden Subdiacon jedesmal in der sonntäglichen Procession getragen 14).

<sup>13)</sup> Diefes Bilbwert faß, ursprüngtich auf einer rothen Casel. Berg. bes Domsch. aus bem 17ten Jahrh.

<sup>14)</sup> In Reliquiario admodum exiguae arcae, quod in processionibus a Subdiacono defertur, continentur reliquiae ex inscriptione:

Rel. Ss. Cosm. et Dam. etc. Rach einem alten Berzeichnisse bes Domschaftes. —

### 4.

# Eine Gabel Raifer Rarl's des Groffen.

Bemerkenswerth find noch die Sabel und das Balbsober Jagdhorn Karl's des Großen, cornusilvestro Caroli Magni. So wie die Münsterkirche zu Achen und der Dom zu Frankfurt verschiedene Geräthe von Karl dem Großen auszus weisen haben; so besitt auch der mundlichen überlieferung zusfolge der Dom zu Hilbesheim von ihm, dem Urstifter des Bisthums, eine Gabel und ein Balds oder Jagdhorn (Trinkgeschirr).

Die Sabel mist eine Lange von 13"- und ift dreizackig. Der runde Griff oder Stiel, welcher ganz durchgeht und oben die dritte (mittlere) Spige bildet, besteht aus rothgefärdtem Horn, die andern beiden Spigen sind von Silber. In dem obern Endtheile sieht man noch eine silberne, vergoldete Verzierung nebst drei Einfassungen, in der Mitte des Stiels einen schmalen Silberband, an dem auch einstens sich Einfassungen bes sanden; beide Theile sind übrigens sehr zerdrückt.

### 5.

# Dessen Trinkgeschirr in Form eines Waldober Jagdhorns,

Cornu silvestre Caroli Magni.

Das Balb= oder Jagbhorn, cornu silvestre Caroli Magni, durch Abbild. II. Thl. Periode I. Taf. 3. Fig. 2. darge= stellt, ist der Größe nach zu urtheilen, höchst wahrscheinlich von einem Auerochsen, und diente ursprünglich wohl zu einem Trinkgeschirr, späterhin hat man in demselben Reliquien aufsbewahrt 15). Es bildet einen Halbmond und mißt von dem

<sup>15)</sup> In einem Domicat & Berzeichnisse aus bem 16ten Jahrhunberte sindet sich vermerkt: Cornu, quod nunoupari solot venatorium S. Caroli Magni, habet Bursam cum innominiatis xeliquiis.

einen Endtheile bis zum andern, in gerader Durchschnittslinie, ungefähr 1'4". Das Gesäß ist mit schmalen vergoldeten Silberbändern verziert, über welchen drei breite, mit gravirten Figuren geschmudte, Beschläge liegen; diese gehören jedoch einer spätern Beit an. Das zugespitzte Ende trägt statt eines Mundstücks einen silbernen sechsedigen Knauf, an dem man unter angedrachten Spischögen sechs kleine Brustbilder von Heiligen, auf blauem Emaille-Felde bemerkt. Die früher an diesem Gesäße besindlich gewesene Silberkette sehlt. Auch der silberne Deckel, welcher die 14" breite Öffnung desselben verschog, ist abgebrochen und entwendet; daher noch die ersichtlichen silbernen Hespen 16).

### 6.

# Der Chren-Sarg des h. Bischofs Epiphanius,

genannt:

### Tumba S. Epiphanii.

Im Sanctuarium, nehen bem Hochaltare, erblickt man an der Evangelien: ober Dechanten Seite (in cornu Evangelii seu a latere Decani), links vom Beschauer, in einem mit Glas verwahrten Behältniß eine silberne, schön vergoldete und mit verschiedenen Siguren ausgeschmuckte Tumbe (tumba); diese ist der Shrensarg, welcher die Gebeine des heiligen Bischofs Epiphanius in sich schließt.

Ehe ich zu ber Beschreibung bes Sarges selbst übergebe, theile ich hier erst eine kurze Nachricht von bem Leben bes erwähnten Oberbirten mit.

Epiphanius, Bischof von Pavia ober Ticinum, einer berühmten Stadt in Ober-Italien, am Flusse Ticinus

<sup>16)</sup> Laut einem Berg. bes Domfch. aus bem 17ten Jahrh. ift ber Deckel um jene Zeit schon entwendet gewesen. —

ober Teffino, lebte im funften Jahrhunderte und ftand fowohl wegen feiner Tugenben, als auch wegen feiner Gelehrfamteit bei Soben und Niebern in gleichem Unseben. Er wurde als Befandter zuerft an ben Abenblanbifchen Raifer Unthemius, 467 - 472, beffen Liebe und Achtung er genoß, und bann nach Touloufe an Eurich , Konig ber Beftgothen, gefchickt, um beibe zu einem Friedensichluffe zu beroegen. Dboakar, ben Anführer ber Beruler und Angier, bie Stadt Pavia gegen bas Jahr 480 gerftort wurde, zeigte ber Bifchof Epiphanius bei bem bortigen Bieberaufbauen ber Rirchen und Wohnungen einen befondern Gifer. Dem Ronige ber Oftgothen, Theoberich, mußte er bei feinen grrungenen Siegen über Dboater Liebe und Milbe gegen feine Befiegten Einige Zeit nachher unternahm er eine Reife einzuflößen. nach Burgund, um die Gefangenen von bem Ronige Gun= behalb und von beffen Bruber, bem gurften Gobegifil, lodzufaufen. Rach feiner Beimtehr ftarb er an einem Flugfieber im Jahre 497, nach Angabe Anderer 493, nachdem er breifig Jahre ber Kirche ju Pavia mit Burbe vorgestanden und acht und funfzig Sahre verlebt hatte. Sein entseelter Leichnam murbe bafelbft in ber Rirche beigefett und beffen Grabstelle mit einem erhabenen aus Marmor gemeißelten Dentmale bezeichnet.

Als im Jahre 961 Otto ber Große einen Bug nach Italien machte, um bie bortigen Digbelligkeiten Berengar's II. und Abelbert's beizulegen, befand fich ber hilbesheimische Bi= schof Dimin, welcher bie Liebe und bas Butrauen bes Rurften genoß, unter beffen defahrten. Im barauf folgenben Jahre, 962, am 2. Februar, wohnte biefer Bischof auch ber burch Papft Johann XII. (+. 14. Mai 964) verrichteten Raiserkronung bei. Raiser Dtto verließ sobann Rom und ging nach Pavia, wohin ihm auch unser Bischof folgte. weit verbreitete Ruf von ber wunderthatigen Beiligfeit bes Dberhirten Epiphanius, beffen Gebeine in Pavia rubeten. bewogen Otwin gleich Unfangs, Diefelben, wo moglich, mit fich nach Silbesheim zu führen. Mit Beirath bes mit ihm heimkehrenben mindenschen Bifchofs, Landward, und mit Silfe zweier Priefter, bon benen ber eine mit bem Namen Thang ward benannt ift, wurden bie aufgefuchten und ge=

fundenen isbischen überrefte bes Beiligen am 22. Movemb. 962 ihrer bisherigen Gruft entnommen, in ein mitgebrachtes reinnes Leinwand gehullt und Otwin übergeben 12).

Der Bischof trat nun seine Rudreise nach seinen Stiftslanden an und am 22. Februar 963 erreichte er den Ort seiner Bestimmung. Empfangen mit festlichem Judel und unter Herbeiströmung des Volkes brachte er nach Maria's geweiheter Statte sogleich des Epiphanius Gebeine. Anfanglich ruheten sie in einem einfachen Schreine, spaterhin wurde für sie ein werthvoller Chrensarg geschaffen, in dem sie noch dis auf unsere Setzeit zur Berehrung ausbewahrt werden.

nung Mir gehen nun zur Beschneibung des Ehrensarges, genachung: Aumba Schi Epiph an is, übert in Siehe Abbild. II. Th. Peil. In Saf. 3. No. 3.

not Darselbei, von Eichenholz igearbeitet, mit start vernotden Stiber- und Kupferplatten belegt, ist 4'4" lang,
1': Stilkef, die Hohe bis an das Dachgesimse beträgt 1';
die ganze Hohe bis zur außersten Nerzierung 2'. Der untere Theil mit erhabenen silbernen Figuren geziert zeigt Darstellungen aus der heiligen Schrift, der obere Theil — Sargdedel—
ist nur mit vergoldeten Kupserplatten belegt, aber mit verschiedenschrungen Berzierungen und Arnstallfugeln beseht. Die eine
Längliche Seite erinnert uns an die Paradel von den fünf klugen und fünf thörichten Jungfrauen, Matth. XXV. 1 — 13.
Die andere zu uns die Vertheilung der Talente, Matth.
XXV. 14 — 30. —

An der einen langlichen Seite sieht man in der Mitte zwischen zwei kleinen runden Thurmen, wie auf einer Zinne des Tempels, das Brustbild des Erlösers in weit umber wallendem Mankel, mit der halbgeschlossenen Rechten und Linsten, hindeutend auf seine ausgesprochenen Worte, welche mit schwarzen lateinischen Buchstaben (ursprünglich wohl Emaille-Arbeit) auf Goldgrund gemalt sind. Sie lauten:

QUARUM LUCET OPUS, PRUDENTES QUINQUE VENITE, QUE LAUDES HOMINUM VANAS QUESISTIS, ABITE.—

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Leibn. SS. Ber. Brunsv. Tom. I. p. 257 — 260. C. Broweri Sidera illustrium et sanctorum virorum p. 75 — 81 et 103 — 105.

D. i.: » Deren Becke find letrojtend, o dommt the fünf Weise ber Jungfrau'n,

Die ihr bas eitele Lob ber Sterblichen fuchet, entfernt euch!-

Ihm zur rechten Seite, vor der geoffneten Thur, stehen die funf klugen Jungfrauen in weitem Gewande, mit beiden Sanben ihre angefüllten Gefäße vor sich haltend. — Ihm zur linten Seite, vor der verschlossenen Thur, harren im Ausbrucke ber Trauer, wegen der Verstoßungsworte des göttlichen Meifters, die funf thorichten Jungfrauen, mit beiden Handen ihre leeren Gefäße haltend.

An ber anbern länglichten Seite befinden fich zwei Gruppen, welche durch einen in der Mitte flebenden gunfen runden Thurm abgesondert sind. In der einen Gulppe firtht man Christus; vorn am Eingange der Thur neben dem Thurme, in weitem Gewande, haltend dusselbe mit der Linken undelnit der halbgeschlossenen Rechten hindeutend auf seine Wotte:

# HIS TRADIDIT DOMINUS UNUM, DUO, QUINQUE TALENTA.

D. i.: »Ihnen ber herr hat ein, zwei, funf Salente vertrauet.

Ihm zur Seite stehen in kurzem Mantel, die Füse mit Schnürschuhen bedeckt, jene drei, welchen der göttliche Beherer eins, zwei und fünf Talente gegeben hat; alle brei halten dieselben mit beiden Handen vor sich. In der andern Gruppe sieht man Christus vorn am Eingange der Thür in weitem Gewande, haltend mit der Linken das Evangeliensbuch und mit der ausgehobenen halbgeschlossenen Rechten zeisgend auf seine Worte:

# HI GEMINATA FERUNT, PIGER AMITTIT, QUOD HABEBAT.

D. i.: Diese bringen es boppelt, ber Träge verliert, was er hatte. Meben ihm stehen in kurzem Mantel und Schnürstiefeln jewe brei, von benen der Erste zehn, der Andere vier Talente mit beiben Handen vor sich trägt, der Dritte aber Nichts außer seinem Mantel halt. — Auf der tiesen Seite oben stehen drei Figuren, jede in einer Wandvertiefung; zwei sind mit kurzem Mantel bekleibet und halten in ihrer Linken eine

Urne; in der Mitte von Beiden sieht Epiphanius mit der Mitra bedeckt und mit der Dalmatica bekleidet; er halt in der Linken ein Buch, in der Rechten den Hirtenstad. — Auf der tiefen Seite unten steht die Martyrsamilie, Cantius, Santianilla, Cantianus, wie die Beischrift sagt. Die mittlere Figur, in einem langen, weiten Gewande, halt in der Rechten einen Stad; die andern, in kurzen Mansteln, halten in ihren Handen Ruthenbundel. Unten läuft rings um den Sarg solgende Inschrift:

CORPORA SANCTORUM CUM PACE SEPULTA QUI-ESCUNT,

IN CELIS ANIMAS GAUDIA MAGNA FOVENT.

ILLIC EXSPECTANT, DONEC CUM CORPORE SURGANT,

DETQUE STOLAS BINAS HIS SINE FINE DEUS, QUOS NUNC SUPPLICITER ET TOTA MENTE RO-GEMUS,

UT NOS DIGNENTUR CONCILIARE DEO.

D. i.: "Sieh! es ruhen im Frieden bestattet ber heiligen Leiber, Aber im himmel genießt herrliche Freuden der Geist. Welcher bort harrt, bis einst er ersteht vom Körper umkleidet; Und ihm auf ewig der herr reiche das Doppelgewand, Ftehen wir demuthsvoll um sie an und aus Külle des herzens; Daß sie huldvoll und schau'n, und zu versohnen mit Gott.«

Dieser Sarg wurde jahrlich am Gedachtnistage bes heil. Epiphanius, ben bie hilbesheimische Kirche am 22. Januar seiert 18), von vier Priestern in seierlicher Procession umberzgetragen, in der zweiten Halfte bes 16ten Jahrhunderts, wie ich aus den Fabrik-Registern der Domkirche bemerkt habe, hat man bieselbe eingestellt 19).

<sup>18)</sup> Officia propria ecclesiae et dioecesis, hildesiensis ad normam Breviarii Romani redacta etc. Hildesii 1657. pag. 1.

<sup>19)</sup> Aus einer von dem Domvicar Johann Rothberch am 27. September 1445 ausgestellten Urfunde erfieht man, bag er außer ber ber reits gemachten Stiftung von 400 rhn. Gulben für jabrlich ju

Nachträglich flebe bier noch bie Bemertung, bag Bifchof Otwin bem beil. Epiphanius ju Chren im Jahre 964 an ber Gub-Seite bes Dommunfters eine Capelle erbauete. Sein vierter Nachfolger, ber beil. Gobebarb, ließ fie abtragen und bafur eine Rirche mit einigen Rebenhauten aufführen. Gobehard weihete fie am 16. August 1026 ein und bestimmte fie ju einem Brubernftifte; biefes ift aber nachher bei bem großen Dombrande mit eingeafchert worden. - 3m Aufange bes 13ten Jahrhunderts, wo ber Bischof Conrad I. vom Papfte Innocens III. feiner hiefigen Bifchofswurde entfest marb; und bas Domcapitel sede vacante regierte, ließ es jum Beichen feiner eigenen felbstfanbigen Rorperschaft und me gen ber ergriffenen Besitnahme von ben bischoflichen Rechten ein eigenes Siegel verfertigen, in welchem unter ben hauptpatronen bes Domftifts auch ber heil. Epiphanius mit aufgenommen wurde. In bem in Abbilbung vor uns liegenden Siegelbilbe (siehe bie Lithographien II. Thl. Taf. 1. No 1.) wird bie angeführte Behauptung bestätigt und man fieht ben beil. Bifchof Epiphanius ber beil. Mutter Maria gur Linken angeordnet. -

haltenbe zwei Muffarien, noch hundert Gulben für biejenigen Priester ober Schüler (chorales) legirt, welche ben Sarg bes heil. Epiphanius und ben bes heil. Sobehard in der Procession jährzlich umhertragen müßten. — Für das Tragen des Epiphaniuss Sarges erhielt ein jeder von den Priestern 6 Pfennige; denjenigen, welche ben Gobehards. Sarg trugen, wurde 1 Schilling gerreicht. Copionale communitatis vicar. 16. Saoc. P. III. p. 5.a.

## 3weiter Zeit-Abschnitt (Periode).

Die Kunstschätze aus ben Beiten, wo ber erlauchte Bernsward ben bischöflichen Stuhl von Hilbesheim bestieg, bis zum Tobe bes Bischofs Bezilo; — ober vom Jahre 993 bis 1079.

### A. Bildwerke und Geräthe:

- 1. Das golbene Kreus, crux aurea S. Bernwardi.
- 2. Die beiben Leuchter, duo candelabra S. Bernwardi.
- 3, Das filberne Rreus, erux argentea S. Bernwardi.
- 4. Das silberne vergolbete Areuz, crux argentea deaurata S. Bernwardi.
- 5. Der golbene, sogenannte Bernwards Reich nebst Patene, calix et patena aurea S. Bernwardi.
- 6. Die ehernen Thürstügel, valvae, seu aerea ostia veteris paradisi.
- .. 7. Die eherne Denkfäule Christi, columna aerea Christi.
- 8. Der große Kronleuchter im Mittelschiffe, corona magna in medio ecclesiae, sen corona Hezilonis.
- 9. Der kleine Kronleuchter im Sanctuarium, corona parva Axelini.
- 16. per Bernwards Stat, pedum pastorale S, Bernwardi;
- 11. Der Gobehards. Stab, pedum pustorale S. Godenardi.

- 12. Det filberne Begilo : Reld, calix argentea Hexilonis.
- 13. Die fogenannte Irmenfäule, Irmensula, Columna Arminii seu B. V. Mariae.
- 14. Das Bruchftuct vom fanaischen Baffertruge, particula hydriae ex Cana Galileae.

### B. Sandschriften:

- 1. Bernward's Geometric, liber mathematicalis S. Bernwardi.
- 2. Bernbward's Evangeliarium ober Evangeliencober; vom Jahre 1011, Evangeliarium S. Bernwardi.
- 3. Bernward's Miffale vom Jahre 1014, Missale St. Bernwardi.
- 4. Ein Evangeliencober aus berfelben Beit, Evangeliarium S. Bernwardi.
- 5. Ein Evangeliencober mit Bermward's Monogramm, Evangeliarium St. Bernwardi.
- 6. Bernward's Bibel, enthaltend bie Bucher bes alten und neuen Bunbes, Biblia S. Bernwardi.
- 7. Zwei Evangelienbucher vom Bischof Bezilo, duo Evangeliaria Hezilonis.

### Bildwerke und Geräthe.

### 1.

# Das goldene Bernward's-Areuz, crux aurea S. Bernwardi.

Unter ben, biesem Beit-Abschnitte angehörenden werth, vollen Kunstschäen, besinden sich nur wenige Denkmale, welsche nicht von Bern ward's Meisterhanden gesormt und vollendet, oder wenigstens von seinen Böglingen unter seiner Leistung angesertigt worden sind. Das älte ste von den aus seinen Handen hervorgegangenen Kunstwerken, was wir bessigen, ist das goldene Kreuz (siehe Abbild. II. Thi. Per. 2. Zas. 4. Fig. 1.); selbiges wird freilich nicht in der Dems Schaffammer ausbewahrt, sondern es besindet sich

gegen wärtig unter ben heil. Geräthen ber St. Magbalenensober Sustern-Kirche, und gehörte urfprünglich dem von ihm gestifteten Benedictiner-Rloster zum heil. Michael. Da aber alle auf uns gekommenen Kunstwerke dieses Bischofes, der unsstreitig der größte deutsche Künstler des zehnten und eilften Jahrhunderts war, durch Abbildung und Beischreibung den, Lesern mitgetheilt werden sollen; so muß auch bes gedachten goldenen Kreuzes Erwähnung gescheheit.

Als um Ende des Jahres 992 Bernward seinen Jogs ling, Kalsen Otto III., verließ, um über die hildesheimische Heerbe den Hitchen, ward er von dem jungen Kaiser mit einem Stücken vom hetligen Kreuzholze beschenkt'), zu bessen Ausbewahrung und Verehrung der Neuserwählte mit eigener Hand ein sehr köstliches Kreuz verfertigte. Die Beschaffenheit dieser ehrwürdigen Untike iff solgende.

Der Hauptbalke enthält in der Länge 20", in der Breite 3" und in der Dicke ungefähr 1½" calend. Maaße; der Onerbalken hingegen ist 16" lang und eben so did und breit als der Hauptbalke. Die vier Enden beider Balken sind mit etwas breiten "Biereden versehen. Die Vorderseite dieses Kreuzes ist mit einer meisterhaft ausgearbeiteten, 24½ Loth des besten Goldes schweren, Platte belegt, welche eine Renge verschiedensderniger Einfassungen von Edelsteinen 4),

<sup>1)</sup> Venerabilis Pontifex Bernwardus, thesam clarissimis gemmis auroque purissimo lautissimam, in qua vivicum lignum, largiente Domino tertio Otthone augusto Imperatore, includeret, paravit. Thangmar in vita S. Bernwardi e codice membr.

<sup>2)</sup> Bernward errichtete im Jahre 994 biesem Kreuze zu Ehren eine Capelle; nach Bollenbung der Benedictiner: Mänsterkirche zum heil. Michael, 1022, wurde sie bem heil. Bekenner kam bert geweischet. Annales Monast. S. Michael. — Siehe die Biographie des heil. Bernward.

<sup>3)</sup> Ungefähr 33/4 Quabrat=30U.

<sup>4)</sup> Bon ben eingelaffenen, antiten Ebeffteinen finb folgenbe Eremplare vorzäglich beachtungemerth:

<sup>1.</sup> Ein Onir mit einer Gemfe;

Perien und. Atpftallen enthalt, beren 3wifchenraume in ber Beichnung eines Baubwertes mit Filagranarbeit ausgeziert ift.

Das dbere Biered an dem Hauptbalken zeigt einen 2" langen und 11/2" breiten, ovalen Krystalk, in dessen Hintersfeite ein Kreuz eingeschlissen ist, in welchem ein ziervergoldetes Crucisseblichen an einer vergoldeten Kette deweglich hängt. Da, wo die beiden Balken übereinander gelegt sind, in der Mitte des Kreuzes, ragt ein an Größe und Form abnlicher hellsarer Krystall hervor, durch welchen der in wier Theilsen zerlegte, braunfarbige Span vom heiligen Harlze, in Form eines kleinen Kreuzes mit der Beischrift:

### " LIGNUM DOMINI DEL &:-

bervorschimmert. Die übrigen brei Bierecke, namlich bas unten an bem hauptbalken und bie an ben beiben Enben bes Querbalkens befindlichen, find auch mit gleichahnlichen Kry-

2. Ein Onip mit einem fischrähmichen Thiere (bas befte

11 LOC 1995 W.

- 3. Ein langlicher an beiben Enben zugespieter Ontr mit einem Delphin;
- 4. Ein Achat mit einem Bullhorn ; auf welchem ein Zaubchen fiet;
- 5. Gin Sarber Carneol mit einem breifußigen Topfe, auf welchem funf Kornahren hervorstehen;
- 6. Ein Sarber Carneol mit einer Figur, welche in gesbuckter Stellung mit ber Rechten einen Körper halt; (Achill, wie er ben hector um Troja's Mauern ichleife?)
  - 7. Ein Onir mit einer Gibere :
  - 8. Gin Garber Carneol mit einem Stier :
- 9. Gin Sarber .- Garneol. Diefer Stein ift etwas befchabigt, baber nur noch ber Rumpf einer flebenben Figur; neben ber ein Fisch aufspringt, tennbar ift.
- 10. Ein Acat mit einem Bruftbilbe, auf bem Saupte beffelben rubet ein offener Belm ober eine Belmhaube;
- 11. Ein Achat mit einer Figur, welche, flebend vor einer Saule, ihre hande emporhebt, (Prometheus, wie er in die Sonne greift?);
- 12. Ein On ir mit einer ftehenden Figur, welche in ber linken Sand ein Rebenblatt bat (Badus).
- Die Borberseite biefes, gleichsam mit Steinen und Perlen über- faet, gahlt 230 Ginfaffungen.

stallen geziert; hinter welchen Reliquien von Heiligen verborz gen lagen, welche aber sammt ben Namen berfelben, weil sie durch den Bahn der Beit sehr zernagt waren, bei ber im Jahre 1787 geschehenen Erneuerung und Polirung des Kreuzes unkennbar gesunden wurden. 5).

Die Hinterseite des Kreuzes bebeckt eine vergoldete Kuspferplatte; in der Mitte berselben sieht man das Bildnis des Gekreuzigten und an den vier Enden eine Zeichnung der hierosgliphisch dargestellten Evangelisten eingegraben. Am untern Wierede steht eine vier Zoll lange, nicht starke Eisenspise herspor, vermitteist welcher dasselbe auf einen Fuß gestellt wird.

Dieses ehrwürdige Runst-Dentmal wurde jahrlich an ben Festen Kreuzerhöhung und Kreuzersindung, auch am Sterbestage des heil. Bernward's in der Klosterkirche St. Michael zur Berehrung ausgeset; am Frohnleichnamsseste aber in selerlicher Procession mit den von dem heil. Bischose gefertigten beiden Leuchtern durch Sohne des heil. Benedictus dem kostdaren silbernen Bernward's = Sarkophage: vorzgetragen.

Der fromme Glaube unferer Altvorbern, ber in biefes koftbare Meisterwerk munderthatige Kraft legte 6), jumal es

<sup>5)</sup> Als im September bes Jahres 1787 bas holz in biesem Kreuze unter bem Querbalten abgebrochen war, ließ ber Prälat bes Mischaelistlosters, Gabriel Feuschen, 1771 — 1800, ein neues Kreuz von Eichenblz ganz nach ber alten Form ansertigen; es wurde mit ben alten Golbplatten und Einfassungen wieder belegt, allein die mit Goldblech bekleidet gewesenen Seitenwände, wurden mit vergoldeten Silberplatten bebeckt, welche sammt den Schrauben, mit welchen sie angeheftet sind, 36 Loth an Gewicht halten.

Bei Lostösung ber Goldplatten (ben 21. Rovemb. 1787) sammt ihren Einfassungen fand man unter ben brei ovalen Arnstallen ein Pergamenstreischen mit folgenden Worten beschrieben: A. 1733
15. Septemb. haer Crystallus aperta fuit; Reliquiae S. S. sub ea inclusae, comminutae . . . aperuerunt, huic iterum schedulae inclusae sunt.

<sup>6)</sup> In monasterio S. Michaelis est Crux magni pretii ipsius S. Bernwardi manibus elaborata, unde etiam ipsi appingi solet. Fuit ea Crux olim certum remedium contra febres, pestem, aliosque morbos, si aqua illius attactu consecrata aegris propinare-

mit Reliquien verfeben und von einem im Rufe großer Beilige Beit stehenden Maune eigenhandig verfertigt ift, gab die Beranlaffung, bag icon im 14ten Jahrhunderte in ben 2068-Siegeln bes Klosters zum beil. Michael biefelbst bas Kreuz= Mobell (en miniature) aufgenommen wurde; benn man flebt basselbe auf ben Siegelabbrucken jedesmal unter ber spisbogenformigen Rifche, in welcher ber beil. Erzengel Dichael im Rampfe mit bem Dracen als Sauptpatron vorgestellt ift. Rolge ber Beit murbe aber auch Bernwarb's Bilbnig, als Stands ober Bruftbild von ben Runftlern nicht anders barges ftellt, als daß fie bem beil. Oberbirten jedesmal in feine Rechte (feltener in bie Linke) bas Dobell bes von ibm gefertigten Kreuzes gaben. Darstellungen biefer Art ge= wahrt man noch gegenwärtig auf Siegeln und Mungen, an Das erfte Siegel; in wel-Standbilbern und Gemalben. dem ber beil. Bifchof (Knieftud) in ebenbemertter Art gefeben wird, hat meines Wiffens ber papftliche Commiffarius und Pralat bes Klofters zu St. Michael, Theoberich III., (1420 — 1448) gebraucht, benn von Seiten bes Domftiftes wurde erft im Jahre 1480 Bernwarb's Bilbnif auf Befehl bes Dechanten Johannes There win im großen Siegel aufgenommen (fiehe Abbild. II. Thi. Taf. 1. No 5.).

In bem Convents-Siegel bes gedachten Klosters, welsches sich der Prior mit seinen Religiosen (Prior vn de gantze samnynge Capittel vnd Convent des Closters to sunte Michel bynnen hilden.) schon seit der 2ten Halfte des 13ten Jahrhuns derts bedient hat, ist der heil. Oberhirte Bernward mit dem ihm beigegebenen Kreuz-Modell erst im Jahre 1672 aufzgenommen worden; denn in dem ursprünglichen Siegelzbilde, in welchem er neben dem heil. Erzengel Michael als Mitpatron des Convents dargestellt ist, halt er auf seiner Rechzten das Modell der von ihm er dauet en sechsthürmizgen Klosterkirche, in der Linken den linksgekrümmten Hirtenstad. Dieses Siegel halt 3" im Durchmesser und sührt die Umschrift: K SIGILLV. ECCLESIE. SCI. MICHA-HELIS. ARGHANGLI. IN. HILDENSEM.

tur. Elbers de lipsanis, aliisque rarieribus monumentis S. Michaelis ecclesiae. Maspt.

ovalförmig, mißt 21/8 " in der Höhe und 1 % " in der Breite und zeigt diese Inschrift: Sigillum conventus 8. Michaelis in Hildesh. Renovatum 1672.

Beilaufig verbient bier noch bemertt gu werben, bag, als im Jahre 1633 bie Baffen ber protestantischen Kurften von Reuem über bie kaiserlichen Buppen flegten, ber Pralat im Rlofters jum beil. Dichael ben größten Theil von feinen beil. Berathen und Paramenten, außerbem auch bas gange Archiv mit vielen andern Utenfilien in große Kiften einpacen und nach Bolfenbuttel fahren ließ, wo berzeitig bie taiferliche Garnison lag, weil er befürchtete, bas Kloster mochte bei übergabe ber Stadt hilbesheim von feinblichen Solbaten geplunbert und beffen Schape entwenbet werben. 3m Jahre 1640 trans= portirte man sammtliche Sachen am 12. September von Bolfenbuttel nach Braunschweig und fette fie in ber Behaufung bes winzenburgichen Amtmanns Balger Martings Rach Berlauf von zwei Jahren murben fie am 23. nieber. Sept. in die bortige Brubern= ober Minoriten-Rirche gebracht; allein im Sabre 1650 ihrem rechtmäßigen Gigenthumer wieber jurudgeffellt. Unter ben beil. Gerathen befand fich bas golbene Rreug, Bgrnwarb's Rrummftab ohne Dbertheil, bas filberne Rreug von Bernward und bas tupferne vergolbete Krucifir, wovon im 3ten Beitab= schnitte Erwähnung geschieht ').

In ber Kirche, wo das zuvor beschriebene Kreuz bermalen ausbewahrt wird, befinden sich auch :

### 2.

### Die beiden Bernward's Leuchter, duo candelabra S. Bernwardi.

Diese ehrwürdigen Reliquien waren hundert zwei und fiebenzig Jahre bem Tageslichte entzogen, tamen aber bei Er-

<sup>7)</sup> Rad einer Original-hanbschrift bes Pralaten Johann VI. vom Jahre 1640, betitelt: "Radrichtungen Clofters St. Die haelis in Gilbesh." S. 11 unb 41. —

hebung ber irbifchen überreste bes beil. Mannes von Reuem wieder ans Licht. Denn als am 16. August bes Juhrs 1194, ber hilbesheimische Oberhirte Berno mit ber Clerisei seines Bisthums biese feierliche Handlung vornahm und ben steinernen Sarkophag, den sich Bernward im Leben selbst gemeiselt, dff=
1882, fand er neben bessen Gebeinen biese beiben Leuch ter.

Eine Abbildung unter II. Thl. Per. 2. Taf. 4. Fig. 2. bergegenwärtigt diese Kunst-Denkmale; die Hohe eines jeden beträgt 17" und die Schwere 3½ Pfumb. Auswärts an den beiben Obertheilen — Kapitälen — berselben, befindet sich eine Emaille-Inschrift mit großen lateinischen Buchstaben, sie lautet:

BERNWARDVS. PRESVL. CANDELABRVM. HOC. und unten an jedem Fuße biefe Worte:

PVERVM. SVVM. PRIMO. HVIVS. ARTIS. FLORE. NON. AVRO. NON. ARGENTO. ET. TAMEN. VT. CERNIS. CONFLARE. IVBEBAT.

D. i: »Bischof Bernward lieg biesen Leuchter im erften Aufbluben bieser Kunft weber aus Gold, noch
aus Silber, sonbern aus bem Stoffe, wie bu
fiehst, burch seinen Lehrling schmelzen. «

Beibe Leuchter sind bemnach wegen ihrer Metall-Composition und Bildnerkunst hochst merk- und bewunderungswürdig. Ihre Farbe ist weiß, aber nicht so weiß als Silber . Bahrsfcheinlich ließ Bernward zu beren Susse staat vergoldetes Silber nehmen; denn nach einer chemischen Analyse hat sich ergeben, daß der Metallstoff aus Silber, Gold und einem unbedeutenden Theile Eisen besteht.

Dem Rurfurst Ernst von Roln, welcher mahrend feis nes Aufenthalts in hilbesheim die Aunstdenkmale Bernward's im St. Michaelis-Kloster besah "), waren von allen iberre-

<sup>8)</sup> Jos. Ant. Cramer's physische Briefe über hilbesheim und beffen Gegend. S. 66. hilbesh. 1792.

<sup>9)</sup> Am 30. October bes Jahrs 1580 fam ber Bifchof jum ersten Male nach seinen hilbesheimischen Stiftstanben und zog in die vor hilbesheim gelegene Feste Steuerwald ein. Annal. Monast. S. Michael. und Schnarmacher's hanbschriftliche Annalen. S. 98.

sten jenes großen Meisters die beiden Leuchter das Auffallendste. Ernst, selbst ein großer Chemiker und Freund der Maturkunde, konnte sich erst gar nicht von ihnen trennen; endlich bat er den Abt und ganzen Convent, sie möchten ihm vergönnen, daß er dieselben nach Luttich mitnehmen könnte, theils um das Metall genauer zu übersuchen, theils auch um sie wegen der beständigen Kriegsunruhen in bessere Verwahrung zu bringen 10). Der Abt und Convent willsahrten dem hoben Kirchensursten seine Bitte; er nahm sie am 3. Mai 1581 mit sich nach Luttich und von da nach Köln.

Die Zurudsendung der beiden Leuchter wurde von Jahr zu Sahr verschoben; die nach einander folgenden Abte wechselten indes mit den zeitigen Inhabern Briese über Briese, und horten nicht auf, sie zuruckzusordern 11), zulest wurden sie ihnen nach Verlauf mehrer Decennien wieder zuruck, gestellt, was durch solgende, dem Originale entnommene, urkundliche Notiz bewahrheitet wird:

- » Anno 1652 in der Fasten Als Ihre Churst. Ohlt. Marimilianus henricus zu hildesheimb gewesen, haben Ihre Churst. Durchlt. durch den herrn Graffen (Franz Egon) von Fürstenberg mir in der Clusst auf S. Barwardi Altar der Iwene S. Barwardi leuchter wieder einhendigen lassen,

Johann Abbit zu St. Michaell ppria m.

Um Tage ber Einhandigung erbot fich ber Kurfurft Marimilian heinrich, Diefelben gegen zwei an=

<sup>10)</sup> So lauten bie Worte eines pon Seiten bes Aurfürsten Ern ft an ben Prälaten Johann IV. geschickten Briefes, ber am 4. Julius 1597 geschrieben ift, und im Originale vor mir liegt.

<sup>11)</sup> Aurfürst Ern ft erhielt bie beiben Leuchter von bem Abte Johann IV. (1565 — 1604). Diefer sowohl als auch sein Rachfolger Joshann V. (1604 — 1614) baten mehremalen schriftlich um bie Zurucksfendung berfelben; allein erst unter Johann VI., bem Berbannsten, (1614 — 1668) wurden sie bem Kloster wiedergegeben. Nach Angabe ber Archivalien bes St. Michaelis-Klosters. —

bere golbene Leuchter, von gleicher Große und Schwere, einzutaufden: allein ber Abt fammt seinem Convente verweigerten bies Anerbieten; und so blieben benn jene Aunstreste Bernward's bis zur Berweltlichung ber Benebictiner= Abtei in ber bortigen Kirche.

Bevor ich zur Beschreibung ber Kunftschate bes Domes zurudfehre, will ich bier erft

3.

# Das filberne vergoldete Bernward's:Areuz,

crux argentea deaurata S. Bernwardi,

bem Leser in einer kurzen Erdrterung vorführen, welches ber schon viel genannte Oberhirte im Jahre 999 ber Alosterkirche zu De'inig verehrt hat 12).

Dieses Meisterwerk hat beinahe dieselbe Form, wie das schon beschriedene goldene Kreuz, nur in der Mitte, wo die beiden Balken über einander gelegt sind, sieht man eine kleine Abweichung. Der Hauptbalken desselben ist 15¾ "lang, 2" breit und ⅓ " diet; der Querbalken 13" lang, aber eben so die und breit als der Hauptbalken. Die Borsberseite des Kreuzes ist mit vergoldeten Silberplatten belegt, hat verschiedensörmige Einsassungen und ist mit Filagran=Ardeisten, in der Beichnung von Laubwerk, verziert. In den Einsassungen liegen vier Ondre mit eingegrabenen Figuren, neunzehn Amethiste, ein Achat, ein Smaragd und mehre Krystalle. Bor Zeiten befand sich in der Mitte des Kreuzes eine 3⅓ " hohe und 2¼ " breite ovale Capsel, in welcher

formations-Seschichte Theil HI. Cap. 1. §. 7. über bie Bernwards-Leuchter sagt, ift nach biesen authentischen Quellen zu berichtigen, eben so Blum's Angabe im II. Theile, S. 84. seiner Geschichte bes Fürstenthums hilbesheim.

<sup>12)</sup> Das Augustinessen-Rioster zu Deinig (in oppide heninge) wurde im Jahre 999 von der ebelen Frau hildes vit und ihrer Lochter Balsburg is zu Ehren Christi, seinen Mutter Waria und des heil. Apostels Petrus gegründet. Copionale perg. p. 8.

eine Partikel vom heil. Kreuzholze lag, jene ift seht setze brückt, diese nicht mehr sichtbar; unter den an den vier Ecken ersichtlichen Krystallen sind aber noch Reliquien verwahrt. Die Rückseite war mit vergoldeten Silberplatten belegt, worauf man die eingegrabenen Bilder von Christus, Petrus und Pauzius erblickte; diese sind frevelhafterweise vom Holze abgelöset. Die Seitenwände, mit vergoldetem Silberbleche bekleidet, zeizgen eine Berzierung von Sternen und Rosetten. — Wie bei jenem goldenen, so steht auch bei diesem silbernen Kreuze am Fußende eine Eisenspise hervor, wodurch basselbe auf einen Fuß gestellt wird.

#### 4.

# Das filberne Bernward's-Areuz, crux argentos S. Bernwardi.

Die aus Bernward's kunftgeübter hand hervorgegangenen Werke, an andern Orten aufbewahrt, sind nun meines Wissens, wo moglich, alle beschrieben und dem Leser in Abbildungen vorgeführt 13). Wir wenden uns nun wieder zu ben in der Domschatkkammer vorhandenen heiligen Geräthen

<sup>13)</sup> Lant ber von bem berühmten Abte bes Alosters zu Loccum, Sestard Wolter Melan, (am 10. März 1677 erhielt er bie Präslaur und stard am 7. Septemb. 1722) im Jahre 1697 zu Hannos ver durch ben Druck veröffentlichten. Piece, betitelt: Lipsanographia sive Thesaurus aanotarum Reliquiarum Electoraila Brunsvice-Lüneburgicus. Hannovrae Anno MDCXGVII su 4to, besssinden sich in der Schlostische zu Hannover (gegenmärtig im the niglichen Archivgebände baselhft?) viele heil. Geräthe und Reliquiens Gesähe, zu denen man auch eine, von dem heil. Bernward versfertigte, silberne, vergoldete Patene zählt. Da ich bisses Geräth, trot meiner Wemsshung, die sehn und nicht habe zur Ansicht bekommen können; so theise ich nut dieseigen Worte sier desselbe hier: mit, weiche ich in gebachter Läpsanographia S. 12 und 13 gelesen habe. (Bergl. Origs. Anelf. T.: III. pag.

und sonstigen Denkmalen, biefem Beit-Abschnitte angehörenb, um fie ber Ordnung nach alle tennen ju lernen.

Außer den beschriebenen beiden Kreuzen hat Bernward noch ein silbernes Crucifix (siehe Abbild. II. Ihl. Per. 2. Tas. 4. Fig. 3.) eigenhändig versertigt; es mißt 13" Höhe und wiegt 3 Mark. Der Leib (corpus Christi) ist hohl und mit Reliquien ausgefüllt, welche von denjenigen Geiligen genommen sind, deren Namen auf der Rückseite des Kreuzes eingegraben sind. Die auf der Borderseite 1/16" überstezhende hohe Kante ist vergoldet, eben so das Haupt und das Barthaar, das Bortuch und das Fußbrett. Der Fuß mit einem sechsectigen Knause, aus welchem sechs Rhomboiden giezbelsdrmig vorspringen, deren Flächen mit den lateinischen Buchstaden I. H. E. S. V. S. bezeichnet sind, gehört einer

154 et 155 cum Tab. XII. und XIII. et Joannis Henrici Jungii Lipsanographia etc. editio quarta. Hannovrae 1783. 4to pag. 32 et 33). "A XV. Ift eine Patone von vergoldestem Siber auf einen filbernen Kuß perpendiculariter gestellt, welche ber heil. Bernward selbst gemacht hat. Sie ist gesziert mit dem jungsten Gerichte und den vier Symbolis der Evansgelisten, so wie auch mit den Abbildungen: der Gerechtigkeit, Rugsheit, Tapferkeit und Mößigkeit.

um bas Bilb Chrifti fteht biefer Bers:

.7

Huc spectate. Viri. sic. vos. moriende. redemi. Um die Patene siehen folgende Berse:

K Est. Corpus. in. se. panis. qui. frangitur. in. me. Vivet. in. eternum. qui. bene. sumit. eum.

In biefer Patene find folgende Retiquien: (wie auf ber Rückfeite eingravirt fieht)

1. De ligno Domini, in Arnstall gesast. — 2. De Sancto Godehardo. — 3. Dentes Sancti Nicolai. — 4. De Sancto Auctore. It Bissis zu Arier gewesen. — 5. De Sancto Sylvestro. Bissis zu Rom, hat Constantin getaust. — 6. De Sancto Servatio. Is Bissis gewesen zu Aungers in Frankreich. — 7. De Sancto Johanne Chrysostomo, Dieser unvergleichliche Rebner und heil. Rirchenlehrer ist gestorben Anno 411. — 8. De Sancto Alexio. Ist unter den Raisern Areadio und Honorio gestorben. — 9. De Sancto Laurentio (martyre).

Mitten auf bet Patene fieht geschriebene Istum Patenam Secit Sawetus Berwardus. fpatern Beit an. Uber bem Saupte befinden fich bie mit lasteinischen Buchstaben eingegrabenen Borte:

IHESVS. NAZARENVS. REX. IVDEORVM.

Auf ber Rudseite (vergl. Abbild. II. Thl. Per. 2. Fig. 3.) fieht man die Inschrift :

BERNWARDVS. PRESVL. FECIT. HOC.

- S. LAVRENTII MARTYRIS.
- S. JOHANNIS EVANGELISTE.
- S. MARIE VIRGINIS.
- S. PETRI.
- S. STEPHANI PROTOMARTYRIS.
- S. ANDREE.
- S. JOHANNIS BAPTISTE.
- S. DIONISII MARTYRIS,
- S. PAVLI.

DE LIGNO S. CRVCIS.

- S. MARIE MAGDALENE. MARTHE.
- S. JACOBI FRATRIS DOMINI.
- S. LAZARI.

### 5.

# Der goldene, sogenannte Bernward's : Kelch nebst Patene, calix et Patena S. Bernwardi.

Unter ben brei golbenen Relchen, welche bermalen im Domschaße verwahrt werben, besindet sich Einer, der biessem Zeit-Abschnitte angebort; benn er war der Urform nach ein Meisterwerk von Bernward.

In den Tagen, wo diefer Oberhirte wegen anhaltenster Rranklichkeit sich ben drudenden Amts-Geschäften entziehen mußte, übte er, um seine körperlichen Leiden weniger zu empfinden, seine kunstreichen Hande fortwährend im Formen und Bilden verschiedener Metalle. Die großartigen Denkmale, nämlich die ehernen Flügelthuren und die Christus-Saule, so wie auch das goldene Kreuz, welche unser Beitalter staunend

anschauet, maren bereits aus feiner Bertflatte betborgegangen; in ben Leibenstagen beschäftigte er fich bemnach befonbers nur mit Unfertigungen von fleinen beiligen Gerathen. Rach ber Angabe bes Pralaten ju St. Michael, Theoberich's II. (refignirte 1204 nach 24jahriger Regierung und ftarb 1205 am 1. Dec.), ber und eine umftanbliche Biographie über Bern= warb hinterlaffen bat, find von biefem beil. Dberhirten au= Ber ben beiben Rlugelthuren und ber Chriffus-Saule, fieben filberne Gefage, fe che Leuchter, brei ober vier Beihrauch. neun Rronleuchter, einige Rreuge und fechs Relche gearbeitet worden 14). — Bon allen biesen Runftwerten finden wir gegenwartig nur noch bie beiben Gufflugel thuren und bie eherne Chriftus = Gaule, amei Leuch= ter, brei Kreuge, einen Reld (?) und zwei Patenen borhanden, die übrigen Gerathe find ganglich gernichtet und bis auf bie lette Spur verschwunden 15).

Bernward, ber, wie uns die Annalen berichten, aus bem Rachlaffe feines britten Borgangers, Otwin,

<sup>14)</sup> Ock so lest me, dat dat golt vnde edelesteyne, dede Othwinus, biscop the hildensem, syn vorvaren hadden versammelt, dar van makede he eynen sconen kelck vnde screff dar Othwinus namen vp, alse me dat hutes dages dat noch beseyn mach. - Des geliken makede he noch enen, dar ome syne frunde Henni vnd Elizabet dat sulver the sanden, dar he vnderscreff oren namen, den he vor syn closter hegede to gude, vnde is mit neynen edelen stenen besettet. -Den dridden makede he mit belden vnde figuren des lidendes Cristi vnde midden in der paténen, midden in dem cirkel, steyth gescreven: "Berwardus het meck gemaket." -Den veerden makede he van eynen edelen stene vnde was eyn scauwer van eynen onichen stene; Vnde den scauwer scen\_ kede ome keiser Otto in synem lesten testamente. - Den vefften makede he van ener cristallen, vnde dar na enen vnmogeliken groten kelcke van clarem golde vnde edelen stenen, dede is the Harssfelde by Stade. Theoberich's Banbidrift G. 23 2.

<sup>15)</sup> Die koftbaren Stoffe hat man entweber zu andern Geräthen wieber verwendet, ober sie sind, leiber! in den Zeiten der Reformation und beren Kriegen den Müngöfen siberliefert worden. Das Mißgefhick legterer Art traf den Kelch, welcher im Klofter Derfe-

Solds und Edelsteine empfangen, die der Berblichene zum Kirchenschmucke bestimmt hatse, versertigte aus den kostdaren Stossen eigenhandig einen meisterhaft schönen Kelch mit der Patene, schmückte des Kelches Fuß, auf dem er den Ramen Otwin gravirt, mit Edelsteinen und verehrte ihn der Domskirche 16). — Dieser Kelch ist hinsichtlich der Stosse noch vorshanden, seine Ursorm hat aber durch eine spätere Kestausrirung wesentliche Beränderungen erlitten.

Man hat freilich bis auf ben heutigen Lag fest geglaubt, ber vorhandene Relch mare, fo wie er fich in feiner jegigen Form und zeigt, von Bernward's tunfigeübter Sand gefertigt, was benn auch noch alle gebruckten und ungebruckten bilbesbeimischen Chroniken und fonftigen biftorifchen Viecen vermeintlich bestätigt haben; allein die Form bes Relch-Corpus, bie Darstellungen in gravirter Arbeit, so wie auch bie gothische Dajustel= und Minustel-Schrift an bem Relche und ber Patene 17), und enblich bie nicht vorhandene Inschrift: Dtwin, auf bem Fuße bes Relches, beweisen augenfällig, bag ein fpaterer Runftler ben alten Bernwarb's-Reld, weil er verwittert, umgearbeitet und ihm feine je= gige gorm gegeben bat. Um welche Beit biefes toftbare Reisterwerk restaurirt ist, wage ich nicht zu bestimmen. viel ift aber gewiß, daß fich baffelbe fcon unter Gherarb's Episcopate vorfand: benn ebengebachter Bischof lieg nach ber

felb bei Stade aufbewahrt wurde. Der Erzabt Davensberg, ber im Erile zu Hamburg verstarb, ließ ihn im Jahre 1630 mit mehren golbenen und filbernen Reinoben einschmeizen und baraus Gelb schlagen, er lösete aus ben Kelchftoffen allein 600 Golbgulben. Laut einer vor mir liegenden Original-Handschrift vom Abte Johann VI. zu St. Michael hieselbst. S. 19.

<sup>16)</sup> Leibn. S. R. Br. I. 744. Bergl. vorhergehende Anmert. 14.

<sup>17)</sup> Bu Bernward's Zeiten gebrauchte man die lateinisch en seltener die griechischen Großbuchkaben zu Inschriften an heil. Gerättens die gothische Majuskel und Minuskelz-Schrift, gewöhnlich auch "Mönchschrift" genannt, oder Inschrift mit gothisschen Buchkaben, kannte man derzeitig noch nicht, denn diese kam erft in der zweiten Sälfte des 12ten Jahrhunderts in Aufnahme.

Schlacht bei Dinklar, 3. Sept. 1367, aus einem Theile bes erhaltenen Losegelbes für das von ihm gestistete Karthäuser- Kioster einen golben en Kelch versertigen, der, wie der Augenschein ergibt (vergl. Abbild. II. Ahl. Per. 3. Taf. 11. Fig. 3.) fast ganz nach dem erneuerten Bernward's-Kelche modellirt ift.

In der Abbildung II. Thl. Per. 2. Taf. 5. Fig. 1. wird uns der Kelch veranschaulicht. She ich zu der Beschreibung besselben übergehe, muß ich beiläusig noch bemerken, daß wohl keine geweihete Stätte in den deutschen Gauen ein derartiges Kunstdenkmal aufzuweisen hat, als die hiesige Domkirche; denn was nur das scharfblickende Kennerauge verlangt, — schone Form, meisterhafte Arbeit, werthvolle, ja unschähdere Stoffe und hohes Alterthum — vereiniget sich insgesammt in diesem heil. Gesäße.

Jett zur Beschreibung des Kelches. Er besteht aus drei Hauptgliedern. A. Das 3% "hohe Corpus desselben wiegt 20% both reinen Goldes. Rings um ihn ist das heil. Abendmahl in Gravirkunst dargestellt und unter diesem lies't man folgende Inschrift mit gothischen Buchstaben; sie lautet:

Rex sedet in cena, turba cinctus duodena, Se tenet in manibus, se cibat ipse cibus 18).

D. i.: Bon ben 3wolfen umringt, sist neben bem Dable ber Konig, batt in ben Sanben sich selbst, speifet sich, felber ein Brob.

B. Die Saule ober ber Schaft ist 3½ " hoch. In ber Mitte bes Schaftes bilbet ein zwolfeckiger Topas, bas schönste Eremplar vielleicht in Europa, ben Knauf; er rubet in einer sechsblättrigen golbenen Tulpe und diese ist mit sechs kleinen Heiligenbilbern verziert. Der Topas ist 29 Loth schwer, halt 3" im Durchmesser und 1½ " Pohe.

In supremae nocte coenae Recumbens cum fratribus, Observata lege plene, Cibis in legalibus, Cibum turbae duodenae Se dat suis manibus.

<sup>18)</sup> Die beiben Berfe machen unftreitig eine Anspielung auf bie Borte bes von Thomas von Aquin († 1274) verfaßten Hymnus:

Der 25/8 " bobe Fuß bes Relches besteht nach ge= nauer Untersuchung aus einer mertwurdigen Difchung verfchie: bener Metalle 19) und zeigt in fieben runden Redaillons-Kormen eingegrabene Scenen aus ber Lebensgefchichte Sefu, namlich: 1. Die Botschaft bes Engels an bie Jungfrau Maria. ber eine Schriftralle balt, mit ben Borten! Abe gratia plena Dominus. 2. Die brei Beisen mit ihren Opfergaben. 3. Chris fli Darftellung im Tempel. 4. Die Rreuzigung Chriffi, welcher man auf einem Spruchbande bie Worte: vere filing mit Minubtel-Schrift eingegraben findet, welche ber Sauntmann ausruft. 5. Die Auferstehung und 6. Die himmelfahrt Chrifti; fobann 7. bie Genbung bes beil. Geiftes am Pfingst= fefte. 3wifden biefen Darftellungen befindet fich burchgebends oben und unten eine golbene Ginfaffung. In ben fieben obern ruhen: a. ein Rubin; b. ein Topas mit einem eingegrabenen Bruftbilbe - bie Gottin Fortuna; c. ein Rubin; d. ein Ragenauge, welches fich burch feine Große, Klarheit und fchillernben Farben gang vorzüglich auszeich= net; e. ein Onpre mit einem beflügelten Umor, ber mit ber Linken einen Abler umschlingt 20); f. ein Rubin; g. ein Smaragb.

In ben sieben untern Einfassungen sieht man: a. einen Onyr\* mit ben vereint stehenben brei Hulbgottinnen Aglaja, Euphrosyne und Thalia; b. einen Granat mit einer eingegrabenen stehenben Figur, welche mit ber Rechten an die Helmhaube fast und in der Linken einen Speer halt — Minerva; c. einen Smaragd; d. einen Onyr\* mit einem belorbeerten Kopfe — Titus-Kopf (?) e. einen Granat; f. einen Onyr\* mit einer Hand, welche ein Ohr halt, um dieser die eingegrabenen griechischen Großbuchstaben: MNEMONETE. MOT. KAT.... 21); g. einen Amethist.

<sup>19)</sup> Der Künftler hat wahrscheinlich ben Juß bes alten Bernwarb's. Reldes beibehalten und ihn nur burch Politur und Gravir-Arebeit, so wie auch burch bie angebrachten Einfaffungen anbers geformt.

<sup>20)</sup> Die mit bem \* bezeichneten Steine find Camben.

<sup>21)</sup> Durch eine Heine Berlebung bes Steines find einige Buchftaben un=

Der unterfte ? 1/2 " hohe in kunftlichen Durchbrechungen ringsum laufenbe Rand ober Bort am Fuße bes Kelches ist reines Gold und wiegt 10 Loth.

Bu biesem höchst koftbaren Kelche gehört eine golbene Patenez subige halt 173/4 Eth. an Gewicht und 8" im Durchmeffer.

Das Innere ober bie obere Flache berfelben ist gang schlicht, nur auf bem Rande bemerkt man einen kleinen zirztelrunden Bogen, in welchem sich eine mit dem Areuz-Mimzbus gezierte halbgeschlossene Hand — die Hand bes gottlichen, Messers — eingegraben besindet. Die Rückseite enthält, wie Abbild. II. Ihl. Per. 2. Taf. 5. Fig. 1°. zeigt, in Gravir-Arzbeit die hieroglyphischen Bilder der vier Evangelissen, abwechzselnd mit eben so vielen Engeln, die Rauchwerk spenden, in deren Mitte steht das mit dem Siegespanier, dem Krenze, bezeichnete Gotteslamm. Rings um diese Darstellung läuft folgende Inschrift:

Victima, que vicit, leptem lignacula folvit, Ut comevas palcha, léandes cenacula cella.

D. i.: Obgesiegt hat bas Lamm, hat bie sieben Slegel gelbset, um zu genießen bas Lamm, ersteige bie Obergemächer.

Der zu biesem Kelche gehörige kleine goldene Löffel ift nicht mehr vorhanden und wahrscheinlich in den Stürmen des dreißigjährigen Krieges verkommen; gegenwärtig hebient man sich statt bessen eines vergoldeten Silberlösselchens, der einem andern Kelche entnommen ist 33).

<sup>22)</sup> Bisher hat man geglaubt, bas zu biesem Kelche gehörige golbene Löffelden ware zur Zeit ber westphälischen Frembhereschaft in Cassel verloren gegangen; blese Meinung wiberlegt bas älteste Domschatz Berzeichnis, in welchem S. 2. vermerkt steht: "Im oberen Schap besindet sich ber guldene Kelch, so genennet wirdt bes heiligen Bornwardi Kelch, aber ohne löffell, welcher allzeit psiegt genommen zu werden auß einen andern Kelch hintern Chor. "

Rachträglich verbient bier noch bemeret zu werben, baß biefer Reich fammt Bubehor ichon zweimal ber Schaftammer ift entriffen worben und fur unfern Dom faft ganglich verloren ichien.

Denn als die Stadt Hilbesheim im Jahre 1632 mit ben protestantischen Reichsständen in Verbindung getreten war umd zu ihrer Sicherung schwedische Besatung eingenommen hatte, erließ der Rath an das Domcapitel und die sieben Stifter einen Besehl, zum Unterhalte dieser Truppen außer vielem Mundvorrath auch noch 3,000 Thir. zu zahlen 23).

Am 9. Junius b. J. rudte ber Herzog Georg von Lüneburg, General bes niedersächsischen Kreises, mit einem Heere von 14,000 Mann, (8,000 Fußgänger und 6,000 Reiter) in die Rähe hiesiger Stadt. Herzog Georg und der schwesdische General-Commissair Erich Anderson von Trana nahmen auf dem hiesigen Brauerhause dis zum 12. Julius ihr Hauptquartier und der schwedische Oberst Sduard Pithan, ein Belgier von Gedurt, ward mit einer Truppenadtheilung in die Stadt einquartirt; der größere Theil des Heeres blied indessen mit dem General Baudissin in einem vor derselben, am Galgenberge, ausgeschlagenen Lager. Der Herzog wollte nun mit seinem Stade und den übrigen Truppen verpslegt sein, aber woher die ungeheuern Kosten zu dieser Verpsles

<sup>23)</sup> Das aus III Kahnlein bestehende Regiment, welches ber Oberft Rriebrich Merrebich befehligte, lag vom 16. Marg bis gum 6. Mai 1632 auf bem von bem neuen Friefenthore bis ju bem Bin= gelthore, awifchen bem Ofter- und alten Friefenthore fich hingiebenben Sanbaraben. Um 6. Mai brach ber Oberft Merrebich mit feinen noch bei fich habenben Rriegern , benn 3 Rompagnien pon beffen Regimente waren unter Unführung bes luneburgifchen Dherft.Bachtmeifters Peter Beber am 16. April beff. 38. ben bei Einbect von Pappenheim gefchlagenen Berbunbeten gu Gulfe geeilt, gegen ben Anmarich ber Feinde auf, tam aber am 1. Junius wieder gurud und tagerte fich auf ber Steingrube, worauf bann am'3. b. DR. 1,000 Mann von feinem Regimente in bie Stabt geleat murben. Liber hist. Colleg. S. J. hildesh. I. ms. ha'nn VI., Abt's ju St. Dichael hanbidriftliche Rachrichten. Dibecop's Dentwürbigfeiten ber Stabt hilbesheim G. 364. ms. Schnarmacher's Annalen S. 155 und 156. ms.

gung! — Der Rath ber Stadt gab sofort im Einverständnisse mit bem schwedischen General-Commissair dem Domcapitet und den sieben Stistern einen scharfen Befehl: "innerhalb breien Tagen 30,000 Thr. zu zahlen, außerdem auch noch täglich 4,800 Pfd. Brod, eben so viel Speck, 61 Tonnen Broihan, 40 Städchen Bein, 650 Spt. Rocken und eben so viel Hafer zu liefern 24).

Der gefammte Clerus, ber erft einige Monate zuvor 3,000 Thir. herbeigeschafft hatte, ward zwar burch biefen Bes

<sup>24)</sup> Ginem jeben Gefchichtschreiber obliegt bie beilige Pflicht, nur nach authentischen Geschichtsquellen und achten Urtunden zu arbeis ten, nicht aber blindlings Etwas in die Belt hineinzufdreiben, ohne vorber geborig untersucht zu haben, ob bie angeführten Quellen acht ober unacht, ob bie Chroniften bie in ihren Beitbuchern niebergeschriebenen Facta mit allen Umftanben genau angegeben, enblich auch, ob fie bas Gefchehene parteilos vermerkt haben. -Dag biefe für jeben Siftariographen feststehenbe Rorm von weil. Juftigrath Rote'n nicht berücksichtigt zu fein icheint, bekundet ber Auffat, betitelt: Pappenheim's Eroberung ber Stabt Bilbe theim im breifigjahrigen Rriege. Siehe Mittheis lungen gefch. und gem. Inh. Band I. 38 und 46 Beft, G. 212 ff. Denn mit einem großen Bortichwall beschreibt er bie Ginnahme hilbesheims, und fucht bie ausgelibten Boshaftigfeiten ber gu bem leipziger Bunbe gehörenden Truppen auf alle mögliche Art gu bemanteln, bas Berfahren ber taiferlichen und liquiftifchen Rriegsvölker aber nur immer als ein teufliches Werk barguftellen. -Bie tonnte ber gebachte Berfaffer G. 214 und 215 fagen: "Der Herzog warb von der Stadt frei bewirthet und die Aruppen erhielten ihre Verpflegung auf beren Kosten", — ba boch laut obiger Erörterung bie arme Geiftlichkeit bas Kriegsheer unterhalten mußte! - Mich wundert, bag ber Berfaffer bie nachherige Occupa= tion Bilbesheims von ber proteftantifden Partei 24. Juli 1634 nicht mit geschilbert bat; wahrscheinlich bat er bie von biefer gegen ben tatholifchen Clerus und bie Einwohnerschaft verübte Rache nicht zu Papier bringen konnen ober wollen! - In ber Debuction: "Der Schluffel gu ber vertheidigten Freiheit ober vollftanbige Gefdichte bes Reiches unb Rreis-Matriculars Anschlages ber Stabt Bilbesheim u. f. w. vom Jahre 1797" ift von Seite 40-47 eine turze Geschichte aus bem breifige jahrigen Rriege bis jum wefiphalifden Friebens.Schluffe mitgetheilt, ber Berfaffer hat aber auch hier jener oben berfihrten Gelberprefs fung mit teiner Splbe gebacht.

fohl in eine höchst bebrängte Lage versett; allein zur. Nethistung ber stark angebroheten Ausplünderungen und Berwüssungen ihrer Höse und Wohnungen, sah er sich gezwungen, den Exibut zu leisten. Das Domcapstel griff aus Mangel an Geld eiligst nach verschiedenen heil. Geräthen der Schatsundmer, um nur erst seine Duote von der gesorderten Summe zu entrichten; untex die fen defand sich auch der St. Bernwards-Keich, welcher an einen Juden David Schaien für 600 Thr. versetzt ward. Der damals lebende Domberr Nicolaus Eberhard von Schnetlage sen., (am Sonnabend den 29. Aug. 1657 gestorben,) sehr bekümmert um dieses Kleinod, suchte dasselbe sobald als möglich aus seinen eigenen Mitteln wieder einzulösen, was ihm auch glückslich gelang 15).

Die Kaiserlichen siegten balb barauf, sie mußten aber noch in bemselben Jahre wiederum als Besiegte das Schlachtsselb räumen. Und da in Folge der verlorenen Schlachten der kursurstliche Commissarius, Franz Wilhelm, Graf von Wartenberg, welcher im Auftrage des Kursürsten seit dem 1.6. November 1632 die Religionsangelegenheiten in hiesiger Stadt geordnet hatte, am 1. Febr. 1633 dieselbe verlassen mußte, gab der gedachte Domherr, surchtend, der St. Bernwards-Kelch möchte von den schwedischen Aruppen erbeutet werden, denselben dem Commissarius mit, der ihn bei dem Kursürsten Ferdin and deponirte. Nach gesichertem Frieden und nach Absterben des ebengenannten hiesigen Bischofs

<sup>25)</sup> Die Berhanblungs-Acten über ben St. Bernward's-Kelch befinden sich im bomftiftschen Archive; selbige habe ich sammt und sons ders im Original gelesen. — Als Gewährsmann für die richtige Angabe, das das Domcapitel und die sieden Stifter den genannten Aribut für die Unterhaltung des Heeres haben bezahlen müffen, nenne ich den würdigen Prälaten Johann VI. zu St. Michael, der von 1614 — 1668 die Abtwürde bekleibet hat. Die Original-Handsschriften dieses Mannes liegen alle vor mir, daher kann die Achtheit der Angabe nicht bezweifelt werden; außerdem wird die damalige Geld-Roth der Domherrn noch durch ein Document bewahrheitet, welches von der fürst-bischössischen Canzlei am 17. Julius 1682 ausgestellt ist.

Fertinandy brachte ben Dombechand Friedfich von Opens haussen am Montage ben 30. Dec. 1650 ben Kelch wieder hieher 24).

46 1 Sundert funfzig und einige Jahre blieb nun ber Dom= ichat rubig im Befite bes St. Bormvarbs-Relches; allein im Jahr 1809 wurde er auf Requisition bes konigtich westphäli: fchen Dberkammerberen, Landgrafen Ernft: von Beffen = Pbi= lippsthal, im Ginverftandniffe mit bem hiefigen Domprobfte, Carl Friedrich Freiheren von Bendt, bamaligem Dalaft-Bifchofe unter Konig hieronymus Rapoleon, in ber Absicht, um ihn gegen bie Dabsucht ber Finangmanner gu mit einem andern Relche und einigen Paramenten nach Raffel gebracht, wo er befonbers burch bie Bachfamteit bes bamaligen koniglichen Aumonier Johann Abam Rieger, nachherigen Bifchofs von Fulba († 30. Juli 1831) erhalten ift. Im Spatherbfte bes Jahrs 1813 murbe ber Relch mit ben übrigen Berathen burch bie turbannoversche Commission, ben meftphal Staaterath von Martens und ben Generalfecretair bes Finanzministeriums von Cochaufen, nach bem biefigen Dome — Dank ber Borfehung! — wieder zurückgebracht.

### 6.

# Bernward's eherne Thürflügel,

valvae seu aerea ostia veteris paradisi sub majore organo.

Bevor ich über die in den Schreinen der Schatkammer noch aufbewahrten Denkmale der Kunst fernerhin Beschreibungen und historische Erdrterungen mittheile, muß ich erst den Seist und das Auge des wandernden Beschauers ausmerksam machen auf die metallenen Thurslügel, welche den Eingang aus dem Abend-Paradiese in die Aufa des Eempelsschließen 27). Sie sind ein Werk des großen Kunstlers Bern-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Ms. Protocollum Rmi. Cepituli Cathodralis Hildengemensis de anno 1650. p. 27.

<sup>27)</sup> Der taiferlich rufffice Staatsrath, Friedrich Ebelung, Berfasser jener Schrift: bie torfün'schen Thuren in ber Guthebeale ber

marb, und er schuf fie im Sahre 1015 zu Ehren der Gottesmutter, wie die auf dem mittleren Bande beider Thuren befindliche Inschrift, von einem seiner Nachfolger (Dezilo?)

heiligen Sophia zu Nowgorob, Berlin bei Reimer, mit einer Rupfers und acht Steinbrucktafeln, 1824, zählt bie in Europa vorhandenen ehernen Khüren ähnlicher Art auf und weifet in It aslien beren 30, in Rusland 6, in Spanien 6, in Frankreich 2 und in Deutschland 5 nach, von denen die I. zu hilbesheim, U. zu Mainz, III. zu Augsburg, IV. im Klosster Petershausen, V. zu Achen sich vorsindet.

Uber die hildesheimer Thurstagel haben die beiben Geschichtsschreiber des stebenzehnten Jahrhunderts, I. Legner in seiner Epronit von hildesheim I. Ihl. 5. Kap. und der esthmlichst bekannte Issuit Georg Elbers († 1673) in einer besondern handschrift, betitelt: "De reliquiis aliisque monumentis summi templi, memoratu dignis" ein kurzgesastes Inhaltsverzeichnis der Borstellungen an dem genannten Guswerke mitgetheist.

In einem von dem stifthilbesheimischen Hoff und Grangeath Joh. Christian Rosent hal versaften Manuscripte "Enchiridion Hildesiense", welches im 3. 1714 dem Kurfürsten und hilbesheis mischen Bischof Joseph Klemens bedicit wurde, sindet man nicht allein ein Inhaltsperzeichniß der Gebilbe, sondern der Berfasser hat dieser kurzen Erläuterung auch eine von dem hiesigen Goldarbeiter Ich. Lud. Brandes in Rupfer gestochene Abbildung derselben beigefügt, welche aber die Ungeschicktheit des Graveurs im Figurenzeichnen augenfällig bekundet.

E. A. harenberg gebenkt dieses Suswerkes in der hannoverschen Anzeige vom J. 1754, S. 632.; und ber Archivar 3 eps
penfelb führte im J. 1809 ben Lessen des Sonntagsblattes die Bildwerke beider Thüren durch eine kurze Erklärung vorzu welche
mit der darauf befindlichen Inschrift in den Beiträgen zur hildest.
Geschichte, 2r Bb. S. 19. 20. aufs Reue abgebruckt ift.

Im Jahre 1825 ließ ber hr. Domcapitular alter Stiftung, I. R. Freiherr pon Lombeck-Gubenau, eine lithographirte Abbildung der genannten Khüren auf einem Blatte, und auf dem zweiten gleichfalls eine lithographirte theze Beschreidung derselben, auf eigene Koften, von Pirscher zu Braunschweig veranstalten und im zweiten Bande des vaterländischen Archives vom I. 1825. AK. G. 177. bekannt machen. Die lithographirte Contourzzeichnung der Wildwerke hatte zur Folge, daß in dem mit dem Worgenblatte erschienenen Kunstblatte vom I. Det. 1825, und im litenarischen Konversationsblatte besselben Jahres über die hilbesheizmen Khüren, in Wergleichung mit den karschiegen in der Gophienztiche zu Nowgorod, kunstgeschichtliche Bewerkungen gemacht wurs

beforgt, genau bekundet. Die Buchstaben berselben sind rein romisch, wie das beiliegende Fac simile zeigt (vergl. Abbild. II. Thl. Per. 2. Taf. 6. A. u. B.), aber vielsältig zusammensgezogen, und auf seltsame Weise ans, ins und aufeinander gesetzt. Auf dem Thurslügel A. lies't man die Worte:

ANNO DOMINICE INCARNATIONIS M.XV. BERN-WARDVS EPISCOPVS DIVE MEMORIE HAS VALVAS FVSILES.

Auf bem Thurflugel B:

IN FACIEM ANGELICI TEMPLI OB MONIMENTVM SVI FECIT SVSPENDI. —

D. i.: "Im Jahre ber Menschwerdung Christi 1015 hat ber Bischof Bernward hochseligen Andenkens diese Gußflügelthuren vor der bischöflichen Kirche, als ein Denkmal von ihm, aufrichten lassen."

Bischof Gobehard ließ fie nach bem Anbaue bes Parabieses aufs Reue einhangen, als aber ber Neubau bes Dom-

ben, welche aber, beiläufig bemerkt, nicht richtig ausfallen konnten, weil bie von Gubenau'sche Original-Zeichnung von keiner kunftgeübten hanb entworfen war.

3m Jahre 1827 lieferte Gr. Paftor primarius Cappe gu' Efcherehausen eine geschichtliche Beleuchtung ber bilblichen Borftellungen auf ben beiben metallenen Thurflugeln im Dome ju Silbeds heim, fie ift im erften Banbe bes vaterlanbifchen Archive Ne XVII. S. 826, gu lefen. Ginige Jahre fpater erichien auch eine Ertlarung über die fragt. Gebilbe vom orn. Oberkonfiftorialrath und Profeffor Dr. Mugufti ju Bonn im zwölften Banbe feines großen Werkes: "Die gottesbienstlichen Sachen ber alten Chriften arcaologisch bargestellt. Leipzig 1831." Die Erklärung ließ im Jahre 1832 ber großherzoglich heffische Sallerie-Director Dr. Miller au Darmftabt in feinen Beitragen gur beutiden Runft= und Ges schichtstunde III. heft M XIV. S. 44 - 57 abbrucken und fügte berfelben eine neue lithographirte Abbifbung bei , welche gleichfalls nach ber von Guben aufden Original-Beichnung verfertigt ift. Rugufti's Grtlarung ift intereffant und bochft belehrend, aber unrichtig und ungenau ausgefallen; bie Dulleriche Abbilbung ift febr nett gezeichnet, allein man bemertt auf felbiger viele Bergeichnungen. Bergl. Die bem Berte beigefligte Rachbilbung und bie Er-Harung, welche abgebruckt ift in ben Mittheilung en I. Banb 36 und 46 Beft S. 267 - 290. -

munsters aus bem Schutte und ber Asche bes von Altfried errichteten treuzsörmigen Tempels wiederum hervorgegangen war, wurden sie von Hezilo an dem Orte aufgehangt, wo sie jeht noch gesehen und bewundert werden.

Die Hohe eines jeden Thursiugels beträgt 16' 2", die Breite 3' 10 1/4", die Dicke 1 1/2 " calend. Maß.

Bei der Form und Bildung dieses merkwürdigen Kunstebenkmals hatte offendar des Kunstlers tiefforschender Geist die Borbildung der Schöpfung, des Sündenfalls und der Erlössung des Menschengeschlechts vor Augen, und um die Hauptsmomente den des Lesens und Schreibens unkundigen Laien ansschaulich und geisteindringlich zu machen, wählte Bernward sech szehn bildliche Vorstellungen aus dem alten und neuen Bunde, welche durch eben so viele Felder mit Gruppen in hocherhabener Arbeit (en haut relies) bezeichnet sind. Acht von diesen sind aus den kanonischen Büchern des alten und acht aus den kanonischen Büchern des alten und acht aus den kanonischen Büchern des neuen Testaments gewählt, wie sich auß nachstehender Erdretrung deutlich ergibt.

#### A.

# Bildliche Vorstellungen der Haupt-Momente aus dem alten Bunde, in acht Feldern mit Gruppen.

Der Thurslügel nach ber nordlich en Seite (siehe Abbild. II. Ah.) zeigt im obersten Felde die erste Gruppe, welche augenfällig die Schöpfung des ersten Menschen-Paars enthält. Der Schöpfer, nachdem er den aus Erdenstaub gestormten Urmenschen, Adam, bereits erschaffen, hat so eben aus dessen Rippe die Eva gedildet. Sie liegt in völlig aussgedildeter Gestalt noch an der Erde und schauet, belebt durch des Schöpfers Odem, mit starrem Blicke zu ihm auf, der vor ihr in gedogener Stellung mit der Rechten und Linken ihren rechten Arm erfassen, sie empor hebt, um sie in Sdens Lustgarten zu versehen (1. Mos. 2. Kap. 7 — 8. Bs., ferner 15 — 23. Bs.). — Adam steht lauschend und stauenend hinter einem Feigenbaume, und erblickt der Schöpfung Meisterwerk. Im Hintergrunde zeigt sich über einem Baumschen ein in der Lust schwebender Engel, welcher voll der Bes

wunderung im Anschauen dieses Schöpferwerkes seine beiden Hande von sich stredt 18). Dieser wird hier als Bertreter des Engel-Chors, als Bollzieher der Befehle des herrn, und als Zeuge und freudiger Abeilnehmer an dem Slade des geschaffenen Menschen vorgestellt, welchem Gott, der herr, alle Thiere der Erde unterworfen hat. 1. Mos. 1. Kap. 26 — 30. Bs. und 1. Mos. 9 Kap. 3. Bs.

Im zweiten Felbe führt Gott bem Abam die Eva als Sehilfin zu (1. Mos. 2. Kap. 20—22. Bs.). und Beide strecken sich sehnsuchtsvoll die Sande, wie zu einer Umarmung, entgegen 29). Deutlich zeugt dieses Bild von den Worten Abam's: Das ist nun Gebein von meinen Beinen, und Fleisch von meinem Fleische! (1. Mos. 2. Kap. 23. Bs., vergl. 1. Cor. 11. Kap. 8—12. Bs).

Sott trägt in der Linken ein Buch und mit der Rechten die Schulter der Mannin berührend, führt er sie vor sich hin dem Adam zu 30). Das Menschenpaar ist nackend, denn der Unschuld Kleid bedeckte sie, und beide ziert ein langes in sansten Wellen dis über die Achseln herabhängendes Haar. Auf beiden Seiten steht ein Baum, nach Bergleichung mit andern, ein Maulbeerbaum.

Im britten Felbe stehen brei Baume in kleinen 3wischenraumen von einander entfernt; neben dem mittelsten weislen Adam und Eva. Um den Baum rechts von dem Beschwauer erblickt man eine gewundene Schlange, welche mit vors

<sup>28)</sup> Es ist offenbar ber Erzengel Michael; bieses Wort bebeutet: Quis sieut Dous ?: "Wer ift wie Gott?" —

<sup>29)</sup> Das unterscheibende Merkmal ber Eva in ben fünf ersten Felbern besteht vorzäglich barin: sie ist etwas Kleiner als Abam und die langen heradhangenden Brüste (mammas) werden an ihr genau wahrgenommen. — Unter gefälliger Mitwirkung des herrn Domstectors Ph. Burgdorff habe ich die Beichnung dieser ehernen Thürstügel so genau liesern können.

<sup>30)</sup> Befrembenb ift es, bag ber bilblichen Borftellung bes Schöpfers ein Buch beigefügt ift; follte nicht etwa ber finnige Künstler burch bieses Buch Gott, ben herrn, als ben höchsten Geseigeber bes Weltalls haben bezeichnen wollen?

wärts der Eva zugedogenem Kopfe, eine Baumfrucht im Maule halt; Eva druckt mit der Linken eine Frucht (Apfel) an ihren Busen, mit der Rechten reicht sie eine zweite ihrem Manne dar, welcher, schon eine empfangene Frucht in der Rechten haltend, der Sehilfin seine Linke zum Ahnehmen der zweiten Frucht entgegenstreckt. Hinter Adam's Rücken sieht man in den oberen Zweigen des Baumes einen geslügelten Drachen, (heiml. Offend. Ich. Kap. 12. 9. Vs.) dieser schadensfroh, im Sinne des Künstlers, scheint dem schwankenden Adam die Worte zuzussüssern: Mit nichten werdet ihr des Todes sterben! (I. Wos. 3. Kap. 4—7. Vs.)

- 3m vierten Felbe bemerkt man zur Linken einen ho= ben blatterreichen Baum, vor bemfelben ben Schopfer, welder mit ber Rechten ein Buch an feine Bruft brudt und mit bem Beigefinger ber erhobenen, halbgefchloffenen Linken ben übertretern feines Gebotes ben Ungehorfam vorzumerfen scheint. (1. Mof. 3. Rap. 10-11.B8.) Abam fteht mit niebergefchlagenem Blide etwas feitwarts gewandt vor feinem Schopfer und zeigt mit feiner Rechten unter feinem linken Urm hindurch auf bie Eva; ihm jur Seite erhebt fich ein Feigenbaum, hinter welchem Eva in gebudter Stellung nach ihrem Schöpfer blickenb, mit bem Beigefinger ihrer halbgeschloffenen niebergefenkten ginten auf ben zwischen ihren gugen fich windenden beflügelten Drachen hinweiset, aus beffen Munbe eine breifpaltige, nach ber Eva gerichtete, Bunge bervorzungelt 31). Abam halt mit ber Einken und Eva mit ber Rechten eine Reigenblatterschurze, um bamit einen Theil ihres Rorpers zu bedecken. 'Die Darftellung ift nach 1. Mos. 3. Kap. 7 - 22. BB. entworfen.

Im fünften Felbe läßt ber benkende Kunstler durch einen Engel, mit einem erhobenen Schwerdte in ber Rechten, bas erste Menschenpaar aus Ebens Lustgarten verweisen 32).

<sup>31)</sup> Die Figur biefes Drachen ahnelt gang ber in bem britten Felbe bezeichneten.

<sup>31)</sup> Rach bem' athiopischen neuen Testamente ift biefer Engel mit bem Ramen Uriel benannt. Augustin Calmets biblisches Worzterbuch, Theil IV.

Abam, als Schuldbewußter, öffnet mit der Rechten bes Paradieses Pforte; mit der Linken halt er seinen Schurz. Eva, seitwarts nach dem Engel blidend, mit der Rechten bedenklich das Kinn erfassend und mit der Linken die Blätterschurze haltend, scheint Einwendungen zu machen; aber der Cherub mit zwei ausgebreiteten Flügeln zeigt ihr mit der ausgehobenen halbgeschlossenen Linken des Gartens Pforte. Man vergleiche 1. Mos. 3. Kap. 23. 24. B8.

Im fechsten Relbe, links vom Beschauer, fieht Abam, beffen Kinne vom Schweiße feines Angefichts ber Bart entsproffen ift, mit einem turgen Pelgrode betleibet, welcher von der linken Schulter, ben Ruden frei laffend, quer über ber Bruft und ben Suften berabbangt, mit einer Spishace in ben Sanben vor einem Diftelgewachse ober Dornftrauche; er fieht traurig ben vor ihm ichwebenben Engel an, welcher feine halbgeschlossene Rechte ibm entgegenstreckt, mit ber Linten ein Kreuz zeigt und ihm Worte bes Troftes und ber Berheißung zu verkunden scheint 33). Rechts, bem Engel zur Seite, schauet man in einem faltenreichen Gewande und mit einer haarumbullung Eva, die Mutter aller Lebendigen; fist anscheinend auf einer Rafenerhobung, und reicht bem auf ihrem Mutterschoofe ruhenden Erfigeborenen bie mutterliche Rab-Hinter ihrem Nacken und über ihrem Saupte fieht man an zwei Baumen zur Rechten und Linken eine Schirmbede ausgebreitet, zweifelsohne foll diese ein Gemach vorftel-Die Darstellung ift gearbeitet nach 1. Mof. 3. Kap. 16 — 23. Bs. 2. Mos. 4. Rap. 1. Bs.

Links im siebenten Felbe unter einem zweig= und blatterreichen Baumaste steht Abel in einem kurzen Unterkleibe, über welchem ein Mantel herabhangt, und hebt mit einem

<sup>33)</sup> Der Engel Gabriel, vir Dous, stärtt bie Gefallenen in ihrem leibenden Zustande, weil sie nichts als Kreuz und Leiben, Folgen der Sande, zu erdulben haben, durch den Glauben an die Berseisung der einstigen Ertösung durch den Weibessaamen 1. Mos. 3. Kap. 15. 16. Bs. — Er zeigt den Gefallenen das Kreuz, weil Christus, am Kreuze für die Menscheit sterbend, der Baum des Lebens ist. Offend. Joh. 2. Kap. 7. Bs.

zum Himmel gewandten Blide Sins von den Erstlingen seiner Heerde, ein in seinen Mantel fast zur Hälfte gehülltes Lämmschen empor. Die in einem Strahlenkranze sichtbare, dem Opfernschen zugewandte, geöffnete Hand, des Schöpfers Hand, deustet auf das, Gott wohlgefällige, Opfer (Hebr. 11. Kap. 4. 188.). Rechts, seinem Bruder Abel gegenüber, steht Kain, angethan mit einem kurzen Untergewande und einem über diessem aufflatternden Mantel 34); er hält mit einem sinstern ergrimmten Hindlicke auf die Sabe seines Bruders, ein Bünschl von Feldstüchten empor. (1. Mos. 4. Kap. 2 — 8. Bs.)

Im achten Felbe hat ber Künstler in seiner Darstelzung den Augenblick des so eben erschlagenen, zu Boden stürzenden Bruders Abel gewählt. — Kain, der Brudermörder, sieht aufrecht in sicher genommener Stellung mit seinem die Schulztein wild umstatternden Mantel und mit erhobener knotigen Keule in beiden Händen vor dem erschlagenen Abel, der, vom Mordwerkzeuge getrossen, zu Boden stürzt; die Wundmale an dessen Kopfe sind sichtbar, und die geschlossenen Augenlieder sind die sichern Merkmale seines Todes.

Links vom Beschauer sieht man nochmals Kain abzgebildet, jedoch in einer ganz andern Gestalt. Er halt diezselbe Keule, zuvor zum Morde empor geschwungen, in seiner Linken niedergesenkt und mit der Rechten will er sein schuldausdrückendes Angesicht, welches zur Hand des Unsichtzbaren gewendet ist, mit seinem Mantel verbergen. — Die aus einer Wolke gegen Kain gerichtete, den Daumen, Zeigez und Mittelsinger ausstreckende Hand, drückt die Fluchworte des Herrn aus: Wo ist Abel, dein Bruder? (1. Mos. 4. Kap. 9. Rs.) Was hast du gethan? (10. Vs.) Sei also nun verzstucht auf der Erde! (11. Vs.).

Kain scheint hier von ben Worten bes Schöpfers niebersgebeugt, theils Reue, theils Verzweiflung in seinen Gesichtszügen und seiner Haltung zu verrathen. Die Scene bieses Felbes ift nach 1. Mos. 4. Kap. 8 — 16. Be. treu entworfen.

<sup>34)</sup> Das wildbewegte Gemfith Kain's hat ber heil. Bernward durch bas Aufflattern des Mantels, Obergewandes, in dieser und ber folgenden Gruppe kunftsinnig angedeutet.

Diese Darstellungen aus dem alten Testamente, welche mit der Schöpfung und dem Sundenfalle des ersten Menschen= pages beginnen und mit dem Brudermorde schließen, belehren uns, wie die Neigung zum Bosen, Erbsunde, wenn sie nicht unterdrückt oder vielmehr in uns erstickt wird, die wirksliche Sunde, das größte übel im Reiche Gottes, die Quelle aller Unglückseligkeit und unabsehbares Elend gebiert.

#### B.

# Bildliche Borffellungen der Saupt-Momente aus dem neuen Bunde, in acht Feldern mit Gruppen.

Der Thurstügel nach ber Subseite zeigt in umgekehrter Ordnung, nicht, wie beim ersten, von oben nach unten, sondern von unten nach oben die acht bilblichen Borstellungen der Haupt-Zeitpunkte aus dem neuen Bunde. Die Geschilde umfassen den ganzen Umfang der evangelischen Geschichte, nach einer gewissen, dem Zwecke der Darstellung angemessenen Auswahl, beschränken sich übrigens nicht, wie dei den Darstellungen des gegenseitigen, nördlichen Thurssügels A., bloß auf ein Paar biblische Kapitel des alten Bundes; sondern haben den Text, welchen sie versinnlichen, in der ganzen Harmonie des neuen Testaments.

Im ersten Felbe (siehe Abbild. II. Ahl. Per. 2. Taf.B.) hat man die Scene der Verkündigung Maria's vor sich (Luc. Kp. 1. 26 — 38. B3.). Die Jungfrau Maria in lange faltenreiche Kleisder gehüllt, steht in ihrem Gemach und empfängt, hinsehend nach dem vor ihr weilenden Engel Gabriel, in einer erschroschenen und demuthig ausmerksamen Stellung, von ihm den Gruß. Sie hält in der Rechten einen blätterreichen Baumzweig 35), mit der aufgehobenen, von sich gekehrten, gesöffneten Kinken gibt sie ihre Furcht zu erkennen.

<sup>35)</sup> Maria halt einen mit schönen, burchaus unverletten Blättern prangenben Baumzweig, — bas Symbol unverletter Jungfrauschaft, statt ber gewöhnlichen Lilie; ob es dem Künstler zu schwer geschiesenen habe, dieselbe in erforderlicher Proportion durch Gusarbeit darzustellen, wage ich nicht mit Gewisheit zu behaupten.

Sabriel, der an Sestalt ganz der in dem sechsten Felde (siehe Las. A.) ersichtlichen Engelssigur gleicht, deutet mit der aufgehodenen, geschlossenen, den Beigesinger nur ausstreckenden Rechten das: Gegrüßet seist du, Maria, st. an; er trägt in der Linken ein Kreuz, weil er das Geheim-niß der Erlösung verkundigt, welche durch das Kreuz dewirkt ward, — und sein Haupt ist, so wie das der Maria, mit einer Glorie umgeden.

Im zweiten Felbe hat der Kunftler auf eine eigene Art bie Geburt Chrifti bargestellt. Links erblickt man Maria, als Gottesmutter, auf einem bas Ruhelager vorstellenden langlichen Bierede liegen; fie berührt mit ber Rechten bas an ihrer Seite liegenbe geoffnete Buch, mit ber halbaufgeho= benen Linken scheint fie ber zu ihren Sugen febenben Frau Worte der Freude anzudeuten, die felbige, ber Stellung nach, vermunderungsvoll anhort 36). Das in Windeln gebullte Chriftfindlein, bom Rreug-Rimbus umgeben, rubet auf einem, die Krippe vorstellenden Behalter und wird von einem Dofen und einem Gfel, beren Ropfe nur ju bes Rinbes Rugen erfichtlich find, angestarrt (vergl. Isaias Rap. 1. 3. B8.). - Rechts vom Beschauer, unterhalb bes gottlichen -Rindes, fist ber mit einem altlichen Barte gezierte Pflegevas ter Joseph, er bentt nach über bas große Geheimnig und feine Blicke find auf Maria geheftet. Die Umgebung von Baufern und Mauern bezeichnet ben Drt Bethlehem. lefe nach Matth. 1. Rap. 18—25. Bs. und Luc. 2. Kap. 1—8. Bs.

Die Gruppe im britten Felbe stellt die Darbringung ber Opfergaben burch die brei Weisen nach Matth. 2. Kap. 1—11. B8. genau bar.

Maria, figend auf einem erhöheten Thronseffel, ums faßt mit der Rechten und Linken bas auf ihrem Schoofe rus

<sup>36)</sup> Diese Figur, in ber man einen hirten wahrzunehmen geglaubt bat, stellt ber äußern Gestalt nach, eine weibliche und keine mannliche Menschensigur vor. Da man ihr übrigens keine meitere Merkmale abgewinnen kann; so scheint ber Künstler burch sie vielleicht eine Wärterin barstellen zu wollen.

hende Tesuskind, welches mit der ausgestreckten Rechten seine Berwunderung anzudeuten scheint, mit der Linken eine auf dem Schooße ruhende Tasel balt. Das halbverhüllte Haupt der Mutter ist von einer Glorie umgeden, dem lang heradshängenden Haupthaare des gottlichen Kindes sehlt abet der Kreuz-Nimbus.<sup>37</sup>). Die drei Männer, welche in kürdissormigen Büchsen ihre Saben darbringen, sind durch die Kronen auf den Hauptern, nach einer orientalischen Tradition, als Emirs oder arabische Fürsten bezeichnet. Links, oderhald der Bosgenmauer des Hauses, ist der flammende Leitstern ersichtlich, nach dem auch der Mittlere von den drei Opfernden hinweiset.

Im vierten Felde sieht man die Darstellung bes Christuskindes im Tempel nach Luc. 2. Kap. 22 — 35. Be. Maria, in weitem Obergewande, dessen Faltenwurf bis zu den Füßen heradwallt, überreicht dem mit einer Glorie und einem altlichen Barte gezierten Simeon das göttliche Kind, welches dem frommen Manne, der es mit der Rechten und Linken ansaßt, beide Hände entgegenstreckt. Simeon weilt vor dem mit einem Kreuze bezeichneten Tempel zu Jerusalem, in dessen Mitte ein Opsertisch steht 38); hinter Maria, rechts vom Beschauer, harret Joseph und hält in den händen das gesehliche Tauben-Opfer.

Im fünften Felbe hat der geistreiche Künstler in seiner Darstellung den Augenblick gewählt, wie Jesus dem Landpsteger Pontius Pilatus überantwortet und vor dessen Richtsstuhl gestellt ist. Man vergl. Matth. 27. Kap. 1—28. Vs. Marc. 15. Kap. 1—16. Vs. Luc. 23. Kap. 1—25. Vs. Joh. 18. Kap. 28. Vs. sf.

Bwei romische Kriegeknechte führen Christus gefangen vor ben Richtstuhl, auf welchem ber mit einem Zalar, Fürsstenkrone und Lilienscepter gezierte Landpfleger sitt; sein fin-

<sup>37)</sup> Dieser ist entweder aus Frevel oder Unachtsamkeit abgestoßen.

<sup>38)</sup> Die Kreuzeszeichen, womit die Thürme des Richthauses im folsgenden Felde sich endigen und das Kreuz, welches in diesem Felde, vorne an der Façade des jüdischen Tempels, angebracht ift, sind wahrscheinlich hindeutungen auf den Kreuzestod Christi.

fterer Blick ist auf Christus 39) geheftet und mit der aufgehod, benem, geschlossenen, ben Zeigesinger ausstreckenden Rechten scheint er die Worte anzudeuten: Bist du der König der Justen? ff. Hinter Pilatus sieht man ein aufrechtstehendes, einem Drachen wohl nicht unahnliches Thier, welches sich mit den krallenformigen Hinterpsoten auf den Stuhlstz stützt, mit dem linken Vorderpsoten an die Schulter des Richters klamsmert; dem Anscheine nach stüssert dasselbe dem Pilatus Etzwäs ins Ohr. Seitwärts steht ein römischer Krieger mit einem Schilbe und Spiese bewassnet.

Im sech 8 ten Felde ist Christi Kreuzigung bargestellt; ganz nach der Erzählung Joh. 19. Kap. 18 — 34. B6. vergl. Matth. 27. Kap. 34 — 49. B6. Marc. 15. Kap. 25. B6. sf. Luc. 23. Kap. 33 — 36. B6.

Christus, bessen Haupt statt ber Dornenkrone ben Kreuz-Nimbus trägt, ist mit vier Nägeln an einen knotigen Kreuzesbaum geheftet 40); die Figur des Gekreuzigten ist nackt, mit Ausnahme des großen Bortuches. Unter dem Kreuze zu= nächst steht rechts und links ein römischer Soldner; der Eine von diesen trägt in der Linken eine Essigkanne und hebt mit ber Rechten statt des Schwammes ein becherformiges Gesäßempor; der Andere, nach der Tradition, Longinus, hält in seinen Handen einen Speer. hinter dem Knechte Longinus,

<sup>39)</sup> Die Christussigur in biesem und bem letten Felbe gleicht an Größe, Form, Sesicht, Ausbruck und Costum ganz der Figur Gottes in dem ersten, zweiten und vierten Felde des Chürnslügels A. Unstreitig hat sich der große Meister bei Entwerfung der Figuren Christi genau nach dessen Worten gerichtet, Iohannes 10. Kap. 30. Bs.: Ich und der Vater sind Eins. — Wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Ioh. 14. Kap. 9. Vs.

<sup>40)</sup> Beim Formen und Bilben biefer Gruppe, bag namlich jeber Fuß besonders angenagelt auf einem an bem hauptballen angebrachten Fußbrette (tabula suppedanea) ruhet, hat der heil. Bernward ein Crucifirbild vor Augen gehabt, welches nach Angabe mehrer griechischen heil. Bäter, Irenaus, Cyprian, Gregor von Tours (De gloria Martyr. Cap. 6) versertigt war. Bergl. IV. B. 1. Th. der Denkwürdigt. Binterims, Seite 502 — 504. Der gewöhnliche Areugtiel sehlt übrigens an diesem hauptbalten.

links vom Beschauer, weilt Maria, rechts Johannes; beibe im Ausbruck bes Schmerzes, und (was man selten findet) ein Buch in ber Hand haltend.

Im siebenten Felbe sieht man den Besuch der drei Weiber beim Grabe, besonders nach Marc. 16. Kap. 1—7. 386.; vergl. Matth. 28, Kap. 1—7. B8. Luc. 24, Kap. 1—6. B8. Joh, 20, Kap. 1. B8.

Die drei Weiber, Maria Magdalene, und Maria, des Jacobus Mutter, und Salome, in faltenreiche bis zu den Füßen heradwallende Kleider gehüllt, stehen hintereinander vor dem mit einem Kreuze gezierten Grabgewölbe, dessen Gingang von einem zur Seite sigenden Engel bewacht wird. Sie tragen in ihren Handen Gefäße mit Specereien angefüllt, um Jesu Leichnam zu salben, der Engel deutet ihnen aber mit der aufgehobenen Linken die Worte an: Ihr suchet Jesum den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auserstanden, Er ist nicht hier. Luc. 24: 6. Bs. Die mittelste von den Frauen, erschrocken über die Worte des Engels, weiset mit der ausgehobenen Rechten nach dem Himmel.

Im achten Felbe hat ber Kunstler ben Moment zwisschen ber Auferstehung und himmelfahrt gewählt und stellt hier Christus als Sieger über Aob und Holle bar. Bergl. 1. Kor. 15. Kap. 54. B8. Hebr. 2. Kap. 14. B8.

In der Stellung eines Triumphators, mit einem weit umherstatternden Siegesmantel bekleidet, steht der Heiland auf einem Felsendigel, stößt mit der untern Spige des aufzgehobenen Kreuzstades, welchen er als Siegespanier in seiner Linken halt, an die Pforte des Paradieses, und in etwas herübergedogener Stellung reicht er der zu seinen Füßen liezgenden, vom Erdenstaube sich erhebenden Menschensigur, die ihre Hande nach ihm ausstreckt, seine gedssnete Rechte, um dadurch anzuzeigen, daß sie in das durch ihn wiedergedssnete Paradies eingehen könne 41). — Der mit einer gedssneten

<sup>41)</sup> Ein Conterfei biefer Darftellung finbet man in bem Evangeliens cober M 4., wo gleichfalls bie in Tucher gehüllte Menfchenfigur zu bes

Pforte bezeichnete Thurm zur rechten Seite, beffen kuppelförmige Bebachung auf brei Saulchen rubet und die mit dieser in Verbindung stehende Bogenmauer ist das Bild des Parabieses. Durch die in den Baumzweigen rechts und links sitsenden Bogel, welche, der Gestalt nach zu urtheilen, Ablere zu sein scheinen und somit auf die Himmelshohe hindeuten, stutt sich die ausgesprochene Meimung.

Dieses größartige Plasma, welches als wahre biblische Lehrtafel vorne am Haupt-Eingange in den Gottestempel aufzgehängt ward, hat Bernward unverkennbar nur in der Absicht gefertigt, um den Gläubigen, besonders aber den vor demselben harrenden Pilgern und dffentlichen Sundern dog-matische Stundwahrheiten vor Augen zu stellen, und an jene auf diese sich grundenden, moralischen Vorschriften zu erzinnern.

Noch ift zu bemerken, bag bie zwischen bem zweiten und britten Felbe jebes Thurflügels angebrachten Sowen topfe, mit einem beweglichen Ringe, zu Handgriffen bienen und benen an den Willig'schen Thuren zu Mainz sehr ahnlich find 43).

# 7.

# Das eherne Säulendenkmal Christi, columna aerea Christi.

Nach ben Erklarungen über bie beiben Thurflugel mag bier erft eine Befchreibung ber ehernen Chriftus = Saule

Heilandes Füßen liegt und nach ihm hinaufblickend, beibe Sande ihm entgegenstreckt. — Wahrscheinlich stellt biese eingemummte, ohne Nimbus bezeichnete Figur das sandige Wenschengeschlecht vor, welches todt war in Sanden, aber durch Christi Leiden und Tod mitbelebt und mitauserweckt, ja mitausgesührt ist gen himmet. Bergl. den Brief des heil. Apostels Paulus an die Ephes. Kap. 2.

<sup>42)</sup> Bergl. die Beiträge jur beutschen Kunfte und Geschichtstunde burch Kunftbenkmale von Dr. F. H. Maller 1. heft S. 11. und die Abbilbung Me III.

folgen, welche gegenwartig auf bem großen Dombofe errichtet steht. — Dieses Kunftwert, bas jedem vorübergebenden Bansberer ein Gegenstand ber Bewunderung ift, wurde gleichfalls von Bernward's Kraftgeiste geschaffen.

Mus bem Leben biefes erlauchten Pralaten ift uns befannt; baff er oft in Rom bei bem Raifer verweilte, wahrend feines Dortfeins, in Begleitung von einigen fcharf= finnigen Junglingen, bie Meifterwerke ber Alten beichauete, um abnliche Gebilbe in feiner Berkftatt felbft zu verfertigen ober unter feiner mitung von jenen anfertigen zu laffen. Bernward bat gufolge biefer Ungabe beim Formen feiner Saule unstreitig nach ber in Rom auf bem Forum Trajanum errichteten Trajan's-Saule, ober nach ber bes D. A. Antonin, welche auf ber Piazza Colonna fteht, in verjungtem Mafistabe gearbeitet; benn wer bie beiben Gaulen gesehen bat. wenn auch nur in einer getreuen Abbildung, wird auf ben ersten Anblick in biefer Saule ein Rachbild von jenen alten Runftreften Rom's finden; jeboch mit bem Unterschiede, bie Gruppen an bem von Bernmart gearbeiteten Deifter= merte bem Bolfe bie Bunberthaten Christi vergegenwartigen. mahrend bie von Beibenhanden gemeißelten Riguren, welche man an jenen beiben Saulen in Rom mahrnimmt, bie glor= reichen Rriegesthaten bes Raifers Trajan und bes Darcus Murelius Untonin vorftellen 43).

Bur Chre unfere Erlofers, seiner Mutter Maria und des heil. Kreuzes, unter bem besondern Schute des beil. Erzengels

<sup>43)</sup> Die Trajans-Säule, welche aus 34 ganzen Marmorblöcken besteht und 198 architectonische Palmen mißt, wurde dem Kaiser Trajan (98—117), zu Ehren des über die Dacier ersochtenen Sieges, im Jahre 112 vom römischen Senat und Bolle errichtet. Die bilblischen Borstellungen aus Trajan's dacischen Kriegesthaten schlingen sin 23maliger Windung von unten nach oden um die Säule, deren Kapitäl seit Papst Sirtus V. die bronzene Statüe des heil. Petrus trägt, an deren Stelle zuvor das Standbild des Kaisers Trajan stand. — Die andere Säule auf der Plazza Colonna in Rom, hat der römische Senat und das Boll dem M. A. Antonis nus (161—180) wegen des ersochtenen Sieges über die Marcomannen errichten lassen; sie ist etwas kleiner als die Säule des Trajan, besteht aus 28 weißen Marmorblöcken und vergegenwärtigt durch

Michael legte Bernward, im neunten Jahre seines Spisscopates, 1001, ben Grundstein zu einem großen Benedictiner-Munster. Der Bau ward zwar rührig betrieben; allein bas umsfangsgroße Gebäube forderte viele Beit: benn im Jahre 1015 war erst die Gruft mit dem Sanctuarium vollendet, und sieben Jahre später konnte der Stifter den Sohnen des heiligen Besnedictus das Munster übergeben.

Außerhalb ber Burg, auf einem Hügel erbauet, stand nach ein und zwanzigiahriger Arbeit hochragend das herrliche Neumunster, über welches die dreischissige Basilika ihr sechsthürmiges Haupt majestätisch empor hob. Das Innere diesses herrlichen Tempels, seine mit Bildwerken geschmückten Decken, Wände und Getäsel, die prachtvoll errichteten Alztäre, ein weitringiger Kronleuchter, der, wie ein leuchtenzber Zodiacus unter dem hochsteigenden Gewölbe den Raum des Mittelschiffes umkreisete, entsprachen dem großartigen Styl, worin dieses Bauwerk aufgeführt war. Auf den Stuffen zum Chor erhob sich ein Hochaltar, auf welchem das von Bernsward eigenhändig versertigte goldene Kreuz strahlte.

Vor biesem errichtet stand die von seinem Amtsbruder Benno, dem oldenburgischen Bischose, zum Geschenk erhalstene Gögensäule, auf der sich, von ehernem Armleuchterkranze umgeben, eine aus Erz gegossene Statue der h. Mutter Jesu erhob 44). Dieser gegenüber hinter dem Altare, hatte Bernsward eine, unter seiner Leitung gesormte und gegossene, eherne Säule aufstellen lassen, welche in halberhabener Arbeit (en das — relief) Begebenheiten aus der Lebensgeschichte Jesu darstellte, um, wie dei den Thurstügeln im Dome, auch hier das gläubige Volk zu belehren, zur Dankbarkeit, und

bie an ihr sichtbaren vielen Figuren bie marcomannischen Ariumphysike. Roma compiutamente, descritta in sette giornate. 1830. pag.  $17\frac{3}{4}$  und  $28\frac{3}{3}$ .

<sup>44) &</sup>quot;Dieser Benno ist in dedicatione Ecclesiae S. Michaelis boht gestrückt undt licht begraben in eadem Ecclesia ante altare S. Benedicti." Theoderich's handschrift über Bernward's Leben S. 36. und Vita Episcoporum Cath. Eccl. Hild. a Johanne 38. Sti Michaelis Abbate S. 22. ms.

Liebe gegen Chriftum zu bewegen und beffen Bandel ftets vor. Augen zu baben.

Die Saule, beren genaue Beschreibung hier folgen wird, wurde am 29. Sept. 1022 mit dem Krenzaltare geweihet. Die Hohe berselben betrug zwanzig und einige Fuß, und auf dem Kapital ruhete ein Kruzissix. Dieses bestand wie die Saule, aus Erz; das daran besesstigte Bild des Erlösers, war aber hohl und mit Reliquien ausgefüllt. Ob übrigens der 13' hohe und 6' 4" starke Schaft, der auch hohl ist, Heiligthumer in sich schloß, weiß man nicht.

über fünf Jahrhunderte hatten beide Saulen, theils zur Bierde des Tempels, theils zur Belehrung des Bolzfes, in bemerkter Stellung so gestanden; die verhängnissschwere Beit der unseligen Glaubensspaltung stürzte leider die Eine, die Andere ward aber verstümmelt. Im Jahre 1543, am Tage des 12. Novembers, brachen die Bürger auf Besehl des Bürgermeisters und Rathes in die Michaelis Klostersirche, nahmen von funfzehn Altären die Leuchter, außerdem vier Kronleuchter von Kupfer, mehre messingene und zinnene Kirchengeräthe und brachten dieses Alles nach dem Rathhause. Bei diesem scandaldsen Auftritte wurde die mars morene Säule umgeworfen, und von ihr die kupserne Grundslage nebst dem messingenen Auffahe weggeschlagen. 46) Die

<sup>45)</sup> In siner kercken hefft Bernward vpgericht eine mechtigen kopperen Sule, vmmeher geziret mit dem Lebende Christi, alse me dat openbar sehen mach vth den Belden, dar angegoten, vnnd hefft dar vp gesettet ein grodt Cruciefix the einer Anreisinge the forder Innicheit. The cob. Sanbich. über Bernward's Leben S.38.

<sup>46)</sup> Die Klosterbrüber, für welche bieses von ihrem heiligen Stifter herrührende Wonument großen Werth hatte, brachten es auf Ans, rathen ihres bamals lebenden Prälaten hermann II. (1521 — 1551), in der darauf folgenden Racht in den nahgelegenen Kreuzsgang. hier lag dasselbe, ungekannt von Fremden die zum Jahre 1766, wo es mit einer hölzernen Marien-Statile geschmückt von dem Abte Ludewig (1746 — 1771) an seiner Auhestätte aufs Reue aufgerichtet wurde. Seit 1826 sieht die Säule in der Gruft der Michaelis-Kirche seitwärts am Grabe des heil. Oberhirten Bernward. Gravamina Monastorii S. Michaelis Archangeli

kofibare eherne Saule entging zwar für biefesmal ihrer Bernichtung; allein im folgenden Jahre 1544, (feria sexta post festum S. Viti), wurde unter den Worten »fort mit der Abgot=terei«, an diesem erhabenen Kunstwerke das eherne Krussfür zerschmettert. Die Stücke besselben überlieferte man mit drei großen Glocken, welche dem einen großen Thurme entnommen waren, dem Schmetzosen, um aus der Glockenspeise Kanonen zu gießen. — Fortwährend dauerte der Groll der zerstörungslustigen Bürger und mancher Frevel wurde noch später in dem von Wern ward gegründeten Münster verübt; die Säule blieb aber dis zum Jahre 1650 verschont.

Am 10. Junius bes gedachten Jahres schickte ber Burgermeister und Rath Maurer und Zimmerleute in die große Rloster-Kirche, um mehre Capellen und Altare, welche sie unsnöttig und überstüssig fanden, abzubrechen und zu zerstören. 47) Bei dieser Gelegenheit wurde von dem Saulenschafte, ohne Mitwissen der Religiosen, das kunstvoll zgearbeitete Kapitäl fortgenommen, zu einem Glockengusse verzwandt und durch ein aus Polz gearbeitetes erzsest. 48) Pochst wahrscheinlich wäre um diese Zeit der noch übrige Theil des Kunstwerkes verloren gegangen, håtte nicht der das

in Hild. contra senatum antiquae civitatis p. 7. Chronica Abbatum monast. S. Mich. p. 7 et 8. ms.

<sup>47)</sup> Zum Unterschiede von der großen und kleinen Klosterkirche zu St. Michael muß hier bemerkt werden, daß der Prälat Joshann IV. um das Jahr 156% im Abtsgarten, neben dem Schlafhause, wo zuvor das Capittelhaus gestanden, eine kleine Kirche erdauen ließ, in welcher die Ordensgeistlichen nach der Regel des heil. Benedictus wiederum ihren Gottesdienst verrichten konnten, weil ihnen die Münsterkirche seit 1543 genommen war. Johann's sechster Nachfolger, Jacob II. ließ sie im Jahre 1695 vergrößern und auß Neue zu einer Pfarrkirche einrichten; seit dieser Zeit wird sie die kleine Klosterkirche genannt. Chronic. Abbat Monast. S. Michael. p. 82. 102 und 103. Status Monasterii St. Michael. tempore Jacobi II. Abbatis (1689 — 1706) sol. 10. ms.

<sup>45)</sup> Columnae Capitellum elegantissime elaboratum ac magnum cives tulerunt, fregerunt ac ex ejusdem partibus campanas fuderunt etc. Chronica Abbatum S. Mich. f. 6. Gravamina hujus monasterli etc. pag. 20. 21. ms.

malige Abt, sich berusend auf mehre kaiserliche Schuthriese und Mandate, die Sache bei der striklichen Regierung anhansgig gemacht. Für diesesmal wurde das Kunstwerk erhalten, und blieb an der von seinem Meister ihm angewiesenen Stätte; allein im Jahre 1723 am 8. April wurde dasselbe gewaltsthätiger Weise aus der Erde gehoben und umgestürzt. 49) Der Magistrat und die Provisoren der Kirche wollten es nun versilbern; aber durch eine beim Kaiser Seitens des Klosters eingelegte Protestation ward die Beräußerung desselben vereitelt.

Im Jahre 1737 am 15. Jumius ließ ber Magistrat, um sein Vorhaben burchzusehen, die Saule nach der Raths-wage bringen; doch auch diesesmal scheiterte das Unternehmen an einem kaiserlichen Poenal-Deeret des Inhalts: "Unter Strafe von 20 Mark lothigen Goldes, die Saule sofort zur Kirche zurückzubringen und an ihrer früsberen Stelle wieder aufzurichten. « 50)

Sie wurde nun zwar zurudgebracht; aber nicht wieber aufgestellt. Wahrend zwei fturmischer Jahrhunderte hatte man

<sup>49)</sup> Documentum publicum ab seithen bes Stiffts und Closters S. Michaelis binnen hilbesheimb contra Magistrat baselost in puncto ber Saule S. Bernwardi, vom 9. April 1723. (Driginal-Handsstrift)

<sup>50)</sup> Bum Beleg biefer hiftorifchen Erörterung mogen bier noch bie Worte bes kaiserlichen Manbats folgen, welches im Originale vor mir liegt: - Bon ber Romifchen Ranferl. Majeftat Carl bes Seches ten Unfere allergnabigften herrn wegen, bem Magiftrat Alter Stabt Bilbesheim anzuzeigen. Bei allerhöchft Derofelben habe bas Clofter ad sanctum Michaelem bafelbft, in beifommenber copentis der Anlage bemuthigft angezeiget, was maffen bie A. C. Bermanbte befaater Stabt fich icon Anno 1723 erflahret hatten, eine große, à fundatione per geftanbene, und von bem Fundatore sancto Bernwardo aus lauterem Ert gegoffene Saule, morauf bas Les ben und Wunberthaten Chrifti in fconen Figuren abgebilbet, unb also wegen ber Materie und Kunst sehr kostbahr, wegen bessen 2013 terthum, und Gebachtniß aber unichatbahr mare umzuwerffen, unter bem Bormand, als wann felbige ben Fall brohete, in ber That aber um folde Saule, zum unerfestichen ewigen Schaben berührten Clofters ju verlaufen, und ben Preis bavon ju genieffen, von weldem Berkauff aber Er. Magiftrat Alter Stadt Bilbesheim, bamahls burch bie Ctofterliche Protestation und ben Ihro Kapferl. Majeftat allerunterthänigst angebrachte Rlage abgeschrecket worben mare.

viefes Meisterwert gerettet, und ber unheilvolle breißigiahrige Rrieg war, zwar brobend, aber ohne weitere Unfalle an ihm vorübergegangen; besseumgeachtet ward es im August bes Jahzres 1760 von ben Provisoren ber Kirche einem hannoversichen Commissan, ben Bentner zu 30 Rthlr., kaufe

Deme ohngeachtet, so wolle berselbe boch sein schon zur selbis gen Zeit gehabtes Borhaben, auf bas neue, barburch ausführen, ba Er ben 15ten Junii nup. mit großer Mühe gedachte Saule aus ber Kirchen, ins Waag-haus, würklich bringen, auf Clösterl. reiterirte Protestation und von Fürstl. Regierung per Deputatos ges schehene Ermahnung zwar wieder in die Kirchen zurück liesern lass sen, gleichwohlen aber seine Intention setbige zu veräussern, gegen ermelte Deputirte declariret habe:

Run ware hieraus mehrmahlen zu ersehen, baß Er Magistrat baburch, entweder bas Closter um ein so unschähderes Aleynod zu bringen, ober wenigstens zu zwingen suche, sein eigenes Gut mit vielem Gelbe zu erkauffen, und also auf biese Art bas hiervon Erstsfende sich zu zueignen.

Dannenhero mehr erwehntes Closter bemüthigst gebetten, Ihro Kanserl. Majestät allergnäbigst geruhen möchten, wieber Ihne bestlagten Magistrat Alter Stadt hilbesheim, biesfalls ein wohlgessichäfftes Mandatum Inhibitorium et Restitutorium in pristinum statum, ut et de non amplius turbando desuperque idoned cavendo S. C. allergerechtest ergehen zu lassen.

Wann nun auch klagendes Clofter hierauf erlanget, daß offt allerhöchst ernannte Kanserl. Majestät nach reiffer der Sache überlegung, und wohl erwogenen Umständen an Statt des gebettenen Mandati (wozu die Sache sonsten an sich wegen des obgedachten Facti, ex omni parte injustisieadilis, wohl qualisieiret ware) gestalten Umständen nach, gegenwärtiges Kanserl. Poenal-Decret allergerechtest erkannt haben.

Als wird Ihme Eingangs befagten Magistrat Alter Stabt Silbesheim hiermit ernstlich bei Poen 20. Mark löthigen Solzbes an befohlen, die Gewaltthätiger Weise in der Kirche ad St. Michaelem ausgehobene und weggeführte Saul quaest. alsogleich, an dem Orte, wo sie a Fundatore her dis ad annum 1723. gestanden, wieder auszurichten, und in vorigen Stand zu seigen, gegen klagendes Closker künsstighin nichts thätliches mehr zu unternehmen, und besfalls zulängl. Caution zu leisten, solglich wie alles dieses von Ihme gehorsamst befolget worden, längstens binnen wen Monaten den Ihro Kapserl. Majestät in Unterthänigziett anzuzeigen. Wornach sich also derselbe gehorsamst zu richten wissen wird. Signatum Wien den Sten Julii 1727.

Sobald ber Abt Enbewig erfahren hatte, lich übergeben. mas vorgegangen, fchicte er Ginen feiner Conventualen mit fdriftlicher Gegenvorftellung ju bemfelben; gludlicher Beife war er ein billiger und kunftliebenber Mann, ber bie bringenben Bunfche bes Abtes nicht nur beachtete, fonbern auch burch eine ausführliche Borftellung an ben Geheimenrath zu Sannoper bewirkte, daß ber Kaufcontract aufgeboben wurde. 51) So ift benn bas Runftwert burch mancherlei Gefahren bis auf unfere Beiten gefommen. Beinahe ein halbes Sahrhundert blieb es noch hinter bem großen Altar ber Dichaelistirche liegen, und bem freien Anblide ber Menfchen entzogen; im Jahre 1810 wurde es endlich burch bie Bemuhung eines, bamals ber Bermaltung bes Begirks hilbesheim borftebenben, patriotischen Mannes, bes weiland herrn hofrathe Frang Unton Blum. uns auch als hilbesheimischer Geschichtsschreiber befannt, aus bem Staube hervorgezogen, und burch reichliche Unterftubung bes bamals noch lebenben gurftbifchofs Frang Egon , unter Mitwirtung einiger vaterlanbischen Freunde und Runftfenner, als ein Meifterwert bes Bifchofs Bernwar'b und als ein Runft= bentmal aus bem Beginne bes eilften Jahrhunberts auf bem großen Dombofe aufgerichtet.

Die Saule, so wie sie jest aufgerichtet basteht, ist 22' 6" hoch. Won dieser Hohe kommen &' auf den steinernen Saulenstuhl, das übrige Fusmaß gehort der ehernen Saule. Der 6' 4" starke Schaft 52) ruhet auf einer 1' 6" hohen attisschen Basis, und auf jeder Ede der Basis-Plinte sigt, in halbknieender Stellung, eine 7½" hohe Menschensigur mit einer umgestürzten Urne, Wasser ausströmend, wahrscheinlich die Verbreitung des Evangeliums in alle vier Weltgegenden zu ver-

<sup>51)</sup> In ben Tagen vom 4. bis 10. August 1760, wo bas stäbtische Geschüs, 42 Kanonen an ber Jahl, nach hannover gebracht wurde, sollte auch die eherne Christüs-Säule mit weggeführt werden. Diese authentische Nachricht sand ich verzeichnet in der schähderen handschrift: Protocollum generale zud RR. DD. Benedicto, Ludewico et Gabriele, Abbatibus Monst. S. Michael. fol. 301/4.

<sup>52)</sup> Dben beträgt ber Durchmesser 201/2 ".

sinnbilden. Die bilblichen Borstellungen, welche sich an bem Saulenschafte befinden, beziehen sich auf die Lebensgeschichte Jesu und sind nach den vier Evangelien gearbeitet. Sie schlingen sich mit einer linksgewundenen Streife, in achtmaliger Windung von unten nach oben, um die Saule; beginnen mit der Tause des Herrn im Jordan, als seiner seierlichen Einweshung zum Lehramte, und enden mit dem Einzuge in Jerusalem (siehe die hiezu gehörende Abbildung Lithog. II. Thl. Per. 2. Tas. 7. Fig. A. und B.).

#### Erfte Gruppe.

Unten beim Anfange ber Windung über der Gurtung ber attischen Basis wird die Taufe Jesu durch Johannes bargestellt, Matth. Kap. 3. Vs. 13 — 17. Mark. Kap. 1. Vs. 9. Luc. Kap. 3. Vs. 21.

Eine sikende, auswärts blidende Menschensigur, welche vor sich einen Krug halt, dem Wasser entströmt, versinnbilzdet den Fluß Jordan. In den Fluthen desselben steht die an den Oberleib der mit dem Kreuz-Nimbus geschmuckte Heiland, auf den eine Taube herabsährt; ihm zur Linken steht, in etwas gebogener Stellung, Iohannes, dessen rechte Hand auf dem Haupte des Getausten ruhet; mit der Linken halt er sein Gewand gesaßt; ihm zur Rechten am User des Flusses steht der Vermittler des alten Bundes, Moises, mit stradiendem Haupte, als Zeuge dei der Einweihung des göttlichen Mittlers, den er vorher verkündigt hatte, (Deut. Kap, 18. Vs. 15 — 17.) und dessen Vorbild er gewesen war.

#### 3meite Gruppe.

Die Bersuchung Jesu vom Teufel nach Matth. Kap. 4. B8. 3. und 4. Luc. Rap. 4. B8. 3. und 4.

In weitem Gewande und in fliehender Stellung steht Jesus da, die geöffnete Rechte emporhebend und mit der Linzen ein Buch haltend. Sein Gesicht ist ruckwarts gewendet und mit finsterer Miene sieht er herad auf eine kleine verbildete Menschensigur 53), die mit der Rechten an sein Gewand faßt

<sup>53)</sup> An bem verzetrten Gesichte ber unförmlichen Denfchenfigur und an

und mit der Linken die Borte andeutet : » Sprich, daß biese Steine Brod werben !«

#### Dritte Gruppe.

Die Berufung bes Simon und Anbreas nach Matth. Rap. 4. Bs. 18. und Marc. Kap. 1. Bs. 16.

Jesus steht vor den Fluthen des galilaischen Sees, er halt mit der Linken sein Kleid, mit dem Zeigefinger der Rechsten zeigt er auf den im Schiffe sitzenden Simon und dessen Bruder Andreas. Der Erste von ihnen, welcher die Worte des Meisters mit gesenkten Bliden anzuhören scheint, halt mit der Rechten ein Netz, seine Linke ruhet auf seiner Brust; der Letzte sieht nach Jesus hin, und halt mit beiden Handen das Netz.

#### Bierte Gruppe.

Die Berufung ber beiben Bruber Jacobus und Johannes nach Matth. Kap. 4. Bis. 21. Marc. Rap. 1. Bis. 19. Luc. Kap. 5. Bis. 10.

Jesus steht vor ben Fluthen bes genannten Sees; er halt mit ber Linken ben im Schiffe sitzenben brei Schiffern, welche ihre rechte Hand empor heben, und nach ihm hinsehen, ein geöffnetes Buch vor, mit ber Rechten zeigt er die Borte an: » Folget mir! « Der Erste von ben Dreien zieht durch bas Basser eine Auberstange.

# ganfte Gruppe.

Jesus thut zu Kana sein erftes Wunder, Joh. Rap. 2. Bis. 1. — 11.

Drei Figuren, von benen bie Erste und Letzte burch ihren Kopfput als Frauen kennbar sind, sitzen an einer mit Speisen reich besetzen Tafel. Die Erste halt in ber Rechten einen Becher, ihre Linke ruhet auf bem Tische; die Mittlere,

bem Eleinen Schwanze, ber unten am Ruden fichtbar ift, erkennt man bie Beffalt bes Teufels.

anscheinlich der Brautigam, halt in der Rechten gleichfalls einen Becher, mit der Linken faßt sie das Tischtuch, und sieht nach der neben ihm sigenden andern Frau, welche mit der Rechten ein Tuch vor ihre Augen halt, als wenn sie weinte. Born am Tische, neben der ersten Frau, steht Jesus mit himmelwärts gewendeten Bliden vor sechs Krügen. Er trägt in der Linken ein Buch, die Rechte halt er segnend ausgestreckt über den Krügen, hinter welchen ein Diener in kurzer Tracht harret, der mit beiden Händen ein Gefäß halt und nach Jesus hinsieht.

#### Sedste Gruppe.

Jefus heilt burch fein Wort einen Ausfätigen. Matth. Rap. 7. Bs. 1. — 4. Marc. Rap. 1. Bs. 40 — 42.

Jesus steht in etwas gebogener Stellung vor einem nackten Menschen, bessen gebeugtes Haupt er mit seiner Rechten berührt, um ihn zu heilen. Der Kranke sieht staunend zur Erbe und hebt beibe Hande etwas empor. Hinter dem Wunderthäter harren zwei seiner Jünger, welche durch ihre ausgehobene Rechte ihr Staunen zu erkennen geben. Beibe ziert eine Glorie; sie tragen, so wie ihr Lehrer, ein Buch in ihrer Linken. Ein Baum trennt diese Gruppe von der solgenden.

### Siebente Gruppe.

Tefus wählt Zwölfe zu seinen Aposteln. Matth. Kap. 10. Bs. 1—4. Marc. Kap. 3. Vs. 13—19. Luc. Kap. 6. Vs. 13. ff. Kap. 9. Vs. 1.

Der gottliche Meister sitt in weitem Gewande auf einem Sessel, seine Linke rubet an dem auf seinem Aniee liegenden Buche, seine haldgeschlossene Rechte halt er gegen die vor ihm dichtgedrängt stehenden zwölf Junger ausgestreckt, welche nach ihm hinsehen; ihre Haupter sind mit Glorien umzgeben.

# Achte Gruppe.

Jefus fpricht mit einem famaritischen Beibe. 30h. Rap. 4. BB. 5. ff.

Bor ber Einfaffung eines Brunnens, anscheinlich auf

übereinanbergelegten Steinen, sitt Jefus; er halt in der Linken ein Buch, mit der Rechten deutet er auf die vor dem Brunnen stehenden Frau. Berwunderungsvoll die Blicke auf Jesus heftend und ihre Linke empor hebend, steht sie da mit einem Basserkruge in ihrer Rechten. Reben dem gottlichen Lehrer harren zwei seiner Jünger, ihre Saupter sind vom Rimbus umgeben und Einer von ihnen trägt ein Buch.

#### Reunte Gruppe.

Jesus macht ben Sohn eines königlichen Beamten gesund. Joh. Rap. 4. 28. 43 — 54.

Auf einem Thronsessel in weitem Gewande sitt der tonigliche Beamte, welcher eine Krone auf seinem Haupte und
in der Rechten ein Scepter trägt; mit seiner Linken halt ,
er den auf seinem Schooße ruhenden Sohn, den ebenfalls eine Krone ziert, umschlungen, und beide sehen verwunderungsvoll nach dem vor ihnen stehenden göttlichen Meister hin. Dieser halt mit der Linken sein Gewand, mit der Rechten ertheilt
er über den kranken Sohn, der beide Hande nach ihm ausstreckt, seinen Segen.

#### Behnte Gruppe.

Ein Sichtbrüchiger wird zu Kapernaum oben burch bie Öffnung bes Daches heruntergelassen, um von bem herrn gesehen und geheilt zu werden. Marc. Kap. 2. Bs. 5. Luc. Kap. 5. Bs. 18 — 20.

Zwei Manner, ein jeder auf dem flachen Dache eines besondern Thurmes stehend, lassen in den mittlern runden Thurm einen Menschen, an einem Seile befestigt, herunter.

#### Gilfte Gruppe.

Herobes hat ben Johannes enthaupten laffen. Matth. Kap. 14. B8. 1 — 12. Marc. Kap. 6. B8. 14 — 29. Euc. Kap. 9. B8. 9.

Hinter einer mit Speisen reich besetzen Tafel steht, mit einem königlichen Obermantel und einem Diadem geziert, ber Bierfürst Perobes; er balt in seiner linken Sand ein auf ber Nafel liegendes Meffer, mit der Rechten berührt er seinen Mantel. Ihm rechts zur Seite sitt Herodiaß; sie sowohl, als er, sehen nach dem vor ihnen in kurzem Aleide und mit Schnürstleseln gezierten stehenden Diener, der auf beiden Handen eine Schüssel trägt, in welcher das Haupt des Joshannes liegt. Nicht weit von der Herodiaß, seitwarts vor der Tasel, steht, in tanzender Stellung, die mit fürstlichen Kleidern geschmüdte Tochter und hinter dieser ein Pfeifer.

## Bmölfte Gruppe.

Refus macht ein Weib vom Blutflusse gesund nach Matth. Kap. 9. V8. 20 — 23. Marc. Kap. 5. V8. 25 — 34. Luc. Kap. 8. V8. 43 — 48.

Jesus mit erhobenem Zeigefinger auf eine Menge Bolks, die ihre Augen auf ihn gerichtet bat, hindeutend, sieht sich um nach dem geheilten Weibe, welches knieend beide Hande zu ihm empor hebt.

#### Dreizehnte Gruppe.

Jesus macht einen Blinden sehend. Marc. Kap. 8. 22 — 26.

Der Wunderthater steht, in etwas gebuckter Stellung, vor einem Blinden, mit der Rechten das eine Auge desselben berührend; der Geheilte stütt sich mit der Linken auf einen Stad und streckt die Hande nach seinem Retter aus. Zwei Ranner, welche den Blinden Jesus vorgeführt hatten, stehen staunend hinter demfelben. Diese Gruppe wird von der folgenden durch einen Baum getrennt.

# Bierzehnte Gruppe.

Jesus rettet eine angeklagte Sunderin. Johannes, Kap. 8. B8. 1 — 11.

Bei der Darstellung dieser Gruppe hat der Bildner zwei Momente aufgegriffen, namlich, wie die Sunderin von zwei Dienern vorgeführt, B8.3., und wie sie gerettet wird, B8.9 und 10. 3wei Manner, in kurzen aufgeschürzten Kleiziden und die Küse mit Sandelen umschnurt, führen eine in

faltenreiche Gewänder gehüllte Frau daber, um fie dem gottlischen Lehrer als eine Schebrecherin vorzustellen. Jesus sieht in etwas gebückter Stellung vor der Sunderin, welche beide Hande empor hebt. Mit ernster Miene und halbaufgehodener Rechten begleitet er warnend die milben Worte der Verzeihung: "Geh', und sundige in der Folge nicht mehr! "

# Bunfgebnte Gruppe.

Die Erwedung bes Jünglings von Raim, nach Luc. Rap. 7. Bs. 11 — 17.

Jesus steht in gebogener Stellung vor einer auf bie Erbe niedergesehten Tobtenbahre, mit seiner rechten Hand saßt er die Rechte des gestorbenen, aber sich wieder aufrichtenden Junglings, der ihn starr ansieht; mit der halbgesschlossenen Linken deutet er die Worte an: » Stehe auf! « Bor der Bahre harren in kurzen Kleidern vier Träger, welche auf die Wunderthat erstaunt hinsehen; neben diesen steht in langem Gewande des Junglings Mutter, welche ihr Gesicht anscheinlich mit einem Thränentuche verhüllt. Bur Seite zeigt sich das Stadtthor Naims; den Wunderthäter begleiten sunf Manner, und geben mit ausgehobener Linken ihre Ehrsurcht zu erkennen.

# Sechszehnte Gruppe.

Die Berklarung Jesu auf bem Berge Thabor. Matth. Kap. 17. B6. 1 — 8. Marc. Kap. 9. B6. 1. Lucas Kap. 17. B6. 1 — 8.

Jesus sieht, seine beiben geöffneten Sanbe emporbebend, auf einer Unhohe; Moises und Elias stehen neben ihm; ber Eine rechts, ber Andere links. Beibe, hinaufschauend nach dem Verklarten, sind mit Heiligenschein umgeben und halten ihre geöffneten Sande etwas empor. Hinter dem Einen, Jesus zur Rechten, sigen knieend unter einem Baume zwei Manner, verwunderungsvoll ihre Hande etwas emporhebend.

# Siebenzehnte Gruppe.

Befus wird von einem Manne gebeten, feinen

monbfüchtigen Sohn zu heilen, nach Matth. Kap. 17. B8. 14. Marc. Kap. 9. B8. 16. Luc. Kap. 9. B8. 37.

Jesus sieht vor einem bichtgebrängten Haufen Bolks; neun Köpfe sind sichtbar; er halt in der Linken ein Buch, mit dem Zeigefinger der Rechten zeigt er auf dasselbe. Ein Mann, der in etwas gebückter Stellung vor ihm harret und nach ihm hinsieht, zeigt durch seine beiden ausgestreckten gesöffneten Hande die Worte an: »hern, erbarme dich meines Sohnes! «

# Achtzehnte Gruppe.

Der Künstler hat burch die Figuren bieser Gruppe bie Pazrabel vom reichen Praffer und armen Lazarus nach ber Erzählung Luc. Kap. 16. Bis. 19 — 21. dargestellt.

Drei Thurme, burch Mauern verbunden, bilben im Hintergrunde die Wohnung des Reichen, der, mit einem toniglichen Obermantel und einem Diadem geziert, hinter einer wohlbesetzten Tasel steht. Er halt in der Linken einen Becher, seine Rechte ruhet auf dem Tische, und seine ernsten Blicke sind nach dem auf der Erde sigenden und an die Hausthur sich lehnenden Mann gerichtet, der verlangend seine gediffnete Linke zu ihm ausstreckt. Hinter diesem armen Manne
stehen zwei große Hunde, der eine von diesen gafft gierig
nach der Tasel, der andere berührt mit seiner Zunge des
Mannes wunden Rucken.

# Reunzehnte Gruppe.

Der arme Lazarus im Schoofe Abrahams, nach Luc. Kap. 16. 28. 22 — 31.

Abraham, in faltenreichem Gewande und von einfachem Nimbus umgeben, sist auf einer Anhöhe, er halt mit beiden Handen den auf seinem Schoose ruhenden Lazarus umschlungen, und beide sehen zugleich nach dem ihnen gegenüber, in hochaussodernden Flammen, stehenden nackten Reichen hin, welcher die Linke nach ihnen ausstreckt, und mit dem Beigesinger der Rechten auf seine Leszen zeigt. Ein Thurm, an dessen geöffneter Pforte unten ein Drachenkopf Feuer speiet, versinnbildet die Sebenna ober Solle, in deren Flammen noch zwei Menschenköpfe gesehen werben, welche ihr Gesicht nach Abraham hinwenden.

#### 3mangigfte Gruppe.

Jefus bei Zachaus, nach &uc. Kap. 19. Bs. 1 — 10.

Jesus steht vor vier Mannern und einer Frau; der Eine von ihnen sist auf den Knieen, die übrigen stehen. Die Manner blicken auf nach ihrem Lehrer und heben ihre Hande etwas empor; die Frau aber steht sich um nach dem im Baume stehenden kleinen Oberzöllner Bachaus, der staunend auf Jesus seine Blicke heftet. Dieser zeigt mit dem Beigessinger der Rechten auf Jachaus, in der Linken trägt er ein Buch.

Ein und zwanzigste Bruppe.

Jesus verflucht einen Feigenbaum, Matth. Kap. 21. B8. 18. und Marc. Kap. 11. B8. 13.

Jesus steht vor einem Baume, ben er, an ihm hinaufsehend, mit seiner Rechten berührt; in der Linken trägt er ein Buch.

3met und zwanzigfte Gruppe.

Jesus macht zwei Blinde sehend, nach Matth. Kap. 20. Vs. 29 — 34.

Unter einem Baume sigen zwei Blinde, neben ihnen liegen ihre Reisestäde; beibe heften ihre anscheinlich geschlosses nen Augen auf den vor ihnen stehenden Bunderthater; der Eine von ihnen zeigt mit der Hand auf seine Augen, wie wenn er andeutete: »Herr, laß unsere Augen sich diffnen! « Jefus halt über beibe seine Rechte segnend ausgestreckt.

Drei und zwanzigste Gruppe.

Natth. Kap. 14. B6. 24 — 33. Marc. Kap. 6. B6. 45 — 51.

Sob. Kap. 6. B8. 16 — 24.

Befus, fiehend auf ben mogenben Fluthen bes Gees,

tragt in der Einken flatt des gewöhnlichen Buches ein Kreuz<sup>34</sup>), mit der Rechten faßt er die rechte Hand des aus dem Schiffe auf der See ihm entgegenwandelnden Petrus. Dieser, in der Stellung eines Sinkenden, gibt durch seine ausgestreckte Linke zu erkennen: "Herr, rette mich! « Sein Gewand flattert hoch auf im Winde, der des Schiffes Segel schwellt. Auf dem Hintertheile des Schiffes sigt Petrus Gefährte; er blick, in der Rechten eine Ruberstange tragend, und die Linke wie im Affect der Furcht empor gehoben, hin nach seinem Retter-

Vier und zwanzigste Gruppe.

Die Speisung mit fünf Broben und zwei Fischen. Matth. Kap. 14. Bs. 13. Marc. Kap. 6. Bs. 32. Luc. Kap. 9. Bs. 10. Joh. Kap. 6. Bs. 1.

Jesus sitt auf einer Anhöhe; vor ihm stehen zwei seiner Jünger, der Erste trägt auf seinen Händen fünf Brode, der Andere zwei Fische, über welche der gottliche Meister seine halbgeschlossene Rechte segnend ausstreckt. Hinter beiden ersblickt man sieben Menschen, Männer und Frauen, je zwei und drei hintereinander sigend, die das Bolk vorstellen.

Bunf und zwanzigfte Gruppe.

Jesus treibt ben Teufel aus ber Tochter einer Sprophönizierin. Matth. Kap. 15. Bs. 21. Marcus Kap. 7. Bs. 24.

Vor der Thur eines thurmförmigen Hauses sitt auf ben Knieen die Tochter, und blickt auf zu dem vor ihr stehenden Jesus, welcher die geöffnete Rechte zum Segnen über
sie ausgestreckt halt und in der Linken ein Buch trägt. Ihr zur Seite, oder vielmehr hinter ihr, steht die Mutter, welche ebenfalls nach Jesus hinsieht und, so wie die Knieende,
ihre Hande in die Hohe hebt.

<sup>54)</sup> Bielleicht als Symbol, daß seine im Sturme der Zeiten und der Berfolgungen wogende Kirche durch den Glauben an den Getreuzigten über alle Gefahren siegen werbe.

Seds und zwanzigfte Gruppe.

Jesus ruft ben Lazarus aus bem Grabe hervor. Joh. Kap. 11. B8. 40 — 45.

In etwas gebogener Stellung sieht Sesus mit der ausgestreckten Rechten vor einem, dem Grabe halb entstiegenen,
nackten Menschen, der; nach ihm aufblickend, beide Hande
gegen ihn aushebt. Es ist hier der Roment gewählt, wo
Iesus mit lauter Stimme ries: »Lazarus komm heraus!«
Bwei Männer, Augenzeugen dieser göttlichen Handlung, stehen neben dem Grabe, sehen voll Erstaunen nach Iesus, und
heben ihre Rechte empor. Hinter beiden weilt eine weibliche
Renschensigur, die ihr Gesicht nach einem Thurme hinwendet,
welcher Bethanien vorstellt, wahrscheinlich ist sie eine von Lazarus Schwestern, — nach Marc. Kap. 14. Ws. 3. und Joh.
Kap. 12. Ws. 3. und 9. — Waria.

Sieben und zwanzigfte Gruppe.

Das Saftmahl, wobei Maria Zesum salbt. Matth. Kap. 26. Bis. 6. Marc. Kap. 14. Bis. 3. Euc. Kap. 7. Bis. 36. Joh. Kap. 11. Bis. 2. und Kap. 12. Bis. 1—7.

Hinter einer wohlbesetzten Tasel sitzen eilf Figuren, in verschiedener Stellung; alle sind mit einem Nimbus umgeben, bei dreien zeigt sich das Gesicht nicht. Jesus sitz gleich vorn am Tische; zu seinen Füßen liegt knieend Maria, auf welche er herabsieht, über sie seine Rechte ausstreckend. Sie halt mit beiden Sanden seinen, in einem Becken ruhenden, rechten Fuß, den sie mit ihren langen Haaren abtrocknet.

# Acht und zwanzigfte Gruppe.

Den Schluß bes ganzen Bildwerkes macht nun: Jesu Einzug in Jerusalem. Matth. Kap. 21. B8. 1. ff. Marc. Kap. 11., B8. 1. ff. Euc. Kap. 19. B8. 29. Joh. Kap. 12. B8. 12. ff.

Jefus, auf einer Efelin sigend, sieht auf bas ihm von Jerusalem entgegenkommenbe Bolk, welches Zweige und Gemanber in ben Sanben halt; seine Linke ruht auf bem Thiere, mit ber Rechten zeigt er auf bie funf hintereinanber

steider gehülte Manner folgen Jesus; ber Erste hebt seine Rechte empor, und halt in ber Linken ein Buch.

Diese sind die an dem Saulenschafte sich vergegenwarztigenden Gruppen. Offendar ergibt sich aus ihnen, daß der tiesdenkende Bildner sie aus keiner andern Absicht an dieser Saule darstellte, als das Hauptdogma des Christenthums, die Gottheit Tesu Christi, Jedem, der die göttliche Lehre des neuen Bundes zu wenig kannte, anschaulich zu machen. Bernward begann daher seine aufgesaste Idee mit dem Zeug-nisse des himmlischen Baters, dargestellt durch die Tause im Jordan; zeigte durch die Wunderthaten Iesu Allmacht; wählte den Augendlick, wo ihn das Bolk als göttlichen Lehrer andhörte, als verheißenen Messas begrüßte und ihm als König huldigte, und schloß so nach acht und zwanzig Darstellunzgen mit der Kreuzigung, dem größten Beweise von seiner Liebe gegen die Menscheit, das kostbare säulensörmige Denkmal.

Das Postament, auf welchem bermalen ber eherne Schaft ruht, ist im Jahre 1810, in welchem das Kunstswerk auf bem Domhose errichtet wurde, aus Sandsteinbloden neu gemeißelt; den Würfel desselben ließ aber erst am 1. Dec. bes Jahres 1832 ein Freund der vaterländischen Kunstalsterthümer und eifriger Beförderer des Wahren, Suten und Schonen, Joseph Klemens, Freiherr von der Vorststen und bei der Gubenau, erzstiftstrierscher und hilbesheimissicher Capitularherr und Presbyter, mit vier, auf der Königsshitte am Harze gegossenen eisernen Taseln bekleiden, und ihs nen solgende vergoldete Inschrift geben:

MONUMENTUM SAECULI. XI A DIVO BERNWARDO EPISC. HILDES. ARTE INSIGNI FUSUM. QUUM TEMPORUM INIQUITATE ESSET FERE ABOLITUM FRANCISCI EGONIS PRINC. EP. ALIORUMQUE PRIVATORUM PIETAS RESTITUIT A. D. MDCCCX. ET. INSCRIPTIONE HAC. PARI ILLUSTRAVIT PIETATE L. B. DE. GUDENAU ECCLESIAE. CATHED. QUONDAM CANONICUS A. D. MDCCCXXXII.

## 8.

# Der große Kronleuchter im Mittelschiffe des Domes,

corona magna in medio ecclesiae, seu corona Hezilonis.

Bon ber Beschreibung ber Christus-Saule kehren wir abermals jurud in bas Innere bes berrlichen Domes. : Durch= wandeln wir die breifchiffige Bafillta, fo fallt uns besonders ein im byzantinischen Styl gearbeiteter großer Aronlenchter auf, welcher, an einer ftarten Gifentette befestigt, von bem nett vermalten Dedengewolbe bes Mittelfchiffes berabhangt. Diefes Runfibentmal ift ein Geschent bes Bifcofs Begilo; er fant aber bas Gerath zu bemfelben theilweife fcon in Ber nm arb's Werkstatt vor : benn nach bem Plane bieses Kunftlers follte es ein Rachbild bon bem in feinem Dichaelis-Munftet aufgehängten Kronleuchter werben; ibn überraschte leiber ber und es blieb unvollendet. Dezilo, Bernward's vierter Rachfolger, ließ ben angefangenen Rronleuchter nach beendigtem Neubau bes Dommunfters gang verfertigen und bier als Weihgeschent ber Jungfrau Maria aufhangen. fällig bat ibn ber Runftler nach Johannes Offenbarung Rap, 21. gearbeitet und ftellt bemnach in feiner Geftaltung bie neue Stadt Gottes, bas himmlische Jerufalem vor 55).

Die Bestandtheile bieses uralten Denkmals sind folgende:

Ein 15" breiter und beinahe 67' im Umfange halten= ber Reif (canthus), von funfilos burchbrochenem verzinnten Gisenblech 56), auf bessen Mitte sich von flart vergolbetem

<sup>55)</sup> Hetilo. Hildenisheimensis episcopus decoravit novum opus scil. summum templum, palliis, calicibus, corona imaginem coelestis Jerusalem praesentante, ceterisque Reclesiasticis ornatibus et Tessuris. Annalista Saxo ad annum MLIV. Leibn. S. R. Br. T. I. p. 745. Elbers annal. Hildes. ms. T. I. p. 64 et 82. Vita Episc. a Joh. 38. Abbate S. Mich. p. 28.

<sup>56)</sup> Diefer Reif, ber Anfangs aus vergolbeten Kupfer- und kunft. reich burch brochenen Silberplatten bestanb, wurde, nach-

Rupfer eine bundformige Durchbrechung erhebt, bistaber unten und oben mit 2" breiten, fartvergolbeten Rupferbanbern belegt ift, auf beren Golbgrund große lateinische Schrift fcwarz hervorschimmert, ftellt bie Mauer ber erhabenen Stadt Berufatem vor. 3molf Thurme von funftvoll burchbrochenem, fart vergolbeten Rupfer ragen mit abwechselnd eben fo vielen Nischen an berfelben hervor 57). Auf bem oberen Ranbe bes Gemauers befinden fich 72 Leuchter zur Aufnahme von Bachstergen, welche von bem Bertmeifter fo vertheilt finb, bag fie je brei jebesmal zwischen einem Thurm und einer Rische Jeber Thurm hat vier offene Thore, gefeben werben. benen kleine filberne Standbilber von ben Ausermahlten bes alten Bundes und ben verschiedenen Tugenben ftanben; bie awolf Rifchen maren geziert mit Figuren, vorftellend bie amolf Apostel bes Lammes.

In der vielbewegten Zeit des sechszehnten Sahrhunderts, besonders im Jahre 1575, find die Standbilder gerandt, ihre Namen befinden sich aber noch gegenwärtig mit lateinischen Großbuchstaben an dem Kronleuchter verzeichnet.

Im breißigjährigen Kriege, wo bie Stadt hilbesheim schwebisiche Besagung aufnahm, wurde bieses ausgebesserte, alterthümliche Denkmal von ben Fremblingen theilweise zerschlagen 3 bis zum Jahre 1818 hing es ringsum verbogen und ganz entstellt von ber Decke berab, allein im genannten Jahre ward baffelbe vom Dompvicar Tobs wieder ausgebessert.

bem die Krone in der Stifts-Kehbe (1518 — 1523), dann zur Zeit der Glaubenstrennung (1546), und im Jahre 1595 bei einem in der heil. Weihnachtszeit im Dome entstandenen Auflause von Frevlerhänden sehr enthellt und die Silberplatten an derselben größetentheils abgerissen waren, durch den Golbschmidt Sebastian Korber im Jahre 1601 renovirt. Korber nahm statt der absgerissenen Silberplatten theils vergoldetes, theils broncirtes Kupserblech und stellte auf diese Art in etwa das alte Ansehen der Krone wieder her. Für die Ausbesserung des Werkes erhielt er, laut des Fabrik-Registers von demselben Jahre, 135 Kl.

<sup>57)</sup> Die Bohe eines feben Thurms betragt 3', bie einer jeben Rifche 21 ".

tie ben Eingangen ber gwölf Thuren lief't man :

ABSTINENTIA. HIEREMIAS. MANSVETVDO. SANCTITAS. —

OSEE. MOYSES. JOHEL.

MODESTIA. -

FIDES, JSAIAS. VERITAS.

SPES. -

ABACVC. HELIAS. ZACHARIAS.

PAX. --

PRVDENTIA. DANIHEL. BENIGNITAS. - CONTINENTIA. -

NAVM. DAVID. SOFONIAS.

PIETAS. —

PACIENTIA. HELISEVS. PERSEVERANTIA. SOBRIETAS. —

AEGEVS. NATHAN. MALACHIAS. KARITAS. —

TEMPERANTIA. JOB. FORTITVDO. HVMILITAS. —

JONAS. SAMVHEL. MICHEAS. CASTITAS. —

GRATIA. EZECHIEL. MISERICORDIA.

JVSTITIA. —

AMOS. AARON. ABDIAS.

PRVDENTIA. -

über ben zwölf Nischen fieht man bie Namen :

S. MATHEVS. S. SYMON. S. PETRVS. S. PHILYPPVS. S. BARTHOLOMEVS. S. JACOBVS. S. JACOBVS. S. ANDREAS. S. JVDAS. S. JOHANNES. S. PAVLVS. SCS. THOMAS.

Auf dem zwei Zoll breiten, obern Kupferbande, wie zuvor bemerkt, besinden sich solgende Berse:

VRBS EST SVBLIMIS. MIRIS FABRICATA FIGVRIS.
VNDIQVE PERFECTA. FIDEI COMPAGINE JVNCTA.
CVIVS VESTIBVLO. VETVS ET NOVVS EXCVBAT ORDO.
GERMINE VIRTVTVM. QVE MIRE SVRGIT IN ALTVM.
FLORIBVS HIC VIVIS ANIMARVM. CVRIA LVCIS.
ANTE DEI FACIEM. DIVINVM SPIRAT ODOREM.

AVCTORES OPERIS. TOGA VESTIT CANDIDA PACIS. HOS PATER ET VERBVM. CIVES ET SPIRITVS HORVM. VNVS ET IPSE REGIT. QVI QVOD SVNT IPSE CREAVIT. IN VIRTVTE SVA. SOLIS SOL LVCET IN ILLA. MYSTICA DISCERNIT. TENET. ASPICIT. OMNIA NOVIT. ET SOLIVM REGNI CORDIS LOCAT IN PENETRALI.

D. i.: Wie sie ba raget die Stabt! gebauet in Wundergestaltung, Sieh, ringsum vollendet, vereint durch die Bande des Glaubens, Wachen die Hüter des alten und neuen Bundes im Vorhof', Wie sie sie sich wundersam hebt durch sprossende Augenden auswärts! Diese Halle des Lichtes, sie dustet aus kräftigen Blüthen Ebeler Geister himmlischen Wohlgeruch aus vor dem Antlig' Gottes. Ein weißes Friedensgewand auch schmücket die Gründer

Diefes Werks und die Bürger basethst regieret ber Bater, und bas Wort und ber Geist von Beiben, im Wesen nur Einer,

Er, ber zu bem, was sie sind, burch eigene Kraft sie erschaffen 3

Sieh es leuchtet in ihr bie Sonne ber Sonnen in Selbsteraft, Forbert Geheimes an's Licht, halt Mes, und fieht es, und weiß es,

und errichtet ben Thron bes Reiches im Innern ber Bergen.

Die Berfe, welche auf bem untern Bande gu lefen finb, lauten:

\* MATER IVSTITIE. VIA VITE. GRATIA CVLPE.
DA PATER ETERNE. PATRIS VNICE. SPIRITYS ALME.
HEZILO PARS ONERIS. PER TE QVOQVE PARS SIT
HONORIS.

ET SPES ATQVE FIDES. ET AMORIS VT ACTIO PERPES. HVNC REGAT AD SPECIEM. DET PACIS VISIO PACEM. VT PRVDENS. FORTIS. IVSTVS. MODERAMINE MITIS. ŞED MVNDVS CORDE. SANCTVS RE. IVSTVS IN ORE. HIC SERAT. ATQVE METAT. QVOD LVCIS IN HORREA CEDAT.

CONSVMENS IGNIS. CONSVMAT ET OMNIA CÀRNIS. NE CAREAT PATRIA. VIA LABILIS VRGEAT ISTA. ISTIVS ORNATVS. PIÀ VIRGO SVSCIPE MVNVS. FIAT ODOR SPONSO. SVPER OMNIA BALSAMA CHRISTO.

D. i.: Mutter ber Beiligkeit, Lebens Beg und ber Gunbe Begnas bung ;

Ewiger Bater verleih', und du Eingebor'ner des Baters, Auch du belebender Geist, das Sezilo, wie an der Arbeit So an der Chr' Theil nehme, das Hoffnung und Slaub' und der Liebe

Stetig wirkende Kraft ihn näher bringe bem Urbild. 58), Und des Friedens Erscheinung ihm seligen Frieden gewähre 59); Daß umsichtig and start, nach dem Recht er regiere in Sanstmuth;

Rein auch am Herzen, unfträsslich im Wantel und wahrs haft im Worte,

Sae hienieben und mahe, was fülle ber Seligkeit Speicher. Daß ein verzehrendes Feuer verzehre des Fleisches Gelüste, Daß nicht auf schlüpfrigem Pfade verlockt, die heimath er misse.

Diefes Schmudes Gefchent gefalle Dir, seligste Jungfrau, Las es Balfam bestegenber Duft fein bem Brautigam, Christus!

Der Kronleuchter, wegen seines großen Umfanges burch eiserne Stäbe zusammengehalten, welche einwarts an dem Reise befestigt sind und auswarts gehen nach einer vergoldeten Rugel 60), auf die die zum Plasond eine starke Eisenkette solgt, schwebt nach beschriebener Form in der Aula des alt= ehrwürdigen Domes. Vor Zeiten hing noch in der Krone Mitte eine schwere silberne Ampel, welche die Flamme des sogenannten ewigen Lichtes unterhielt, diese werthvolle Se=

<sup>58)</sup> Dem himmlischen Berufalem ober ber triumphirenben Rirche.

<sup>59)</sup> Eine Anspielung auf ben Kirchenhymaus am Feste der Kirchwelhe, worin das himmlische Jerusalem genannt wird ", des Friedens selige Erscheinung." Beata pacis visio.

<sup>60)</sup> Beim Ausbessern ber Arone (im Jahre 1818), fand man in biefer Augel eine Urkunde, beren Inhalt hier mitgetheilt wird:

<sup>&</sup>quot;Anno 1601 Ist biese trone, So beuore Bom Rabe Bonn Hibesheim in bes Stiffts Beibe gant zerbrochenen, aus angeben Johannes Branbes, opperman bei einem erwürbigen thumbcapittell, durch Reister Bastian torber renoviret wurden vnd ist in demselben Ihar die große Klode, daruff eines Erw. thumbcapittels wapen, durch Reister Ischim R. Bürgern von hannouer vor des Biscops hoffe gegossen wurden, welche im benor zwelmahl misgeraten, aber zum 3 goblob erzellent wurden!"

schent ift bei ben im Dome flatt gefundenen lieblosen Beranbungen verkommen 1).

Beilaufig muß ich hier noch bemerken, bag bas Domcapitel in bem am Montag ben 28. Febr. 1735 gehaltenen General=Capitel beschloffen hatte, biefe Krone wegen ihres hohen Alters aus dem Mittelschiffe wegzunehmen, und statt beren, nach bem Capitele: Beschlusse vom 12. Junius 1736, brongene Armleuchter an tie Gaulen , welche bas Sauptfchiff von ben beiben Abfeiten trennen, anbringen zu laffen. Jahre 1737 wurde jener Beschluß in bem am Montag ben 11. Mary gehaltenen General-Capitel babin geanbert, baß ftatt ber Armleuchter acht kostbare bronzene Kronleuchter (Lustres) im Mittelfchiffe aufgehangt werben follten; ba aber bie Roften ber acht Kronleuchter, nach einem von Uchen am 4. Dec. 1755 eingeschickten Luftre, fich über 320 Louisb'or belaufen wurden und bas Rabrit = Register biefe Ausgabe wegen bes frubern Dombaues nicht gleich bestreiten konnte, so nahm bas Capitel Anftand, ben Beschluß zu vollführen. Durch ben balb barauf erfolgten fiebenjabrigen Rrieg, ber alle hiefige Caffen auf's Mufferfie in Anspruch nahm', wurde bas Borbaben gange lich gernichtet und die Krone behielt bem zufolge ihre ursprung: liche Stelle. -

# 9.

# Die fleine Krone auf dem Chore, corona parva Azelini.

Wanbern wir weiter nach dem öftlich gelegenen Sanctuarium, so erbliden wir hier vor dem freistehenden Hochals

<sup>61)</sup> Im Jahre 1442 überwies ber hitbesheimische Domcapitular hermann Annghen bem Capitel 66 rhe inische Gulben zur Untershaltung bieses Lichtes. Archiv bes alten Domcapitels Caps. XXV. M. 36.

tare abermals einen von ber Dede herabhangenben Kronleuchter. Diefer gleicht ber gangen Form nach bem guvor befchriebenen (fiebe Abbild., II. Thi. Per. 2. Taf. 8. Fig. 2.), er ift aber um bie Balfte kleiner, und nicht mit fo vielem Kunftfleiße gearbeitet,

wie jener.

Der aus vergolbetem Rupfer und verzinntem Gifenblech bestehende Reif, auf beffen Mitte eine tauformige Bergieruna liegt, faßt 36 Rergen, jebesmal'je brei gwifchen gwei Thurmen angebracht. Anfänglich ftanben acht und vierzig aus Erz gegoffene Siguren in ben Bilberblenben ber gwolf Thurme, und bie Nifchen waren mit awolf verfilberten Engeleftatuen geziert; biefe Standbilder murben im August bes Jahres 1546 bei Gelegenheit ber zur Beit ber Reformation hiefelbst ausgebrochenen Unruhen geraubt. 62)

Un amolf eisernen Staben befestigt, welche fich einige Ruf oberhalb bes Reifes in einer Rette vereinigen, Die bis jum Dedengewolbe fortlauft, fcmebt biefes tunfilich verfertigte Denkmal por bem Tabernatel, und bochft impofant ift ber Anblick, wenn im heiligen Dunkel irgend einer Nacht=Feier feine brennenben Rergen ihren Strahlenglang auf ben, mit prachtvollen filbernen und vergolbeten Bilbniffen ber Beiligen . festlich gefdmudten Sochaltar berabwerfen.

Der Schenker biefes Kronleuchters ift Acelin, 63) Silbesheims fechszehnter Bifchof (1044 - 1054); fein Name ift

Die von 3. C. Sarenberg im I. Theile feiner hilbesheimis iden Geschichte Seite 298 und 299. mitgetheilte Umschrift, welche

<sup>62)</sup> Ex corona pendente in choro sublatae sunt statuae, sed faerunt aereae, Mscpt. fol. 130. Job. Olbecop's Chronit aum Elbers annal, Hildes. ms. T.I. p. 482. 3abre 1546.

<sup>63)</sup> Einige Geschichtschreiber, unter anbern ber fachfische Annalift jum Jahre 1038, nennen Bifchof Tietmar, Acelin's Borganger, als ben Schenker biefes Bleinen Rronleuchters. Diefer Angabe wiberfpricht ber höchft glaubhafte bilbesbeimifche Chronift bei Leibnis S. R. Br. Tom. I. 745. und mit ihm viele andere Unnaliften. - Sat Tietmar, wie bie Sage geht, bem ganbersheimischen Münfter eine Rrone verehrt, die aber nachher vom Feuer bergehrt fein foll; fo ift hieraus bie Angabe entftanben, bag er auch ber Schenter: bies fes Rronleuchtere gewesen fei.

uns besonders bekannt, weil unter ihm der Dom mit seinem Munster abbrannte, und dadurch die erbauliche Lebensart der Domherrn, welche zwei hundert Jahre nach Muster der Orzbensgeistlichen gelebt hatten, ganzlich aufgehoben wurde. — In dem am 31. October 1718 stattgehabten Particular=Capitel wurde beschlossen, diesen Kronleuchter ganz restauriren zu lassen, was auch alsbald geschah.

### 10.

# Der Bernward's: Stab, pedum pastorale S. Bernwardi.

Bu ben, diesem Beit-Abschnitt angehörenben, alterthum= lichen Denkmalen bes Domes, zählt man zwei Krummstäbe; ber alteste, aber auch zugleich ber koftbarfte von ihnen, ist ber=

sich an dem Reife dieses Kronleuchters besinden soll, und womit er seine Behauptung, als sei Tietmar ihr Geber, begründen will, habe ich bei dem genauesten Suchen an demselben nicht entbeden können, sie sindet sich auch, meines Wissens, in keiner andern hildesheimischen Handschrift verzeichnet. — Die auf dem obern Bande vermeintlich stehende Inschrift ist folgende:

Formator regum, qui regnas cuncta in aevum, Multa complendo, sine tempore cuncta regendo, Suscipe clementer, quae fert tibi dona libenter Praesul quindenus ejusdem sedis amoenus, Qui, diversorum praecellens vir meritorum, Hoc decus ipse pia suspendit sponte Maria Templo praesenti, quod splendet honore decenti, Praebet et annosum veri serviminis usum. Pro quo splendore, tu Rex, operisque labore Mercedem regni clemens persolve superni, Ut qui te totis coluit per tempora votis, Huic infinitam dones per saecula vitam.

Auf bem untern Bande des Kronreifes will er biefe Berfe gelesen haben:

Cernite, lectores, pulchri splendoris honores, Quos Domino Christo templo commendat in isto jenige, welchen ber Bischof Bernward vom Jahre 993 bis 1022 geführt hat. Er wurde vor Zeiten im Kloster bes beisligen Michael von den Sohnen bes heil. Benedictus, die ihn zweimal den Handen der Feinde glücklich entwunden haben, porgezeigt 64); seit 10. Juni 1825 besitzt ihn der Domschatz. Da wohl keine andere Kirche einen so schötzt ihn der Domschatz beiteten Bischosstad aufzuweisen hat, so erfolgt hier über ihn eine genaue Beschreibung. Bergl. Abbild. II. Th. Per. 2. Tas. 8. Fig. 1.

Er besteht aus zwei Hauptstüden, aus einem obern und untern Theile. Der untere Theil (pedum) ist aus Buchs-baum (?) = Stabchen gearbeitet, welche vermittels Schrauben und Silberbandern zusammengesetzt sind; der obere Theil bilbet eine Krumme von Elsenbein, welche aber seit dem Jahre 1492 mit Silber tunstvoll umkleidet ist; weil sie zu der Zeit, durch irgend einen Unglucksfall zersplittert wurde.

Die filberne Berzierung, welche auf einem elfenbeinenen Anaufe ruhet (mit diesem beginnt ber obere Theil bes Stabes),

Praesul Ditmarus, virtutum stemmate charus,
Praesul qui idem dignus, percunctis ipse benignus,
Perque probos mores aequans virtute priores,
Omnibus affinis et civibus et peregrinis.
Unde simul cuncti, divino foedere juncti,
A Domino vitae veniam sibi poscite rite,
Ut sespes longos hic ducat temporis annos
Et felix plures simili det lande labores.
Post corruptivam, quum corpus ponit usiam,
Non corruptivus valeat sine corpore vivus.

Bergl. bie hannoversche gelehrte Unzeige vom 3. 1754. Seite 644 und 645.

Im Jahre 1613 ift bie Kleine Krone vom Golbschmibt hans Epnem ausgebessert, und im Jahre 1818 vom Domvicar Tobt aufs Neue brongirt.

64) Im Jahre 1543, wo bas Klofter sammt Kirche von ben Bürgern ber Stadt hilbesheim geptünbert warb, wurde er zum ersten Male gerettet; zum zweiten Male zur Zeit bes breißigiährigen Krieges. Abt Johann VI. schickte vor ber Einnahme hilbesheims, burch die braunschweig zuneburgschen Truppen, viele Kirchen-Utensilien nach Wolfenbüttel, unter diesen befand sich auch der Bernward's Schad (S. Barwardi Baculus). Nachrichten des Klosters St. Michaelis in hilb. 1640 geschrieben vom Prälaten Johann VI. fol. 11. b. Siehe Seite 31 dieses Bandes.

bilbet zuerst eine 3" hohe, in gothischem Styl gearbeitete, sechseckige Tempelform, beren Strebepfeiler mit kleinen Heilisgenblildern geziert sind. Über dieser Tempelsorm erheben sich sechs, 2" hohe, vergoldete Saulchen, in deren Mitte eine silberne Hauptsaule angebracht ist, die zum Träger des Gebälkes dient. Auf jedem Kapital der vergoldeten Saule steht eine silberne Engelssigur; alle sechs tragen in ihrer aufgehobenen Rechten eine Kugel, vier halten in ihrer Linken einen mit Bernward's Attribut bezeichneten Schild.

Auf bem, über ben Saulen liegenben, vergolbeten Sebalte erhebt fich bie Befleibung ber Krumme von Elfenbein, bestehend aus brei filbernen vergolbeten Platten; fie find mit filbernen und vergolbeten Lilien geziert, zwischen benen fich blatterreiche Stiele burchwinden, und in ben geoffneten Relden berjenigen Blumen, welche man je acht an beiben Sei= ten bemerkt, ruheten anfanglich eben fo viele Sbelfteine, allem Anscheine nach Brillanten! — Inmitten biefer Rrumme fteht auf ber einen Seite bie Mutter Maria mit bem Christfinde auf ihren Armen, welches in feinen Sanden einen, mit der Minuelel = Schrift »ecce« gezeichneten, Spruchzettel balt; auf ber andern Seite, in bischöflichem Gewande und bemitertem Saupte, Bernward; er halt in ber ginten einen Sirtenftab, in ber Rechten ein Rreug. Beibe Beiligenbilber find mit ftrahlender Glorie umgeben. Die Bobe bes fo bewunde= rungemurbigen und meifterhaft gearbeiteten zweiten Sauptftucks mißt 12", ber Krumme Durchmeffer in horizontaler Linie 5".

Unter bem elfenbeinenen Knaufe lief't man auf einem Silberbande folgenden Bers mit großen lateinischen Buchstaben: »COLLIGE PER SVMMVM. MEDIO REGE. PVNGE PER IMVM.«

D. i. : "Samm'le mit Oben , regier" durch bie Mitte , und ftachle mit Unten (bie Heerbe).

Die Inschrift, welche auf dem abwärts folgenden Silberbande gelesen wird, bezeichnet mit gothischen Buchstaben das Wort: ihelus.

Den Kunftler beschriebener Silberarbeit, zugleich auch bas Jahr, in welchem ber Bischofftab seine jetige Form er=

hielt, nennen und bie mit lateinischen Buchstaben bezeichneten Borte:

Anno 1492. WILHELMVS SALTJENHVSEN aurifaber reformavit baculum sancti Barwardi, patris nostri.

Sancte Barwarde ora pro nobis!

D. i.: Im Jahre 1492 bat ber Golbschmid Bilhelm Saltzenhusen ben Stab bes heiligen Barward's, unsers Baters, erneuert.

Beiliger Barward bitte fur uns!

#### 11.

# Der Godehard's : Stab, pedum pastorale S. Godehardi.

Der zweite Krummstab, welcher nebst bem bes heil. Bernward's hier vorgezeigt wirb, wurde von Gobeharb, als Bischof von Hilbesheim, getragen. Er befand sich, ber Tradition nach, in bem vom Bischof Bernhard I. im J. 1133 errichteten Benedictiner-Munster, welches Gobehard's besonderm Schutze geweihet ward, wurde aber nach bes Klossters Berweltlichung (geschah am 12. Febr. 1803) in bie Domkirche gebracht.

Die Bestandtheile dieses Stades sind nichts weniger, als werthvoll, auch seine Form ist einsach; aber hochst theuer ist und bleibt und bennoch dieses Denkmal, weil Godehard es führte, ein Mann, der im Ruse großer Heiligkeit hienies den wandelte und als Bischof von Hildesheim hieselbst stard. Der Stad (pedum), aus rothlackirtem Sichenbolze gearbeitet, den vergoldete Kupferdander zieren, mißt 5' Länge; sein oberer Theil, oder Aussach, beginnt mit einem Knause, bils bet dann einige Boll über diesem eine doppelte Krümme von Elsenbein, und endigt sich in einem Drachentopse, aus besein geöffnetem Raule drei Blätter hervorsteben.

Die auf bem oberften Aupferbande befindliche Inschrift mit lateinischen Großbuchstaben lautet:

"STERNE RESISTENTES. STANTES REGE. TOLLE JACENTES.

D. i.: Stürze, was trost, regiere, was fleht, erhebe, was krank liegt.

Noch ist zu bemerken, daß man zu Kloster Niederalteich, welches im J. 1803 mit allen baierischen Pralaturen aufgehoben wurde, Gobeharb's Abtstab, Meßgewand und Inful, sorgfältig aufbewahrt.

### 12.

# Hezilo's Relch, calix argentea Hezilonis.

Unter den alten Gerathen der Schaffammer befindet sich auch ein, in einer holzernen Capsel verwahrter, kleiner Relch nebst Patene. Dieses Denkmal, hochst einsach und ohne alsen Kunstsleiß (siehe Abbild. II. Ihl. Periode II. Taf. 8. Fig. 3.), von hart gehämmertem, seinen Silber gearbeitet, biente nicht zum Meß-Gefäse, sondern man fand es in Hezilo's letztem Rubeorte zu St. Mauvig vor Hildesheim.

Als nach den ausgetobten Sturmen des dreißigjährigen Krieges die durch Brand verwüstete dreischiffige kreuzsörmige Kirche auf dem St. Maurigberge wieder hergestellt wurde, fand man bei der Restauration dieses Gebäudes am 25. Octob. 1667. an dem Orte, wo Sezilo's irdische Reste vor sechstundert Jahren dem Schoose der Erde übergeben waren, außer einigen Partikeln von seinen Gebeinen auch diesen kleinen silbernen Kelch 65), Er wurde dem Grade entnommen und als ein Denkmal vom Bischof Hezilo, der diese Rau-

<sup>65)</sup> Anno 1632 hace Ecclesia S. Mauritii a Praesidio Georgii Ducis Brunsvicensis et Luneb. et civibus Hildes. destructa; anno 1663 a Capitulo reaedificata fuit. Ruinae et Pressurae Montis S. Mauritii. ms. fol. 22.

Eine foone Stiffte Rirche ju benen 7. Stiffteren geborig auff

rige Rieche erbauet und bas Männer-Stift allba gegründet hatte, im dortigen Archive aufbewahrt; zur Beit der franzosischemest-, phällschen Fremdherrschaft übergab man ihn dem Domschafe.

Die Hohe bes Kelches mißt  $2\frac{1}{8}$  und mit ber, schon etwas verwifterten, Patene wiegt er  $3\frac{1}{2}$  Loth Silbers; Spu= ren von einer Inschrift sind nicht vorhanden.

Ein berzeitig bem Kelche beigefügtes Document, wels ches gleichfalls in der Capfel verwahrt wird, wollen wir hier bem Inhalte nach mittheilen.

#### Es lautet :

Anno Christi M.DC.LXVII. Die XXV. Octobris Venerabilis D. Hezilonis Episcopi Hildesiensis et hujus Collegiatae Ecclesiae S, Mauritii in Monte prope Hildesium Fundatoris Sepulchrum apertum fuit praesentibus Rmo D. Joanne Brochtrup, Decano dictae Ecclesiae Collegiatae, ejusdemque Canonicis Capitularibus A. R. D. Joanne Groten Cantore, A. R. D. Theodoro Lindart, A. R. D. Johnne Mommartz Cellerario, R. D. Severino Frantzen, A. R. D. Valentino Brandyn, A. R. D. Mathia Henrico Adami Thesaurario. A. R. D. Jacobo Mercken, A. R. D. Petro Mommartz Eccl. Colleg. S. Crucis Hild. Ca. Capi., nec non Nobili ac clarissimo D. Schweicharde Bunsen Juris Consulto Collegii S. Mauritii in monte Syndico, et P. Polycarpo Monasteriense Praedicatore Capucino, Ecclesiae S. Mauritii per bella dirutae reaedificatione Architecto, ejusque socio F. Marino Sylvaeducensi. Nihil in Sepulchro repertum fuit praeter pauca ossa, toto corpore in cineres resoluto, et parvum Calicem

bem Berge S. Mauritii nebst ben Canonichen undt Vicarien hoffen und häußern, und gangen Bergsseden anno 1632 spolyrt,
abgebrochen undt verbrandt. Aus einer beglaubigten handschrift
unter dem Titel: Designatio der Kirchen, welche die Stadt
hilbesheimb anno 1642 ohne des Sti. Michaelis Closker Kirche pro
exercitio A. C. gebrauchet. Seite 4.

argenteum, qui ad perpetuam rei memoriam ex sepulchro ad Collegii S. Mauritii Archivum translatus est.

#### 13.

Die sogenannte Irmensule, Irmensule, Columna Arminii — nunc columna Beat. Virg. Mariae.

Die Bildwerke und heiligen Gerathe biefes Beit-Abschnitztes haben wir dem Lefer durch Beschreibungen und, wo mögslich, auch in getreuen Abbildungen vorgeführt, bevor wir aber der höchst werthvollen Handschriften gedenken, wollen wir einige historische Nachrichten über die sogenannte Jemenstäule und geschichtliche Bemerkungen über das Bruchstud des Wasserkruges von der Hochzeit zu Rana hier mitteilen.

Im Hauptschiffe des Domes, vor dem Altare des heisligen Kreuzes oder St. Blasius (siehe anliegenden Grundriß unter Abdild. I. Thl. Taf. I.), erhebt sich auf der Taselsläche der 3' hohen Stufen eine 14' hohe Säule, welche den Ramen » Frmensäule « trägt. Soweit uns durch die Littog. II. Thl. Per. II. Taf. 7. Fig. 2. der Säule Abbild. vorliegt, halt sie in ihren einzelnen Theilen folgendes Maß.

Der steinerne Sockel, Riemchen, umgekehrte Karnieß, Städchen und Plättchen ist  $11\frac{1}{4}$ " hoch,  $2^{\prime}$ 8" breit; die metallene Basis, ähnlich der attischen, mist  $12\frac{3}{4}$ " Höhe, der untere, 10" im Durchmesser haltende Cylinder hat eine Höhe von  $2^{\prime}$ 10"; dann folgt ein  $7\frac{1}{4}$ " hoher metallener Knauf oder Band. Der odere  $2^{\prime}$ 6 $\frac{3}{4}$ " starke Cylinder ist  $2^{\prime}$ 9 $\frac{1}{4}$ " hoch; der metallene Knauf nebst Urne mist  $1^{\prime}$ 5" Höhe; das hölzerne Postament von 14 Armleuchtern umkränzt sammt dem silbernen Mutter=Gottes=Bilde ist  $4^{\prime}$ 4" hoch.

Die Farbe ber beiben Cylinder scheint, in ber Ferne betrachtet, ein helles Braunroth zu sein; in ber Rabe zeigt es sich aber, baß sie mit gelblich-weißlichen, hellbraunlichen, oft auch etwas bunkelbraunen Streifen in geaberter und gestamm=

ter Form bezeichnet find, so daß die ganze Beichnung bem Gewebe einer Holzart gleicht.

über bie Steinart ber Saule ist man lange in Ungewisheit gewesen. Einige haben gar keine Erklarung barüber gewagt; Andere haben sie für Alabaster ober Marmor; Man= che gar für versteinertes Holz gehalten. Neuere Kenner der Mineralogie berichten nach vorgenommener Analyse, daß sie aus kohlensauerem Kalk besteht und zum blättrigen Kalkspath (Kalksinter) gerechnet werden muß 66).

Bas ben Namen » Irmenfaule « betrifft , fo bezeichnet man bamit jene alterthumlichen Saulen, welche bem beutschen Freiheiteritter Bermann ju Ehren von den Germanen an mebren Orten waren errichtet worden. Bermann, von ben Romern Arminius genannt, ber Cohn bes Cheruster-Surften Sigimar, erfocht, im 9ten Sahre nach Chriftus, einer, an ber sublichen Seite bes Teutoburger Balbes, lieferten breitägigen Schlacht über ben Romerfelbberrn Barus einen glanzvollen Sieg 67). Auf bem Kampfplate blieben brei Legionen, fechs Roborten und brei Geschwader Reiter. und burch biefe Siegesschlacht wurde Rom's Dbmacht über Deutsch= . land auf immer vernichtet. Bermann fiel im 37ften Jahre feines Alters und im 19ten nach Chriftus als Opfer ber beim= tudifden hinterlift feiner eigenen Bluteverwandten und man errichtete ihm alsbalb Tempel und Saulen.

Die Saufen trugen ein Standbild, welches ihn mit ben Infignien eines Kriegsgottes vorstellte 58), und waren zugleich Denkmale ber Hulbigung, welche die freigeworbene Na-

<sup>56)</sup> Rach ber Angabe bes Obermedicinal-Raths Blumen bach in Gölztingen wird die Steinart auch Alabastro antico genannt, well viele alte Kunstwerke daraus sind versertigt worden. Bergl. Mitztheil. geschicht. und gemein. Inh. für d. Fürstenthum hilbesh. und d. Stadt Goslar. 1833. Bb. II. S. 39—42. J. A. Cramer's physische Briefe über hilbesh. S. 68—70.

<sup>67)</sup> Dio's historia Rom. L. LVI. Florus Epitome rer. Rom. IV. 12. Velleii Paterc. hist. Rom. lib. 2. 117 et 118. Taciti Annal. I. 69 — 62.

<sup>65)</sup> Bothon is Chron. apud Leibn. S. R. Br. Tom. III. p. 284. Alb. Kransius in Saxonia L. II. c. 9. Elias Schedius de Dis

tion dem Andenken ihres hochgefeierten helben gewidmet hatte. Un den Orten, wo sie errichtet standen, waren anfänglich die Versammlungsplätze, wo sich Fürsten und Bolker mit Muth gegen des Vaterland's Feinde entslammten; bald entsartete aber die Verehrung Hermann's in Gögendienst. Man schlachtete ihm am Fuse der Säule Opfer und erwies der Statue selbst eine abgöttische Verehrung.

Als Rarl der Große nach Eroberung der Sachsen= lande bei den heidnischen Inwohnern daselbst die gottliche Chrizstuslicher einzusühren begann, wurden außer den übrigen abzgottischen Vorstellungen auch ihre Tempel und Gogensaulen vernichtet.

Der vorzüglichste Tempel, wie uns der damals lebende Geschichtschreiber Eginhard berichtet, lag nahe bei der Beste Eresburg, jest Stadtbergen in Bestphalen, und in diesem stand eine dem Arminius oder hermann geweihete Saule. Karl, mit seiner siegreichen heeres=macht in die sächsischen Gauen bringend, zerstörte im Jahre 772 diesen Tempel und stürzte die hermanns=Saule um<sup>69</sup>). Der Sage nach soll sie Karl späterhin von da haben wegbrin=gen und an der Bester heimlich vergraben lassen, bei Erbausung des Klosters Corvey ware sie aber zufällig ausgegraben, sodann auf des frommen Ludwig's Besehl nach hilbes=heim gebracht und in der von ihm erbaueten Kirche baselbst ausgerichtet worden 7°).

Germanis Synt. III. c. 3. p. 713. H. Meibomii descript. Irminsulae Tom. III., S. R. Germ. p. 4 — 32. Catobr's Saxonia inferior. E. 35 — 45. Casimir Wasserbach in dissert. de Irminsula 1696. 4. Duisburgi. J. Lüskenii, Rosetum marlano-Saxonicum. Paderb. 1707 p. 80. u. ff.

<sup>69)</sup> Annalista et Chronographus Saxo ad annum 772. Lamberti Schafnab, hist. Germ. ad annum 772. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 712. Sigeberti Chronicon ad annum 772.

<sup>70)</sup> Johannes Lehner bemerkt hier noch, baß bie kaiferliche Mannsichaft, welche bie Saule nach ben hilbesheimischen Stiftslanden gebracht hatte, unter Weges von einigen heidnischen Sachsen übersfallen ware, jum Unbenken sei ber da später angebauete Ort mit dem Ramen Urmens auch Irmenseul bezeichnet, welches Borf

Das man mit solchen Saulen, beren heibnisches Standsbild burch ein christliches ersett wurde, Gott geweihte Tempel schmutte, bekundet Bernward's Biographie ?1), auch findet man Einiges hierüber in den Jahrbüchern und archivalisichen Handschriften des Klosters St. Michael verzeichnet ?2), so wie denn auch der Bischof Bernward eine solche Saule im Mittelschiffe des St. Nichaelis-Munsters ?3) hatte errichten

im hilbesheimischen Amte Winzenburg liegt. Bergl. Meibemil hist. de Irmensula Tom. III. S. R. Germ. p. 18 und 19. Legner's Spronik I. Abeil. Beiträge zur hilbesh. Gesch. 2. Ahl. S. 10 — 13. und S. 24 — 33. Die hannov. gelehrt. Anz. vom Jahre 1754. S. 618 — 624. Hannov. Magazin vom Jahre 1833. S. 668 — 694.

- 71) Bernward's Biographie, geschrieben vom Abte Theoberich II. S. 38. und bas Leben ber bilbesheimischen Bischöfe verfaßt vom Abte Johann VI. S. 22.
- 72) Chronicon Abbatum monast. S. Michaelis Hildesii. fol.7. ms.
- 23) Die Saule, welche in det St. Michaelistirche vor bem Kreuzals tare errichtet fant (fiebe Geite 61 u. 62), aber im Jahre 1543 umgeworfen murbe, hatte Bernwarb vom olbenburgifden Bifchof Benno gefchenkt erhalten. Rach ben Möfterlichen Rachrichten ift fie mit bem Standbilbe bes Prono ober Prone geziert gemefen. welcher von ben Wenben in einem geheiligten Baine bei Dibens burg als eine Gottheit verehrt warb; fie wurbe vom Raifer Dt to I. burd Ginführung bes Chriftenthums umgefturat und nach Berlauf einiger Decenmien erhielt fie Bernwarb als ein Beibgefcent vom zuvorgenannten Bifchofe, wie fich bierüber ber Beleg in Theoberich's Canbidrift verzeichnet finbet. Seite 38. liel't man: "The sunte Michaele in sinem Chloster hefft he upgerichtet eine andere Sule von Elpenbene (in ben lateinischen Chros nifen fteht: marmorea) dede wirdige Bischop kreich mit hülpe des Würdigen Bischop the Oldenborch, geheten Benne, dar up stundt de affgodt van Oldenborch, Prone geheten."

Die Säule ist ohne alle Zierrathen und Polirung, sie besteht aus weißem Maxmor und zeigt, in der Nähe betrachtet, graue, schwärzliche auch theilweise carmoisinröthliche Streisen; sie mist 7' höhe und ihr Diameter beträgt ungefähr 13". Bergl. Beiträge zur hilbesh. Sesch. 2. Sh. S. 14. 30. 36. 37 u. 49. Ferner die Nachrichten über den Abgott Prono dei Leiden. S. R. Br. Tom. III. p. 339. Kranzii Wandaliae L. III. p. 76. Schedins de Diis German. syngr. cap. XI. p. 750. Acta Ernditor. 1715. p. 147. Falten stein's Nordg. Atterth. I. Sh. S. 73. 162.

laffen und eine ahnliche zu ber Beit vor bem Altare bes heilisgen Kreuzes und StenBlaffus im Dome errichtet ftanb 74).

Db die noch beutzutage sogenannte Irmen faule iene Gobensaule sei, welche im alten Sachsentempel zu Stabtbergen vorgefunden fein foll; ober ob lettere ichon au Bernmard's Zeiten im Dome geftanben, aber bei bem Dombranbe zertrummert und durch eine andere fei erfett worden, läßt fich wohl nicht ermitteln, weil manche Belege bafur und bagegen Dag übrigens ichon im 13ten Jahrhun= angeführt werben. berte eine Leuchtersaule im Dome errichtet fand, bekunden verschiebene Fundations-Briefe und Documente bes domftiftschen Archives, nach welchen zu bestimmten Beiten auf ber Gaule eine Rerge gur Ehre Gottes ober gur Berehrung eines Beiligen follte angezundet werden; freilich vermißt man in benfelben Die Worte: » Gogen: ober Irmenfaule (statua idoli, statua Arminii), " eine Benennung, bie erft in fpatern Schriften bes 16ten und 17ten Jahrhunderts vorkommt, es geschieht aber boch von einer Saule ober Statue Ermabnung. man lief't in ben lateinischen Urkunden und in fehr alten Burfariat:Registern ber Domtirche bie Borte: Candela super Statuam - Candela in statua - auch: Lumen super statuam, in statua; in ben beutschen Bermachtnigbriefen : » bat lecht uppe ber fulen «, auch » bat lecht boven ber fulen.«

Diesen urkundlichen Nachrichten zusolge ist die sogenannte Irmensaule nicht erst von dem hildesheimischen Canonicus As-chen von Heimborg († 24. März 1613) im Dome errichtet worden, wie einige Schriftseller behaupten; sondern er hat diesselbe nur aufs Reue ausputen, die drei messingenen Knaufe oder Bander vergolden und auf den Goldgrund der durchbroschenen Aupferblechverzierung die daran entdeckten Verse wieder mit großen lateinischen Buchstaben schwarz nachmalen lassen. Die Umschrift lautet:

NE DAMNENT TENEBRE QVOD FECERIT ACTIO VITÉ.

JUNCTA FIDES OPERI. SIT LVX SVPER ADDITA LVCI.
SIC FRUCTUS VESTRI VESTRO SINT GLORIA PATRI.

<sup>.4)</sup> Einigen Chroniten gufolge foll biefelbe gleichfalls von Bern warb errichtet fein.

D. i.: Das nicht, was ihr im Lichte vollbringt, die Finsternis strafe, That sei bem Glauben vermählt und Sht erhöhe ben Lichtglans. Also verherrlicht burch eure Früchte ben Bater im himmel.

A. von Heimborg glaubte nun in ihr bie bem Hersmann errichtet gewesene alte Gogensaule entbedt zu haben und suchte, wo möglich, ihren Ruf zu verbreiten. Bon ber Beit an wurde sie » Irmenfaule« genannt, welche Benennung in die von Lehner und Meibom herausgegebes nen Schriften zuerst wohl übergegangen ist 35).

Jahrhunderte hindurch hat die Saule oberhald des Raspitals eine starke Eisenspike getragen, auf die zu bestimmten Beiten eine Wachsterze gesteckt wurde; allein im Jahre 1651 ließ sie der Dombechant Friedrich von Dyenhausen; aus dem Hause Eichholz, fortnehmen, an die durchbrochene Vaseverzierung 14 kleine Armleuchter befestigen und inmitten dieser eins vergoldetes hölzernes Madonnendild seinen Inmitten dieser eins vergoldetes hölzernes Madonnendild seinen Inmitten dem das Wappen des Schenkers mit der eingegrabenen Jahrszahl 1651 und den Buchstaden F. v. O. angebracht ward. Damit jedoch der frühere Kerzenstachel beibehalten würde, brachte man unten an der Base, gleschsam vor dem Antlige der Jungfrau Maria, einen hervorragenden Armleuchter an, der bis in die neuern Beiten sundationsmäßig seine brennende Kerze trug.

Im Jahre 1741 machte ber Domfecretair Dfthaus im Auftrage bes Droften zu Liebenburg, Jobft Comund

<sup>75)</sup> Das h. Meibom, Professor zu helmstebt, ohne Borwissen bes hiesigen Domcapitels die Dissertation über die Irmensäule und also auch ohne Einsichterungen des Domherrn A. von heimborg gesschrieben hat, bekunden die domcapitularischen Protocolle vom J. 1612, wo S. 206. verzeichnet steht: "Sabbathi 4. April 1612. Bss. Henrici Moidomij professoris Holmstadiensis dedication seines Buches vonn der Armseulen halbenn Im Ahumb stehennt Ist geschlossen: zwantzig Reichsthaler verehrtt werden sollen, dabei zu schreiben, wann vorhin hieber communiciert ober berichtet, das Er davon schreiben wolte, das es ann guter information nicht solte haben ermangelt."

<sup>76)</sup> Statuam virginis Mariae posuit Fridericu's ab Oyenhausen Ao. 1651 cam fundatione Inminis festivitatibus et festis solemnibus accendendi. Ms. vetust. fol. 71.

Freiherrn von Braked, am Dienstage ben 4. Julius, im Capitel folgenden Antrag: »wenn ein hochw. Domcapitel es erlaubte, ware genannter herr Drofte gefinnet, anftatt bes auf ber fogenannten Irmenfaule bishero vorhandenen holzernen Rutter-Gottes-Bilbes eins von gebiegenem Gilber ba= bin zu verehren, an welchem er auch zum ewigen Andenken bas Bappen bes weiland gurft-Bifchofs Jobocus Comunaus ber freiherrlichen Familie von Brabed, anhefs ten laffen wolle.« Das Domcapitel erwiederte hierauf bem »wenn teine Bebingniffe wegen Beibehaltung ber Secretair : bolgernen Statue vorhanden maren, murbe es die Offerte bes Berrn Droften mit Dank anzunehmen nicht abgeneigt fein.« Als man nun nach genauer Untersuchung nichts fand, was bem Unerbieten batte jumiber fein konnen, willigte bas Capitel am Mittewochen ben 23. Mug. beffelben Sahrs in bie Buna iche bes Droften ein und balb barauf wurde bie noch gegenmartig gesehene filberne Statue ber beil. Muter Jesu mit ihrem Chriftustinde auf ber Irmenfaule aufgestellt ?7). - Sie wiegt 32 Mart 13/4 Loth amblflothigen Gilbers und befundet megen ihrer Form und Arbeit bie Deifterschaft bes Runftlers 78). Unten am Buffe ber Saule ift gur Unterflugung und gum Schuge ein gitterartiges eisernes Gefchrante angebracht, welches fich oben unter bem mittlern Knaufe befestigt anschließt, auch bier befindet fich ein Reif mit Stacheln gur Aufnahme freimil= lig bargebrachter Opferkerzen 79).

<sup>77)</sup> Domftiftsche Protocolle vom Jahre 1741 und 1742 in einem Banbe.

<sup>78)</sup> An bem hölzernen Postamente oberhalb ber Saule war früher ein Stück Silberblech festgenietet, worauf sich das Wappen des Fürstbischofs Johft Ehmund v. Brabed und bessen Ramenszug eins gegraben befand; bieses ist im Jahre 1918 bei der Restauration des Domes mit der silbernen Krone vom Haupte des Christuskindes entwendet worden.

<sup>79)</sup> Aus bem Dom-Fabrit-Regifter vom Jahre 1651. S.51 und 67. ers gibt sich bie Anfertigung bes eisernen Geschränkes und ber Armsteuchter.

#### **14.** :

# Ein Bruchstück vom kanaischen Basserkruge, particula hydriae ex Cana Galileae.

In der hinter dem Hochaltare befindlichen Absis, genannt Shor=Sacristei, zum Unterschiede von der untern Sacristei, sieht man gleich links am Eingange der Thur an einer 18" langen Eisenkette ein mit Silber eingefaßtes Bruchstud hans gen, welches eine Parcelle von dem sogenannten kanaischen Wassertruge sein soll oo). Des Bruchstudes dermalige Form und halbe Größe liegt und in den Abbild. II. Theil Per. II. Tas. 8. unter Fig. 4. vor. — Die Masse des seines felben ist Porphyr, ein kieselartiger Stein (Granit), von braunzthtlicher Farbe, mit weißen Punkten untermischt of Drug von den Rundung des Studes läßt sich schließen, daß der Krug von

Richt hilbesheim allein kann sich diefer Seltenheit rithmen, sonbern man zeigt auch in Benedig und Quedlindurg einem solchen Krug. Den zu Quedlindurg habe ich gesehen; er ist von Aravertin, 16½" hoch und 12" im Durchmesser, zeigt eine gelbslich weißliche, zum Aheil mit braunlichen Abern untermischte Farbe, und ist theilweise durchsichtig. Bergl. Fritsch's Gesch. des vorzmal. Reichsstifts und der Stadt Quedlindurg. II. 328.

Im magbeburger Dome wird den Freunden des Alterthums auch ein Krug vorgezeigt, der zu den kanaischen Wasserklagen geshören soll; da ich ihn selbst gesehen und untersucht habe, so kan ich bier bestimmt angeben, daß das Gesäß kein Krug, sondern eine zerstümmelte, 6" habe attische Basis von Serpentin ist, jes boch ohne Plinte, die einer Saule als Sockel diente, wahrscheinslich einer von jenen marmornen Saulen, welche über, dem Hochsaltare an der Wand aufgestellt gesehen werden. Wag früher ein dersartiger Krug im Dome daselbst ausbewahrt sein, gegenwärzig ist er nicht mehr vorhanden.

<sup>30)</sup> Daß in hilbesheim, in ber St. Michaelis-Rirche, Giner von bem kanaischen sechs Wasserkrügen, worin ber heiland Wasser in Wein verwandelt hat, ausbewahrt wurde, erwähnen die ältesten Chromiten und Schriften. Bergl. Chromica Abb. momast. sct. Mich. Hild. fol. 8. ms. Leibn. S. R. Br. Tom. II. 399. Beiträge zur hilbesh. Gesch. 2r Th. S. 53.

<sup>81)</sup> Plinius neunt thu Louesatictes, b. 5. Meissted. Plin. hist. nat. XXXVI, 7.

weitem Umfange warp ba jeboch weber ein Umrif noch eine Beschreibung von ihm vorhanden ift, so kann man über seine Ursform nichts Näheres sagen.

Mus Urtunden und ben Chronifen bes St. Dichaelis-Rlofters, auch aus ber in ber filbernen Ginfaffung eingegrabenen Inschrift entnimmt man Folgenbes: "Als im Jahre 983 am 7. Decemb. im 29ften Jahre feines Alters und im 10ten feiner Regierung Raiser Dtto II. seine irbifthe Laufbahn volls endet batte, war sein einziger Sohn, Dtto III., Erbe ber beutschen Koniges und romischen Raiserkrone, erft brei Sabre Babeand feiner Minderjahrigfeit übernahmen mehre Fürs nicht ohne Ginfluß feiner großen Mutter Theophania und ihrer Schwiegermutter Abelbeib, bie Reichsverwaltung. Unter ber Pflege biefer beiben Furftinnen entwickelte fich bie große Anlage bes jungen Ofto aufs Schönste. In feinem 7ten Jahre wurde bie fernere Erziehung beffelben bem Sofcapellan Bernward, nachmaligem Bifchofe von Silbesheim, anvertrauet, bem ber Benedictinerabt Gerbert (fpater Papft Splvefter II.) jur Seite ftand. Beibe Manner, unffreitig bie gefchieteften ihrer Beit, entsprachen bem ehrenvollen Auftrage vollkommen, erzogen und bilbeten ben jungen Prinzen fo, daß er megen feines vortrefflichen Charafters sowohl, als megen feiner Beiftesgroße und feiner boben Gaben, balb sbie Gerechtigkeit, « balb bein Bunber ber Welt genannt" murbe.

Fünf Jahre verweilte Bernward am kaiferlichen Hofe, bis er auf ben bischöflichen Stuhl von Hildesheim berufen ward. Dt. to, die Verdienste seines früheren Lehrers auch als Kaiser verehrend, blieb ihm mit unerschütterlicher Liebe zugethan. — Da er seine Vorliebe für alterthümliche Kunstwerke kannte, so beschenkte er ihn oft mit verschiedenen Seltenheiten und Anti-ken <sup>82</sup>). Sogar noch kurz vor seinem kummervollen Tode

<sup>82)</sup> Thangmar in vita S. Bernwardi e codice membr.: Picturam vero et sculpturam et fabrilem, aique clusoriam artem, et quiequid eleganius in hujusmodi arte excegitare poterat, nunquam neglectum patiebatur; adec ut extransmarinis et ex Schotticis vasis, quae Regale Majestati singulari dono deferebatur, quiequid rarum vel eximium

übergab er bem hilbesheimischen Stifts-Notar Thangmar, ber bei ihm in Rom war, mehre kostare Geschenke, unter andern ein schönes Onprgesäß, außerbem allerlei Arzneimatezialien und seltene Farben, um sie seinem Bischose zu überbringen 83). Unter den Seltenheiten befand sich der sogenannte kanaische Wassertrug 84). Bernward bestimmte ihn für das Münster zum heil. Michael, schmückte ihn mit vergoldeten Silberbandern und hängte ihn, als das Presbyterium baselbst erbauet war, in die Mitte des von ihm eigenhändig gearbeiteten, theils vergoldeten theils versilberten, messingenen Aronleuchters auf 85). Hier hing er sechshundert und vierzig Jahre

reperiret; incultum transire non sineret. conf. Christ. Brow. Sidera illust. et sanct. viror. p. 10. Leibn. S. R. Br. Tom I. 444. Theoberich's handfarift S. 28.

<sup>83)</sup> Thangmar in vita S. Bernwardi e codice membr. Tertia itaque Idus Januarii Imperator (Otto) dimisit a se Legatum cari Magistri sui Bernwardi episcopi saepe dictum Presbyterum largissime remuneratum. Episcopo quippe munera praecipua direxit; inter alia onychium vas magni pretii; species quoque medicinales diversas, pigmenta etiam diversa. conf. Christ. Brow. Sid. illust. et sanct. viror. p. 33. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 457.

<sup>84)</sup> Chronica Abb. monast. sct. Mich. Hild. p. 8. ms. In medio ecclesiae monasterii St. Michaelis Sr. Bernwardus Fundator Anno 1020 magnam Coronam, opere manuum suarum factam pretiosissimam appendi fecit, et in medio ejusdem Hydriam Canae Galileae. Neque silentio praetereundum, Hydriam unam de iis, in quibus Salvator noster ad testificationem divinitatis snae primum edidit miraculum in nuptiis in Cana Galileae, aquam in vinum vertens, in medio ecclesiae ad coronam appendisse virum St. Bernwardum, quam ab Ottone tertio acceperat, eamque hodierna die ibidem videre licet; quarum etiam una in ecclesia Magdeburgensi in Crypta retro chorum reperitur. conf. Leibn. S. R. Br. Tom. II. 399. 30 hann VI. in seinen Chronicon ©. 22. b.

<sup>85)</sup> Daß biefer Aronleuchter unter Bernward's Meisterhanden angesertigt war, bekunden biese, Ahangmar's Pergament-Cobere entnoms mene Worte: Coronam quoque anro argentoque radiantem mirae magnitudinis, in facie templi Bernwardus suspendit. conf. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 445.

von bem, mit kraftigen Gebilben in byzantinischem Style, vermalten Deckengewölbe herab; allein im Jahre 1662, wo am 30. Mai abermals einer ber finstersten Tage über Kloster St. Michael aufging, riffen Frevlerhande den Kronleuchter von der Decke herab und zerschmetterten ihn nebst dem porsphyrnen Kruge 86). « —

Der bamalige Pralat Johann VI., genannt ber Berbannte, ließ die umherliegenden Stude fammeln und vertheilte sie auf bringendes Bitten unter mehre wurdevolle Manner 87). Der Domherr und Jubilar Nicolaus Cherhard

86) In ber hanbschrift, eines bamals lebenben Klofterbrubers Seite 34. und in bem vom Abte Johann VI. eigenhandig geschriebenen Libell: "Die Bebrückungen bes Klofters St. Michael in hilbesheim gugleich auch Nachrichten über bie bem Klofter zugefügten Schmäshungen." S. 7. sinbe ich Folgenbes vermerkt:

"1662 ben 30. May mahr Frentag post Festum corporis Xti, als bie Bimmerleute bas fparmeret und baleden über bag Chor unbt Rirchen gelegt, welches bie Stabt ben 20. Febr. 1662 aus lauter Dubtwillen abgebrochen, haben fie bie große megings Gron, welche in medio templi gehengt gehabt, unb barunter Hydria ex cana Galilaene, welche ber heilige Bernwarbus von Raifer Ottone tertio betommen, auffgehoben, unbt alsbalt wieber nies berfallen lagen, bag Cron und Rrug gerfchmettert morben, bie Gron algbalb burch ben Rleinfdmiebt Mr. Moris Luers von einander schlagen laffen, undt viell von ber Cron undt Rrug weckgenommen worben, bavon Ich Johannes 38 Abbas etliche particulen de Hydria von unterschiedlichen befommen habe unbt de corona einen leuchter mit 4 Bilberen als Beatae Mariae Virginis, S. S. Johannis Baptistae et Evangelistae, S. Bernwardi, so in capella mea in Abbatia auffgehalten morben. Bon ben Riftenherren und andern ift fürgeben : "bie Crone verdunkelte die Kirche," bahero ist sie aus lauter Muth= willen beruntetgeworffen.

Mit diefer historischen Rachricht stimmt auch ber Bericht übersein, welchen ber Convent zu St. Michael bem Chursuften Marismilian Heinrich am 21. Octob. 1662 überreicht hat.

Chronica Abb. monst. sct. Mich. fol. 8 et 69. ms. In navi templi S. Mich. suspensa erat ampla corona aerea, in cajus medio videbatur una ex hydriis, in quibus salvator noster in Cana Galileae aquam in vinum converterat; utrumque dejecernnt et confregerunt cives A. C. anno 1662.

<sup>87)</sup> In einer hanbichrift bes Pralaten Johannes VI. finb zwei unb

von Schnebtlage, welchem ber Abt bas größte Bruchstück von bem Aruge gegeben hatte, ließ es, als ein immerwähzendes Denkmal, mit Silber einfassen und im Dome hinter bem Hochaltare aufhängen \*5). Zum Belege diene hier die in ber silbernen Einfassung dieses Bruchstücks eingegrabene Insschrift, mit den Worten:

»HOC FRYSTYM HYDRIAE CANA GALILEAE (QVAM EX SINGVLARI DONO OTTONIS 8. IMPERATORIS, S. BERWARDYS EPS. HILDESIENSIS IN CORONA FYNDATI A SE TEMPLI S. MICHAELIS Aō. 1020. 69) SYSPENDIT, SED CYM EADEM Aō. 1662 IN TERRAM CADENTE, MALE CONFRACTA EST) PROHYDRIAE HYIVS HONORE HYIC APPENDI FECIT ALTARI NIC. EBERH. A SCHNEDTLAGE, HYYYS ECCLESIAE CATED. CANONICYS. — HOSPES CHRISTYS OFFERENTI ERIT GRATYS.

D. i.: Dieses Stud bes Wasserkruges von Kana in Salilaa (welchen ber heil. Bernward, Bischof in Hilbesheim, als ein vorzügliches Geschent bes Kaisers Otto III., in einer Krone ber von ihm gegründeten St. Nichae-lise-Kirche, im Jahre 1020 aushängen ließ, mit bersselben aber im Jahre 1662 auf die Erde stel, und leiber zerbrochen wurde) hat zur Ehre dieses Kruges an diesem Altare aushängen lassen Nicolaus Sberhard von Schnedtlage, Canonicus dieser Domkirche.

Dem Darbringer wird Christus als Gast theuer sein.

Die Inschrift, welche man auf beiben Seiten sieht, lautet:

QVID SIBI VOLVNT LAPIDES ISTI? DICETIS AT-QVE DOCEBITIS,

VT DISCANT OMNES TERRARVM POPVLI FORTISSI-MAM DEI MANVM.

JOSVAE 4. CAPITE.

smangig Manner benannt, von benen ein Jeber eine Parcelle von bem Kruge erhalten hat. G. 35.

<sup>88)</sup> Ricolaus Cherhard von Schnedtlage ftarb im Jahre 1697. Siehe beffen Grabschrift AF 75. auf bem Grundriffe bes Domes Zaf. 1.

<sup>89)</sup> Auf der Sitber-Ginfaffung lief't man die Jahrezahl 1030; biefer

D. i.: Bas bebeuten biefe Steine? Ihr sollt ihnen sagen und sie unterrichten,

Daß alle Bolker ber Erbe bie machtige hand Gottes erkennen. (Josue 4. 22 und 25. Bs.)

Ob dieser Arug einer von jenen sechs keinernen Wasserkügen gewesen, in welchen Jesus auf der Hochzeit zu Kana das Wasser in Wein verwandelt hat (Joh. 2. 6.), läßt sich nicht erweisen. Die griechische Kaisertochter Theophania hatte ihn unter mehren Kunstwerken, als eine Seltenheit aus Griechenland, mit nach Rom gedracht, weil man schon vor ihrer Zeit in Wyzanz glaubte, daß er einer von jenen sechs Wasserkügen aus Kana sei \*\*0.

Wie bem auch sein mag, so ist bieses Stud boch immer ein merkwürdiges überbleibsel eines alterthümlichen Denkmals, das die hildesheimische Kirche beinahe neuntehalbhuns bert Jahre besessen, und auch als Bruchstud noch von der Liebe und Verehrung bes Kaisers Dito gegen unsern so hoch verehrten Bischof Bernward zeugt.

Während des Sates dieses Bogens in der Druckerei wurde mir die Rachricht, daß man am Dienstag, den 16. Juli d. J. (1839) das Bruchstud von dem Waffertruge seiner alten Stelle entrissen und in den links auf der Schaftammer besindzlichen Schrein reponirt habe.

Bon ben Beschreibungen ber heil. Gerathe, Bildwerke und alterthumlichen Denkmale geben wir über zu ben biesem Beit-Abschnitte angehorenben

### Sandschriften.

Die merkwurdigen Manuscripte, welche die Dombibliothet in den zwei ersten Sahrhunderten besaß, sind fast bis auf die lette Spur verschwunden; denn burch die im Sahre 1013 im

chronologische Fehler rührt aber von dem Graveur her; benn in ben vor mir liegenden Driginal-Acten, die Jerftörung des St. Michaeliss Münsters betreffend, ist die Jahrszahl 1020 vermerkt. Bergl. Laus enstein's hildesh. Kirchs und Ref. Seschich. III. Ahl. Cap. II. S. 50 und 51. Beiträge zur hildesh. Gesch. 2r. Ahl. S. 55 und 56.

<sup>90)</sup> Der in ber Stiftsfirche zu Quebliv.burg vorgezeigte kanaische Krug foll ebenfalls von ber Beophanta, Otto's bes II. Gemahlin, aus

Dommunster entstandene Feuersbrunst wurde besonders die Bibliothek mit ihren Urkunden, Diplomen und Handschriften zerstört, wie sich in der Bernward's-Biographie angemerkt sindet <sup>91</sup>), was übrigens der Zusall noch gerettet hatte, ward sast ganzlich von den Flammen verzehrt, welche um das Jahr 1046 neben dem Heerde der Dommunsterküche schnell ausloderten. Man verwahrt dermalen im hiesigen Domschafte höchst schäsdere Handschriften aus dem zehnten und eilsten Jahrhunderte; einige von diesen besaß ehemals die Benedictiner-Abtei zu St. Michael, andere hat Bischof Hezilo für sein neu erbauetes Dom-Münzster ansertigen lassen. — Wir werden sie aus nachstehenden Beschreibungen einzeln kennen lernen:

#### 1.

# Bernward's Geometrie,

liber mathematicalis S. Bernwardi.

Die alteste, aber auch die hochst merkourdigste, unter diesen Handschriften ist jene, auf deren außeren EinbandsDecke die Worte: » Liber mathematicalie « vermerkt sind.
Sie verdient von und, dem Inhalte nach, naher gekannt zu
werden; weil sie der überlieserung zusolge, welche sich dis
auf unsere Zeit im Munde des Convents zu St. Wichael bewahrte, dem Bischose Bernward beim Unterrichte
Otto's des III. in der mathematischen Bissenschaft
zum Leitsaben gedient hat \*2).

Das Manuscript ist auf startes Pergament, in klein Folio, von Bernward eigenhandig geschrieben und zwar mit

Griechenland bahin getommen fein. 3. G. Fritfch Gefch. bes vormal. Reichsft. b. St. Queblinb. Thl. II. 328 — 329.

<sup>91)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 458. Annalista Saxo ad annum 1613.

<sup>92)</sup> In einem Berzeichniffe betitett: "Libri, quos S. Bernwardus fundato a se monadterio Sti Michaelis intra Hildesium done dedit;" finde ich S. 4. vermerkt: Æ 6. Mathesis S. Bernwardi in folio minori. Deest prima pagina, in qua elenchus libri signatus fuit. — J. X. Cramers physische Briefe über hilbesh. und bessen Gegenden S. 65.

folden lateinischen Schriftzügen, wie man sie in berzeitigen Evangeliarien, Diplomen und Urkunden vorsindet. Bergl. unter den vorliegenden Abbildungen II. Thl. Per. II. Taf. 4. Fig. 4. das Fac simile von Bernward's Autographie. — Seschmad= voll verzierte Initialbuchstaden vermißt man in diesem Buche, und nur der Inhalt eines jeden Kapitels ist zuvor durch zinno= berrothe Antiqua=Majuskel=Schrift angedeutet. Die Handschrift ist leider nicht mehr vollständig; denn was von ihr aus dem Strome der Zeiten gerettet ist, besteht nur noch aus 114 Seiten, welche theils beschrieben, theils mit geometri= schen Figuren bemalt sind.

Das ganze Werk mit einem Titelblatte war in zwei Bucher eingetheilt und vor beiben Buchern ein Kapitel-Inder angegeben. Das erst e Buch bestand aus 32, bas zweite aus 54 Kapiteln. Berloren gegangen sind:

- 1) Bon ben 32 Kapiteln bes ersten Buches ber Tert von 23 Kapiteln; es besteht also jest nur noch aus ben 9 ersten Kapiteln;
- 2) Bon ben 54 Rapiteln bes zweiten Buches bie 3 erften Rapitel; wir besigen also nur noch 51 Rapitel;
- 3) Das Titelblatt (bie Aufschrift auf der Einbands Dede "Liber mathematicalis« ift von einer spätern Hand) nebst mehren Blattern, welche die Eintheilung des Werkes in zwei Bucher und resp. in 32 und 54 Kapitel enthielten.

Außerbem vermißt man beim ersten Buche in dem Kapitels Register die Angabe der 5 ersten Kapitel, die ich aber, um eine vollständige übersicht von diesem Buche vorzulegen, aus dem Texte der noch vorhandenen 9 Kapitel ergänzt habe, so daß dieses Verzeichniß ganz vollständig ist. — Vom zweiten Buche sehlt das Register ganz; ich habe zwar ein solches aus dem Texte der noch vorhandenen 51 Kapitel zu ergänzen verzsucht; es ist mir aber wegen des Text Abgangs von den 3 ersten Kapiteln unmöglich gewesen, den Inhalt dieser nur in etwa anzugeben.

Der Inhalt bes erst en Buches ergibt sich aus bem nachstehenden Kapitel-Inder:

- 1. Prohemium in quo divisio mathematicae.
- 2. De substantia numeri.

- 3. Definitio et divisio numeri et definitio paris et imparis.
- 4. Difinitio numeri paris et imparis secundum Pithagoram.
- 5. Alia secundum antiquiorem modum divisio paris et imparis.
- 6. Difinitio paris et imparis per alterutrum.
- 7. De principalitate unitatis.
- 8. Divisio paris numeri.
- 9. De numero pariter peri.
- 19. De numero pariter impari ejusque proprietatibus.
- 11. De numero inpariter pari ejusque proprietatibus deque ejus ad pariter parem et pariter inparem cognatione.
- 12. Descriptionis ad inpariter paris naturam. pertinentis expositio.
- 13. De numero inpari ejusque divisione.
- 14. De primo et inconposito.
- 15. De secundo et conposito.
- 16. De eo qui per se secundus et conpositus est, ad alium primus et inconpositus,
- 17. De primi et inconpositi. et secundi et conpositi et ad se quidem secundi et conpositi. ad alterum vero primi et inconpositi procreatione.
- 18. De inventione eorum numerorum qui ad se secundi et conpositi sunt. ad alios vero relati primi et inconpositi.
- 19. Alia partitio paris secundum perfectos, inperfectos, et ultra quam perfectos.
- 20. De generatione numeri perfecti.
- 21. De re lata ad aliquid quantitate.
- 22. De speciebus majoris quantitatis et minoris.
- 23. De multiciphi ejusque speciebus eorumque genera-
- 24. De super particulari ejusque speciebus earumque generationibus.
- 25. De quodam utili ad cognitionem superparticularibus accidente.
- 26. Descripțio per quam docetur ceteris inaequalitatis speciebus antiquiorem esse multiplicitatem.

- 27. Ratio atque expositio digestae formulae.
- 28. De tertia inaequalitatis specie quae dicitur superpartiens. deque ejus speciebus earumque generationibus.
- 29. De multiplici superparticulari.
- 30. De corum exemplis in superiori formula inveniendis.
- 31. De multiplici superpartiente.
- 32. Demonstratio quemadmodum omnis inacqualitas ab acqualitate processerit.

Den Inhalt bes zweiten Buches lernen wir aus folgendem Kapitel-Inder kennen:

- 4. Communis ratio omnium magnitudinum.
- 5. De numero lineari.
- 6. De planis rectilineis figuris, quoque earum triangulum principium sit.
- 7. Dispositio triangulorum numerorum.
- 8. De lateribus triangulorum numerorum.
- 9. De generatione triangulorum numerorum.
- 10. De quadratis numeris.
- 11. De eorum lateribus.
- 12. De quadratorum numerorum generatione rursusque de eorum lateribus.
- 13. De penthagonis corumque lateribus,
- 14. De generatione penthagonorum.
- 15. De exagonis eorumque generationibus.
- 16. De eptagonis eorumque generationibus et communi omnium figurarum inveniendae generationis regulae.
- 17. Discriptio figuratorum eorum in ordine.
- 18. Qui figurati numeri ex quibus figuratis numeris fiant in eoque quod triangulus numerus omnium reliquorum principium sit.
- 19. Pertinens ad figuratorum numerorum discriptionem speculatio.
- 20. De numeris solidis.
- 21. De piramide quod ea sit solidarum figurarum principium sicut triangulus planarum.
- 22. De his pyramidis quae a quadratis vel a caeteris multiangulis figuris proficiscuntur.
- 23. Solidorum generatio numerorum.

- 24. De curtis pyramidis.
- 25. De cibis <sup>93</sup>) vel asseribus vel laterculis vel cuneis vel sphericis vel parallelici pedis numeris.
- 26. De parte altera longioribus, corumque generationibus.
- 27. De antelongioribus numeris et de vocabulo numeri parte altera longioris.
- 28. Quod ex imparibus quadrati ex paribus parte altera longiores fiant.
- 29. De generatione laterculorum eorumque difinitione.
- 30. De circularibus vel sphericis numeris.
- 31. De ea natura rerum quae dicitur ejusdem natura. et de ea quae dicitur alterius naturae et qui numeri naturae conjuncti sunt.
- 32. Quod omnia ex ejusdem natura et alterius consistant. idque in numeris primum videri.
- 33. Ex ejusdem atque alterius numeri natura qui sunt quadratus et parte altera longior omnes proportionum habitudines constare.
- 34. Quod ex quadratis a parte altera longioribus omnis forma consistat.
- 35. Quemadmodum quadrati ex parte altera longioribus vel parte altera longiores ex quadratis fiant.
- 36. Quod principaliter ejusdem quidem sit substantiae unitas secundo vero loco imparis numeri tertio quadrati et quod principaliter dualitas alterius sit substantiae.
- 37. Alternatim positis quadratis et parte altera longioribus qui sit corum consensus in differentiis et proportionibus.
- 38. Probatio quadratos ejusdem naturae esse.
- 39. Cibos ejusdem participare substantia quod ab imparibus nascantur.
- 40. De proportionalitatibus.
- 41. Quae apud antiquos proportionalitatis fuerit quas posteriores addiderint.

<sup>93)</sup> De cybis, i. e cubis, (cubus) a graeca lingua  $Ki\beta$ 0 $\varsigma$ .

- 42. Quod primum de ea quae vocatur arithmetica proportionalitas speculanda est.
- 43. De arithmetica medietate ejusque proprietatibus.
- 44. De geometrica medietate ejusque proprietatibus.
- 45. Quae medietates quibus rerum puplicarum statibus conparentur.
- 46. Quod superficies una tantum in proportionalitatibus medietate jungantur solidi vero numeri duabus medietatibus in medio conlocatis.
- 47. De armonica medietate ejusque proprietatibus.
- 48. Quare dicta sit'armonica medietas ea quae digesta est.
- 49. De geometrica armonica.
- 50. Quemadmodum constitutis altrinsecus duobus terminis arihmetica geometrica et armonica inter eos medietas alternetur in quo eorum generationibus.
- 51. De tribus medietatibus quae arithmeticae et geometricae contrarie sunt.
- De quattuor medietatibus quas posteri ad implendum denarium limitem adjecerunt.
- 53. Dispositio decem medietatum,
- 54. De maxima perfectaque symphonia quae tribus distenditur intervallis.

Der Einband bieses Buches ist sehr unförmig und bestieht nur aus zwei starken eichenen Brettern, welche mit weißslichem Leder überzogen sind; auf dem obern Deckel besindet sich die Aufschrift: »Liber mathematicalis.«

#### 2.

# Bernward's Evangelien: Codex vom Jahre 1011.

Die zweite Hanbschrift ift ein Evangelien = Cober ober Evangeliarium. Die Form bes Buches ift groß Quart und faßt in sich 272 bide Pergamentblatter. Die St. Michael, baber es auch auf ber ersten Seite bes folgenben Blattes eine von ihm eigenhanbig geschriebene Debication als Beglaubigung trägt. (Bergl. Abbild. II. Thl. Per. II. Taf. 4. Fig. 4.). Die Borte berfelben lauten:

Hunc ego, Bernwardus codicem conscribere feci. Atque meas ut cernis opes super addere jubens. Dilecto domini dederam sancto Michaheli.

Sit anathema dei. quisquis sibi dempserit illum.

D. i.: Diesen Cober habe ich, Bernward, nach meinem Wunsche und auf meine Kosten, wie du siehst, schreisben lassen. Ich hatte ihn bem heil. Wichael — bem geliebten bes Herrn — verehrt. Gottes Fluch treffe ben, ber ihn entwendet! ?4).

Als Anhang sind noch drei Blätter zugefügt, worauf das Güterverzeichnis des St. Michaels-Klossers von des Pralaten Henricus de Wenthusen eigener Hand im Jahre 1320 nachgetragen ist, mit der überschrift: »Ob rei perpetuam Memoriam. ego Henricus de Wenthusen abbas ad sanctum Michaelem in Hildenesheym. Conscripsionnia dona sicut Monasterium in possessione habet etc. etc. «

Unter ben vielen Evangelienbüchern aus ber Borzeit, welche ich an mehren Orten gesehen habe, ist keins so gut erhalten, als dieses. Die Soldbuchstaben sind wie eben gesschaffen, und nur das aufgelegte Silber von einzelnen ist hier und da verslogen, wovon ein schwärzlicher Grund zurück geblieben ist. Das Außere des Buches war ansänglich ein nach alter Sitte singerbicker Brettereinband, mit arabischem Goldsblech überzogen und mit verschiedenen Emblemen und Einfas

Ordine quindenus (foll mohl fein m. octdenus) Abbas, in nomine primus.

Henricus dictus, qui semper sit Benedictus, Summatim bona scripsit hic largaque dona, Que reperit, spersa collegit sic vice versa."

<sup>94)</sup> Unter biesen inhaltsschweren Worten bemerken wir eine andere Schrift von einer viel späteren hand, biese besagt durch folgende Berse, daß der Abt heinrich von Went husen im 3. 1320 ein Güterverzeichnis vom Aloster St. Wichael angesertigt hat. Sie lauten: "Anno Milleno. C terno bis quoque deno.

fungen verziert. Diefer kostbare Deckel wurde im Jahre 1634 von hermann ganbesberg, Rammermeister bes herzogs Friedrich Ulrich von Braunschweig, welcher sich ber Stadt hilbesheim bemachtigt hatte, entwendet 95). Den gegenwärtigen Einband, der nur aus zwei mit Schweinsteder überzogenen, starken Brettern besteht, dem einige unbesteutende Berzierungen eingehrest sind, hat der Abt Johann VI.-fertigen lassen. Bon dem doppelten Berschluß ist einer absgebrochen.

#### 3.

## Bernward's Missale vom Jahre 1014.

Die britte Hanbschrift, ein Missale ober Sacrasmentarium, besaß gleichfalls das Benedictiner-Rloster zu St. Michael hieselbst, gegenwärtig wird dieser hochst kostbare Cosber im Dome ausbewahrt. Er ist auf starkes Pergament, in groß Duart geschrieben, und enthält 245 Blätter. Das erste davon ist ohne Schrift. Auf der Vorderseite des zweiten sieht man einige kurze Gebetssormeln und unter diesen ein Verzeichnis von heiligthümern, die entweder unter dem Hochaltare der St. Nichaelis-Kirche oder in einem besondern Gesäße aufsbewahrt wurden; auf der Rückseite desselben steht der Schluß der Präsation: Et ideo cum angelis et archangelis etc. etc. etc. und unter diesem lies't man solgende, von einer spätern Hand geschriebene Verse:

Contulit hunc librum divinis usibus aptum.

Presul bernwardus virtutum stemmate fultus.

Ecclesiae adgazas michahelis in ordine summi.

Quo quicanque legat devoto pectore dicat.

Premia pro studii meritis huic xpe (Christe) repende.

<sup>95)</sup> Diefe Radricht finbet fich in einer Original-hanbichrift bes Pralaten Johann VI. verzeichnet.

Die Borberfeite bes nachftfolgenben Blattes ift unbeschrieben, beffen Rudfeite beginnt aber ichon mit bem wichtigften Moment ber Messe, - mit ber Prafation. Db ber Introitus; Schulbbekenntnig (Confiteor); bas herr erbarme bich unfer (Kyrie eleison); bie Saintations-Formel: »ber herr fei mit ench (Dominus vobiscum)«; ber englische Somnus »Ehre fei Gott in ber Bobe« (Gloria in excelsis Deo); bie Collecte 36); bas apostolische Glaubensbekenntnig (Creda); bie Opferung (Offertorium) und die Secreta 97), ober eine andere Rolge -von Meggebeten ber Prafation vorangegangen find, tann ich nicht weil mehre Blatter gewinnsuchtiger Beife aus Übrigens fangt bie bem Buche berausgeschnitten find. Prafation nicht mit ben Worten: Per omnia saecula saeculorum etc. etc. an, fonbern mit: et justum est. quum. - Bahricheinlich fullte ein tunftreich gemaltes Bilb und fcon gearbeitete Gold: und Silberbuchftaben bie jest fehlenben Blatter, bie man gur Beit bes breißigjahrigen Krieges ent= wendet hat.

Die Worte: et justum est, equum sind auf braunrothem-, hellgrunem, blauem und grauem Grunde abwechselnd
mit Gold und Silber gemalt und zinnoberroth contourirt. Ihr
verschiedenfarbiger Grund ist durchgebends mit Weiß stuppirt,
wobei noch bemerkt werden muß, daß die Gold-Buchstaben mit silbernen, die Silber-Buchaben mit goldenen Arabesten verziert sind.
Iwei Saulen und sonstige Verzierungen sind umber angebracht. Auf
ber Vorberseite des vierten Blattes sehen wir auf braunrothem
Grunde die Fortsetung der Präfation abwechselnd in goldenen

<sup>96)</sup> Das erste Gebet nennt man beshalb Collecte (Collecta), weil barin die Wünsche und Bitten aller Gläubigen gesammelt werben. Siehe Binterim's Denkwürbigk. IV. B. III. Thi. S. 316.

Die Spifteln und Evangelien finden fich in biesem Miffale nicht vermerkt, weil für beide ein besonderer Cober angefertigt ward. Den Evangelien-Cober trug der Diacon zum Altare; das Buch, welches die Spifteln umfaßte, führte der Subdiacon mit sich.

<sup>97)</sup> Das Gebet, welches ber Priester über die Opfergaben verrichtet (oratio super Oblata), wird: Secreta genannt, weil er sie in bet Stille betet, ohne daß das Bolk etwas davon hört. Siehe Denks würdigk. IV. B. III. Thl. S. 394.

und filbernen Buchftaben; fie folieft aber nur mit bem einmaligen nicht mit bem breimaligen Sanctus ober Trifagion 3.

Die andere Seite beginnt mit dem wichtigften Theile ber Deffe, - bem Canon, beswegen fo genannt, weil bies fer Theil eine ftets feststebenbe, in allen Deffen unveranderte Richtschnur und Regel ift, ba die übrigen vorhergebenben und folgenben Theile fich oftmals nach ben Berhaltniffen ber Beit ober Refte verändern. Der Canon fangt mit bem großen golbenen Buchftaben T (Te igitur clementissime pater etc.) an; biefer bildet jugleich ben Rreuzbalten, worauf bie Ris gur Chrifti in bamals üblicher Form gemalt ift. Unter bem Rreuze rechts fteht Maria, ihren Schmerz mit aufgehobenen Banden andeutend, links Johannes, in ber ginten ein Buch haltend; beibe mit Beiligenschein, in Gold gemalt, umgeben; heften ihre Blide auf ben gottlichen Dulber. Die Umriffe von ben brei Figuren, von ben Saupttheilen ihres Gefichtes und ihren Gewändern find ichwarz; allein ben Buchstaben T 99) bat ber Runftler mit ginnoberrothen Strichen contourirt und mit weißen nochmals umrahmt. Über biefer Darftellung fteben auf grauem und grunem Grunde bie in Silber gemalten Buchftaben: Igitur und unter berfelben in gleicher Form bie Worte: Clementissime pater, burch bie fich geschmacvolle, golbene Arabesten winden. Das Gebilbe ift von einem golbenen, braunrothen und filbernen Streifen umrahmt, ber Bwifchenraum aber mit Braunroth ausgefüllt, wodurch blaue und graue Striche laufen 100). Die nachfifols genden funf Blatter enthalten ben fortgefetten Canon, mit einzelnen golbenen Buchftaben gefchmudt, ber auf ber Rudseite bes achten Blattes mit ben Worten: , Pax dni sit sem-

<sup>98)</sup> Diefelbe Prafation, finbet fich in Missali Romano fol. 257 — 282 abgebrudt.

<sup>99)</sup> Im perpendicularen Balten bes Buchftaben T ift bas E nett verfchlungen und scheint, beim ersten Anblicke, nur eine Außenverzierung
vom unteren Kreuzbalten zu sein.

<sup>100)</sup> Das ganze Gemälbe ift noch sehr schön erhalten ; burch bas Aufklissen hat sich aber bie weiße Auppirung zwischen ben unten angesbrachten Buchstaben hier und ba verwischt.

per vobiscum. R. Et cum spiritu tuo schließt. — Der übrige Theil bes kostbaren Buches enthält die Collecten, Secrete, Präsationen und Gebete nach der Communion, welche damals an sedem Tage in der Messe gelesen wurden 101), so wie auch die Gebete zu den Votiv-Messen. Bemerkenswerth ist noch, baß die Collecten, welche an den vier Hauptsesten in der Messe abgesungen oder gelesen werden, mit sehr reich und gesschmackvoll verzierten Initialen anfangen 102). Das Gold und Silber ist von dem Maler dei diesen so kunststinungen so kräftig angegeden, daß man sedes Einzelne an den Buchsstaden bewundern muß.

Das Manuscript ist mit gleichmäßiger hand burchgehends geschrieben, und die auf der Ruckseite des 243. Blattes unten vermerkte Inschrift nennt uns den Diacon Guntpoldus als den Zeichner und Schreiber bieses Missals; sie lautet:

»Anno dominice incarnationis. M. XIIII. sub bernwardo pontifice. Guntpoldus diaconus hujus libri scriptor claruit. «

Der Cober ist im Inneren wahrhaft schon erhalten; es fehlt ihm aber gegenwärtig seine ganze äußere Zierde; benn ber 1/4 "starke eichene Brettereinband, vom Zahne ber Zeit theilweise zernagt, ist nur mit bunnem Leber überzogen. Ansfänglich lag über ihm ein roth und blau gewebtes Zeug, und ber obere Deckel war, wie gewöhnlich, mit silbernen Em-

<sup>101)</sup> Mehre Collecten und Prafationen vermiffe ich in bem beutigen Diffale.

<sup>102)</sup> Die vier hochzeitenfeste finb: Beihnachten, Oftern, Pfings ften und Marias bimmelfahrt.

Die Collecte bes ersten Festes fängt an mit ber golbenen Initiale C. (concode) S. 13; bie Collecte bes Offerfestes, ber aber bie Oration in Sabbato sancto mit ben golbenen Buchstaben D S (Dous) S. 85. vorangeht, beginnt mit ben beiben tunstvoll gearbeiteten Typen D S S. 87.; bie Collecte, welche am Pfingstfeste gebetet wirb, fängt unch mit D S an S. 100. und biejenige, welche am Maria himmelsahrtstage gebeten wird, beginnt mit bem Buchstaben C (concode) S. 141.

blemen und Bilbern verziert. Dieser Schmuck ist aber zur Beit bes heillosen breißigjährigen Krieges mit ben zwei zierlich gearbeiteten silbernen Krappen geraubt worden.

#### 4.

### Ein Evangelien-Codex aus derfelben Zeit.

Die vierte Hanbschrift, ein Evangelien=Cober, ift wohl von allen, welche fich im Dome befinden, Die toftbarfte; fie enthalt 232 Pergamentblatter in groß Quart und bas Außere wie bas Innere berfelben erregt bei jebem Kunftund Alterthumsfreunde große Aufmertfamteit. Der Prolog ju ben vier Evangelien und biejenigen Briefe, melche in bem erften Evangeliarium vermerkt find, mit Ausnahme bes Briefes von Eufebius an den Caprianus, eroffnen ben Cober; ber Canon wird aber vermift. Die Evangelien folgen in biefer hanbschrift gang in berfelben Ordnung, bei bem erften Evangelien-Buche, auch befindet fich am Enbe berselben ein Inder für die Sonn= und Festtage=Evangelien bes gangen Jahres; allein biefer Cober ift noch mit funf unb awangig Gemalben nebft febr reich und gefchmadvoll verzierten Initialen, welche zu Anfange eines jeben Evangeliums fteben, ausgeschmudt.

Bon ben bem Evangelium bes Matthaus beigegebenen Bilbern verbienen die zwei ersten befonders hervorgehoben zu werben, weil sie keine Gegenstände aus der heiligen Gesschichte darstellen, sondern des Kunftlers eigene Ideen versfinnlichen.

Das erste stellt uns ben Bischof Bernward vor, wie er im Begriffe ift, ben verfertigten Cober, als Beihgesschent, auf ben Altar ber heil. Maria nieberzulegen.

Festlich bekleibet mit einem weißen Untergewande, woruber ein grunes, goldumfaumtes Meggewand liegt, steht Bernward mit entblogtem Haupte vor der untersten Stufe bes Altars, den funf Leuchter umstehen, in der Haltung, als wolle er ein Buch, bas er mit beiben Hanben halt, auf ben Altartisch nieberlegen; es liegt schon auf selbigem ein Buch, auch Kelch und Patene sieht man hier aufgestellt. Die vier Saulen, auf benen brei Kundbögen mit sonstigen Berzierungen ruhen, bie abwechselnd in Gold und Silber gesmalt sind, bilden den Hintergrund dieses Semäldes, oder beuten vielmehr das Innere einer Capelle an. Das ganze Bild ist von einem, 1/4 " breiten, goldenen Streif umrahmt, auf welchem sich solgende mit zinnoberrother Farbe gemalte Inssechtst besindet; sie lautet:

:HOC EVANGELICVM DEVOTA MENTE LIBELLVM: :VIRGINITATIS AMOR PRESTAT TIBI SANCTA MARIA: :PRAESVL BERNWARDVS VIX SOLO NOMINE DIGNVS: :ORNATVS TANTI VESTITV PONTIFICALI:

D. i.: Dies Evangelienbuch legt nieber in weihenber Andact Deil'ge Maria, vor Dir, Jungfranlichteit liebende Mutter! Bernward ber Bischof, nicht werth, auch nur den Ramen zu tragen,

Db auch bes Oberpriefters Sewand so tofibar ibn schmude. — Auf bem folgenden Blatte, Diefer Darftellung gegen= über, fieht man » bie Kronung Maria's « abgebilbet.

Maria, angethan mit einem filbernen Unterkleibe, worüber theilweise ein goldenes Obergewand liegt, sitt auf eis
nem Thronsessel; ihr zur Rechten 103) und Linken steht ein
Engel, mit Gold-Glorie umgeben, im Begriff, ihrem, mit
blauem Nimbus umgebenen Haupte eine goldene Krone aufzuseten. Berwunderungsvoll hebt sie, die Königin des Him-

<sup>188)</sup> Reben bem ber Maria zur Rechten stehenden Engel ist auf blauem Grunde ein weißer Areuzesstad gemalt. Bielleicht soll das auf himmelblauem Grunde im Silberlichte strahlende Areuz bei der Arösnung Maria's, auf die Erscheinung des h. Areuzzeichens am himmel, bei der allgemeinen Bergeltung anspielen, um anzudeuten, daß wir nur wie Maria, unter dem Siegespannier des Areuzes — Welt, Sünde und Aod überwinden und die Arone der ewigen Berherrlichung empfangen werden. hierüber sagt der heil. Augusstin bei seinem Commentar über den 149. Psalm. IV. B. De cruce sua, in qua erat sixus, diadolum occidit. Man verglauch das II. Buch 12. Kap. von der Rachfolge Jesu: Im Areuze ist heil, im Areuze ist Leben.

mels, ihre gedffnete Rechte empor und mit ber Linken halt sie das auf ihrem Schoose ruhende Jesuskind, welches, mit einem Kreuz-Nimbus geziert und eben so gekleidet, wie seine Mutter, die gedssnete Rechte ausstreckt, in der Linken aber ein Buch trägt. Den verschiedenfardigen hintergrund schmücken vier silberne Säulen mit Goldstrichen verziert, auf deren theils goldenen theils silbernen Kapitälen drei goldene Rundbögen ruhen, die ganz beschrieben sind. Auf dem ersten Bogen links vom Beschauer lies't man solgende Worte:

#### AVE STELLA MARIS KARISMATE LVCIDA PROLIS.

D. i.: Beil bir, o Stern bes Meers, burch bes Sohnes Gnab' uns , leuchtenb.

Auf bem zweiten ober mittlern Bogen, über Maria's Saupte, befindet fich die Inschrift:

#### \*AVE SPIRITVI SANCTO TEMPLVM RESERATVM:

D. i.: Beil bir, o Tempel, erfchloffen bem heiligen Geifte gur Bohnung !

Der britte Bogen, welcher über bem zweiten Engel angebracht ift, zeigt diese Inschrift:

### \* AVE PORTA DEI POST PARTVM CLAVSA PER EVM.

D. i.: Beil bir, o nach ber Geburt von Gott verschloffene Pforte!

tiber ben brei Bogen ruhet einer von größerem Umfange, ber bieselben einschließt; da, wo er sich aber endigt, sieht man rechts und links ein Medaillon angebracht, von denen das eine (en miniature) das Brustbilb der Eva, das andere das der Maria vorstellt, wie die Beischrift sagt. Auf dem Goldgrunde des großen Bogens liest man folgende, mit Silberbuchstaben vermerkte Worte:

#### :OFFERT CHRISTE TIBI SANCTAE QVE TVE GENETRICI:

D. i.: Dir, o Chriftus, geweihet und beiner heiligen Mutter!

Über biefem Bogen, auf ben rechten Winkeln zu beis ben Seiten, fiehen die mit Blau gemalten Worte:

#### ❖ HOC SERMONE DEVM CONCEPIT ET EDIDIT ILLVM:

D. i.: Go nach bem Borte bes herrn empfing und gebar fie Jehova.

Bemerkenswerth ift noch bei biefer Darstellung bie Parallele zwischen Maria und Eva. Bernward, ber Meinung ben Frendus (adv. haer. Lib. V. C. 19.) folgend, stellt Maria als Fürsprecherin ber Eva bar, und betrachtet Lettere als

Reprasentantin ber Hossatt, bes Unglaubens und ber Schusto; Erstere aber als die Fülle ber Demuth, bes Gehorsams und ber Gnabe. Auf diese Vorstellung beuten die unter dem Miniatur-Protome der Eva und Maria auf einem Goldstreisen vermerkten, abwartslaufenden Worte. Unter dem Redallion, die Eva vorstellend, steht:

#### PORTA PARADISI PRIMEVAM CLAUSA PER AEVAM.

D. i.: Dich, Parabieses Pforte, verschloß uns die Eva der Urzeit. Die Inschrift, welche unter dem Bruftbildchen der Maria fieht, lautet:

# NUNC EST PER SANCTAM CUNCTIS PATEFACTA MARIAM:

D. i.: Jego geöffnet uns Allen bift bu burch bie heilige Jungfrau. Das ganze Gemalbe schließt sich mit ben Worten, welche auf ber untern Streife ber Ranbeinfassung gelesen werben:

#### VIRGO DEI GENETRIX GABRIHELIS CREDULA DICTIS.

D. i.: Jungfrau, Mutter Gottes, Du glaubteft Gabriels Worten.

Da bieses Bild, im Vergleiche mit allen übrigen, welche in den vorhandenen Buchern gesehen werden, mit mehr Festigsteit und Kunst gezeichnet und gemalt, ja auch eine gewisse Proportion bei den Figuren nicht zu verkennen ist; so glaube ich die Vermuthung aussprechen zu können, daß Bernward dasselbe geschaffen hat. — Schwarz contourirt sind die Haupttheile der Gesichter und Hande, auch einige Theile der Kleizder, im Übrigen sind die in Gold gemalten Gewänder und Verzierungen mit zinnoberrother Farbe contourirt, hier und da schattirt und mit weißen Strichen nochmals umgeben.

Die folgenden Bilber, zu Matthaus gehörend, sind: bie Geburt Christi; die Darbringung der Opfergaben von den drei Weisen; die Berusung des h. Matthaus; wie Sezsus mit Zollnern speiset, seine Jünger aber bei ihm nicht sassten sollen. — Bor dem Evangelium steht das Bild des Evanzgelisten mit seinem Attribut. Die Anfangsbuchstaben sind gesschmackvoll gemalt.

Nach bem Evangelium bes Matthaus folgt die Vorrebe und ein Nerzeichniß der Kapitel bes Evangeliums von Marcus, bem fünf Gemälbe beigegeben sind; sie stellen vor: Johannes, die Ankunft des Meffias verkundend; Christus, seine vier erk-

berufenen Junger unterrichtent; Jesus als Gieger; 104) ben Befuch ber Junger beim Grabe und ben Evangeliften Marcus mit feinem Symbol, einem Lowen. — Rach bem Evangelium bes Marcus eröffnen bie Borrebe und ein Kapitel-Bergeichniß bas Evangelium bes Lucas. Außer bem Bilbe bes Evange= liften fieht man noch fechs andere, welche nach diefem beiligen Buche entworfen find, wie: Zacharias Berkunbigung; charias ift ftumm; Maria tommt ju Glifabeth; Bacharias ertheilt feinem jungfigebornen Sohne ben Namen; bas Abends mahl; Judas empfangt von ben hoben Prieftern breißig Gilberlinge. - Dem Prolog und Kapitel-Bergeichniffe bes Evangeliums von Johannes geben erft fech & Gemalbe voran, von Diefen zeigt bas erfte: bie Erscheinung ber Majestat Gottes nach Johannes Offenbarung Rap. IV. u. V; bas zweite: Jefu Zaufe im Jordan; bas britte: bie Erwedung bes Lazarus: bas vierte: Chrifti Einzug in Jetufalem; bas funfte: bie Rreuzigung Chriffi; und bas fechste: bas Bilb bes Evangeliften Johannes mit feinem Symbol. hierauf folgt ber Prolog und ein Berzeichnig ber Rapitel bes Evangeliums von Johannes, fobann bie funftvoll gearbeiteten Unfangsbuchftaben zu biefer heiligen Urkunde. Auf ber Rudfeite bes 231. Blattes findet fich oben von Bernward's eigener Sand bie= felbe Debication vermerkt, welche bei ber zweiten Sanbichrift erwähnt ift, und wovon das Fac simile in Abbild. II. Th. Per. II. Laf. 4. Fig. 4. vorliegt. Unter biefer folgt ein von einer fpatern Sand geschriebenes Bergeichnig von Beiligthus mern, welche ju St. Dichael in zwei filbernen Tumben aufbemabrt murben , 105) und nach biefen einige turze Gebetsformeln. Die Borberfeite bes folgenden Blattes enthalt eine Abschrift

<sup>104)</sup> Die Darstellung bieses Bilbes ahnelt ganz ber Gruppe im achten Felbe auf bem Thurstügel B. — Siehe Seite 58 bieses Banbes.

<sup>105)</sup> Der eine toftbare Sarg (tumba) schloft in sich die Gebeine des heil. Bernward mit benjenigen Reliquien, welche er, als Bischof, mit aus Rom gebracht hatte; in dem an'dern ruheten Heiligthils mer von den eilf tausend Jungfrauen. Dieser wurde im Jahre 1536 geptündert; jenen zerbrachen hilbetheim's Bürger im Jahre 1543 und übergaben bessen Silberstoffe dem Schmelzofen. Bergl. III. Theil dieses Wertes.

von ber bermwarb'schen Canonifations: Bulle, welche Papfk. Coelestin III, im 2. Jahre seines Pontificat's am 8. Januar zu Rom ausgestellt hat. 106)

Diefer Evangelien=Cober, bem Unscheine nach mehr bei feierlichen Sochamtern gebraucht, als ber zuvor ermabnte, ift bennoch im Innern' gut erhalten. Die Schrift ift burchgebenbs fehr rein und icharf geschrieben; befonders hat aber ber Berfertiger vielen Reif auf die Initialen verwendet; benn bier fieht man wirkliche und phantastische Thiere und Thierkopfe angebracht, aus beren Rachen fich Gewinde hervorziehen, welche ben Buchftaben felbst bilben ober ibn auf mancherlei Art Die Umriffe eines jeben find in Golb gemalt umfcblingen. und mit verschiedenen Farben 'ausgefüllt, auch die Ausfüllung Bas übrigens bie Figuren ift nochmals mit Weiß tuppirt. anbetrifft, fo bemertt man bei allen eine gewiffe Steifbeit, bie nicht Statt finden murbe, batte ber Runftler bei ihrer Ausarbeitung bie haupttheile bes Gefichtes nicht fo fchwarz contourirt, bie gatten ber Gewander nicht fo bicht ben Glie= bern angeschmiegt, und ben Ziguren oft eine beffere Stellung und Draperie gegeben.

Der Einband dieses Buches, von Bernward selbst gefertigt, ist sehr schon und kostbar. Er besteht aus zweistarken eichenen Brettern, von denen das obere mit vergoldeztem Silberblech überzogen, mit vielen Einfassungen und Filisgranen verziert ist und an bessen vier Eden Medaillons angebracht sind, welche die Symbole der vier Evangelisten vorsstellen. In der Mitte ist eine 6" hohe und 41/4" breite Tassel von Elsendein-Schniswerk angebracht, welches in halberhabener Arbeit (en das-relies) Christus, Maria und Johannes (?) vorstellt. Der Heiland steht in der Haltung eines Lehrenden auf einem Piedestal; mit der Linken hält er ein Buch, die halbgeschlossene Rechte ist etwas auswärts gehoben; Maria und Johannes, stehen in andachtsvoller Stellung ihm zur Seite. Die Figuren sind meisterhaft geschnicht; schöner Aussbrud liegt in den Köpsen; besonders zeigt sich in den Ges

<sup>106)</sup> Diese papstiche Butte ist bei Christoph. Brower, in scholiis ad translationem S. Bernwardi p. 200 und 181. zu tesen.

fichtszügen bes Heilandes Burbe und Hoheit 10.7). Daß Wernward beim Schnigen dieses Werkes byzantinische Gesbilbe vor Augen hatte, bekunden die langen, schmalen Figuren und die Oraperien der Gewänder, welche anfänglich, so wie auch die Heiligenscheine, vergolder gewesen find.

Die Inschrift, welche sich auf der Tasel eingegraben

befindet, lautet :

#### \* SIS PIA QVESO TVO BERNWARDO TRINA POTESTAS.

D. i.: Deinem Bernwardus sei gnäbig, ich siehe, breieinige urtraft!
Der untere Deckel ist ringsum mit 2" breitem Silbersblech belegt und mit vergoldeter Inschrift ausgeschmuckt; biese lautet:

# ★ HOC OPVS. EXIMIVM BERNWARDI. PRAESVLIS. ARTE FACTVM. CERNE DEVS MATER. ET ALMA. TVA.

D. i.: Dieses so herrliche Werk hat Bernward kunstlich geschaffen, Mog' es gefallen Dir, Sott! liebende Mutter, auch Dir! In der Mitte befindet sich von Silber »Maria mit dem Jesuskinde auf den Armen«; die Mutter trägt in der Linken einen Palmzweig, mit der Rechten halt sie ihr Kind umsschlungen. Die einzelnen vergoldeten Buchstaden V. O. P. M., welche neben diesem Bilde gesehen werden, deuten die Bittworte: Virgo ora pro me (Jungfrau bitte für mich), an. Auf der obern Decke sehlen mehre Einfassungen; diese sind wahrscheinlich mit den beiden silbernen Clausuren gleichzeitig verloren gegangen.

#### 5.

# Ein Evangelien-Codex mit Bernward's Monogramm.

Die funfte Handschrift, ein Evangelien-Cober, befand sich auch im Rloster zu St. Dichael; die Form besselben ist klein Quart, und enthalt 187 Pergamentblatter, welche

<sup>147)</sup> Das Erneiffrbitoden, weiches unter bem Elfenbein Donigwerte angebracht ift, wurde an verfciebenen geften nach Abfingung bes

vom Anfange bis zu Ende mit gleicher Hand nett und zierlich beschrieben sind. Dieselben Briese, die Tabellen, worauf der Canon der Evangelien verzeichnet ist, und die vier
heiligen Bücher mit dem Inder sur die Sonn= und Festags=
Evangelien solgen in diesem Coder ganz in derselben Ordnung,
wie in der zweiten Handschrift; es ist aber zu demerken, daß
er sehr gelitten hat, wohl nicht so sehr durch den Bahn der
Beit, als dadurch, daß ihn der Abt Johann VI. im Jahre
1634 mit mehren anderen Büchern und Kirchen-Utensilien heim=
lich in die Erde verscharrete, weil er surchtete, sammtliche
Sachen des Klosters mochten bei der Occupation des Hochstifts
von den leipziger Verbündeten nicht ungeraubt bleiben 108).

Das Solb, womit die großen Initialen und Kapitel-Buchstaben geziert gewesen, ift ganzlich verslogen, man sieht aber statt bessen noch einen grunspanahnlichen Grund. Die Blätter sind vom Erdbunste zusammengezogen und auf einzelnen Seiten, besonders zu Anfange, ist die feine, scharfe Schrift wenig oder gar nicht mehr zu lefen.

Der Einband dieses Buches besteht aus zwei starten eischenen Brettern; auf der oberen Decke desselben ist mitten eine 4½" hohe und beinahe 4" breite Tasel mit Elsenbein=Schniczwert eingesügt, welche in halberhabener Arbeit die Kreuzigung Christi mit Maria und Johannes darstellt. Um das Schniczwert, welches wegen seiner Arbeit keiner besonderen Berücksichztigung verdient, sind 10 verschiedensdrmige Krystalle, von denen einer verloren gegangen ist, mit vergoldetem Kupfer eingesaßt. Zwischen jedem Krystallpaare besindet sich unter einer seinen Hornplatte ein auf Pergament gemaltes Miniaztur=Bild, und diese stellen vor: die Symbole der vier Evangelisten, das Protonie des h. Michael, Gabriel, Bernward, Benedictus, Stephanus und Lauzrentius. Der Rücken des Buches ist mit weißem Leder

Evangellums ben Söhnen bes heil. Benedictus zum Küffen barges reicht; es verschlieft einzelne Heiligthümer in sich. —

<sup>-108)</sup> Diese Rachricht fand ich in einem Quart-Banbe S. 18. und ff. vom Pralaten I ohann VI. eigenhändig vermerkt, baber über die Achtheit ber Angabe teine Zweifel erhoben werben tonnen.

aberzogen, über bem anfänglich rothes Zeug lag, und auf ber untern Dede glanzt auf schwarzlakirtem Aupserblech das start in Fewer vergoldete, mit Akanthusblaktern umlaubte Mosnogramm: "Bernwardus Episcopus", welches in ber nastürlichen Größe unter Abbildung II. Th. Per. II. Taf. 5. Fig. 3. gekreu dargestellt ist. <sup>109</sup>) Zwei einfach gearbeitete Krappen versschließen den Coder. — Beiläusig muß hier noch bemerkt wersben, daß der Einband zu diesem Evangeliarium zuerst von Bernward angesertigt war, im 13. Jahrhundert hat aber bessen obere Dede, mit Ausnahme des Schniswerkes, eine Veränderung erlitten. Daher läst es sich auch erklären, wie das Brustbilden Bernward's, welches unter den übrigen Halbgemälden gesehen wird, mit der Umschrift "Sanctus" gezziert sein kann.

#### 6.

## Bernward's Bibel oder die Bücher des alten und neuen Bundes.

Die lette unter Bernward's Leitung angefertigte Handsschrift, welche bermalen ber Domschatz verwahrt, gehörte urssprünglich ben Sohnen bes heiligen Benedictus zu St. Mischael; sie enthält die heiligen Urkunden bes alten und neuen Bundes. 110) Die Form bieses Buches ist groß Folio und

<sup>109)</sup> Auf bem Fac simile, beffen Grund-Buchstabe ein N ift, sieht man an bem senkrechten Striche rechts vom Beschauer E. P. S. bas ist: Episcopus.

<sup>110)</sup> Asservatur insuper apud nos praegrandis liber, qui totam sacram scripturam veteris ac novi testamenti in pergameno, conscriptam manibus summi hujus Praesulis sct. Bernwardi, in se continet.

Chron. Abb. monast. S. Michael, Hild. fol. 9. Vita Episc. Cath. Eccl. Hild. a Johanne VI. p. 25. Leibn. S. R. Br. Tom. II. 399.

bie Angahl ber Pergamentblatter 485. Die Borberfeite bes erften Blattes ift gang bemalt und zeigt auf braunem Grunde, abnlich einer Rifche, ein in Golb gemaltes Rreng ohne bes Etlofers Bilbnif; unter bemfelben fteht rechts in Golbalorie bie beil. Maria, voll Berwunderung bie Sanbe halb empor bebend, über berem Saupte fieht man aus ben Bolten eine gegen bas Kreuz gerichtete, fegnenbe Sand - bie Sand bes himmlischen Baters - bervorragen. Links fleht gleich= falls in Golbglorie ber beil. Johannes; er tragt in ber Linken ein geoffnetes Buch, bas mit ben Borten : In principio creavit Deus celum et terram, terra beschtieben ift; in ber Rechten halt er einen Griffel, womit er auf bie Borte binbeutet. Die übrigen Blatter find burchgebends fehr rein und scharf beschrieben. Jebes Buch beginnt mit einer gefchmadvoll verzierten Initiale, von benen aber leiber nur wenige gut erhalten find; benn bas Gold ift verblagt, bas Gilber meistentheils verflogen und die Farben haben im Laufe ber Beit fehr gelitten.

Das Gemalbe scheint von Guntbalbus gefertigt zu sein; benn es ahnelt in ber Beichnung ganz ben Gebilben, welche im Evangelien-Cobere vom Jahre 1011 gesehen werben; bie Bibel hat er übrigens nicht burchgehends geschrieben.

So einfach das Innere dieses Buches ist, eben so eins fach ist auch sein gegenwärtiges Außere; es ist mit einer starzten eichenen Dede, die nur mit weißem Schweinsleder überzogen, dem unbedeutende Verzierungen eingeprest sind, verwahrt, hat aber ursprünglich zweiselsohne eine kostbarere Decke getragen. Bei Anfertigung des letzen Einbandes, was ich beiläusig bemerken muß, sind durch den Buchbinder mehre Blätter verbunden und folgen nicht in gehöriger Ordnung auf einander. Nach Angabe des Tertes mussen gleich unmittelbar nach dem von mir paginirten 436. Blatte die Blätter von 461 bis 467, und hierauf dann die übrigen folgen. Das Buch wird von zwei messingenen Krappen verschlossen.

Rachträglich verbient hier noch bemerkt zu werben, bag biefer kofibare Cober im 17. Jahrhunderte dem obengedachten Rloster ift geraubt worden. Denn als nach übergabe ber Stadt Hilbesheim (12/14 Jul. 1634) ber braunschweigische Krieges-Commissarius Cord Philipp Knackenhauwer und

ber Amtmann Erich Belind von Peine im Auftrage bes Ber-2008 Friedrich Ulrich am 1/4 Aug. b. J., Rachmittage 3 Uhr, burch Mger Beinricus Stridmann, bes Dbriften Muzephalen Aubitor, nachmaligen Amtmann zu Calenberg, in Gegenwart eines Rotars und mehrer Beugen, bem Pralaten Johann VI. und gangem Convente andeuten liegen: »fie mußten noch am felbigen Lage gutwillig bas Rlofter raumen, ober fie murben mit Gewalt hinausgetrieben«, übergab der Pralat in aller Gile genanntem Auditor, ber bereits feit bem 27. Jul. d. 3. das Klofter von braunschweigscher Seite in Befit genommen, fich aber zeithero gegen bie Religiofen außerft freundlich gezeigt batte, feinen Krummftab, bie Bernward's Bibel und einen Relch fammt Patene, fie ihm aufzubewahren. Stridmann gab im Beifein bes Rlofter - Schliegers Dt. Gehrt's und bes Paftors Johann Boltemate aus Bierbergen bem Pralaten bie Berficherung: ver konne bie bemerkten Segenstanbe ju jeder Beit bei ihm wie= ber in Empfang nehmen.«

Johann VI. verließ gegen Abend mit weinenben Augen die Abteigebäude, nachdem er zuvor dem Auditor die Schlüssel eingehändigt hatte, und begab sich unter Begleitung zweier Soldaten, mit dem Allerheiligsten (Sanctissimo) im Arme, nach dem Brüdernhofe (congregatio B. M. V.) im Brühle. Im folgenden Jahre suchte er heimlich von hier zu entsommen, was ihm auch gelang, und fand am 5. Januar sein Asil in Wolfenbüttel. 111) Nach neunjähriger Verbannung kehrte er mit den noch übrigen Religiosen zurück und nahm am Tage des Erzengels Michael 1643 wieder Besitz von seinem Kloster.

Johann VI. erinnerte nun heinrich Stridmann, berzeitigen Amtmann zu Calenberg, an die Burudgabe ber ihm in Berwahr gegebenen Sachen. Nach langen Bogern schidte

<sup>111)</sup> Rach der Original-Handschrift des Prälaten Johann VI., betitelt: "Copionale 1634 in quarto omnia gravamina, welsche die Stadt hildesheimb und herzoch von Brauns- wgl. unferm Closter zugeffleget verzeichnet und colligiret." Seite 16 — 13. — Ein höchst merkwürdiges Manuscript!

er ihm im Februar bes Jahres 1645 ben Abtstab, aus befen Rrumme ber silberne Erzengel Michael gebrochen war; ben Empfang ber Bibel und bes Kelches nebst Patene suchte er in Abrede zu stellen. —

In Folge eines zwischen ihnen mehrmals stattgefundenen Briefwechsels erbot sich endlich der Pralat die Bibel fur Gelb ober für Früchte zu erkaufen; sie wurden darüber einig und am 20. Febr. 1649 gab er dem genannten Amtmann zwei Fuber Rocken für diese höchst merkwürdige Handsschrift. 112)

Aufer biefer angeführten Beweisquelle betunden noch gwei

<sup>112)</sup> In einer Driginal-Banbidrift bes Pralaten Johann VI., betis telt: "Radrichtungen bes Rlofters St. Dicael in Bilbesbeim vom Sabre 1640." beift et Seite 19.a. .. Maro Henrico Strickman bes Obriften Magephalen auditorn, Civi Hannoverano und Aurftl. Braunich. Commissario, welcher alfbalb unfer Clofter occupiret und alles bestellet, 3ch alf ein gefangener auf Meiner Abten (a tempore emigrationis, id est festo S. Panthaleonis usque Vigiliam Assumpt. B. M. V. 54 3th auf ben Clofter mit meinen Conventualen verftoffen, wie Weittleuffig au ersehen in Copionali meo 1634. - Siehe Anmert. 111 -) berumbgangen. In praesentia meines Schluters DR. Gehrts unb ber Johann Boltemate, pastor in Berbergen, welcher ben Aubitor felbst alf ein depositum vbergeben, Er auch folches alf ein depositum angenommen und jugefagt, quocunque tempore ju reftituiren. 1) Biblia S. Barwardi in groß folio Pergamein von S. Barwardo ut putatur gefdrieben; 2) Meinen Baculum Pastorale baran vber 80 lott file ber: 3) Ginen filbern vergulbeten Reld cum patena et Cochleari in einen fedlen, barben noch anbere fas NB. Dieser Auditor batt bie beften bucher den gebunben. auf bie Bibliotec genommen ungefehr 4 ober 500 Rthl. batt bargu alles in Clofter behalten auch Sigillum Conventuale und mein Abten Sigull von Gilber von vng abgefobbert. Dieser Auditor hatt einen ben fich gehabt Johannes Ferber auf hannover hat einen hoff zue Dornten, welcher alles aufgeforichet und observiret, bas man wenig hatt ober bie halb bringen tonnen, beg bages ift eine schiltwacht porne Closter gestanden, des abendes hatt ber Aubitor bie folugell zu fich genommen.

6.

## Die beiden Evangelien: Codices, Geschenke des Bischofs Hezilo.

Außer ben genannten sechs Handschriften, befinden sich noch zwei Evangeliarien im Dome, Geschenke des Bischofs Hezilo; beibe sind auf Pergament in Quart geschrieben, und enthalten ben Canon, die vier heiligen Bucher, auch ben Inder für die Sonn= und Festtags-Evangelien.

Der eine Cober, nur burch einen einsachen Pergament-Einband geschüt, liegt in einer hölzernen buchförmigen Sapsel, welche von zwei vergoldeten Krappen geschlössen ist; ber an dere hingegen trägt eine mit rothem Sammet überzogene Decke, an der sich zwei silberne Clausuren besinden. 113) Auf der hintern Decke sowohl der Capsel als auch des rothen Sammet-Einbandes sieht man das Wappen des hildesheimisschen Domcapitels 114). Die beiden Vorderdeden sind mit Arabesten geziert, in deren Mitte ein erhaben gearbeitetes Crucisirbild angebracht ist, von denen die Stosse des erzsteren aus start vergoldetem Kupser, die des andern aus Silber bestehen.

Das eine Evangeliarium, welches in ber mit vergolsbetem Aupfer verzierten Capfel liegt, wurde Sonns und Fefts

Briefe d. d. 3. Febr. und 4. Aug. 1645, welche ber Pralat an ben Amtmann Stridman geschrieben und in Abschrift vor mir liegen, bas erörtete Factum. — Unter bem zulest ausgestellten Briefe steht noch bemertt: ,,1649. ben 20. Febr. habe ich bie Biblia empfangen und 2 Fuber Roggen bavor geben müßen."

<sup>113)</sup> Außerbem bag biefer Cober schöner geschrieben ift, als jener, zeigt er beim Anfange eines jeben Evangeliums bas Bilb bes Evangeliften mit bem ihm beigegebenen Attribute und nett gemalte Initialen.

<sup>114)</sup> Die Jahrsjahl 1780, welche sich unter bem silbernen Wappen eins gegraben befindet, bekundet bas Jahr der Ansertigung dieses so prachtvollen Einbandes.

tags nach ber Absingung bes Evangeliums (unter bem Credo) burch ben Subbiacon sammtlichen Chorherren alter Stiftung zum Kuffe, bargereicht; bas andere, weit kostbarere, gebrauchte man zu felbigem Zwecke, wenn ber Bischof bei Hochamtern selbst zu pontisiciren pslegte. 115)

Den beiben Dompralaten Decanus et Praepositus wurde das gesöffnete Evangelienbuch zum Auffe bargereicht, die übrigen Chorsperren kußten entweder die Füße oder das haupt des auf der obern Decke besindlichen Crucifixbildes.

## Dritter Zeit-Abschnitt (Periode).

Rostbarkeiten, heil. Gefäße und Kunst-Denkmale, herstammend aus ben Zeiten, wo Bischof Hezilo bas Irbische mit bem Ewigen wechselte, bis zur Einführung ber Reformation ober vom Jahre 1079 bis 1542.

- 1. Der filberne vergolbete Chrenfarg bes heil. Bifchofs Gosbeharb, tumba aurea et argentea S. Godehardi.
- Das filberne vergolbete haupt bes heil. Königs Dswald, caput argenteum deauratum S. Oswaldi, Regis et Martyris.
- 3. Eine filberne vergolbete Monftranz, enthaltenb Reliquien von ben heil. brei Königen, hierotheca argentea deaurata, continens tres digitos sanctorum trium regum.
- 4. Das sitherne vergolbete Saupt bes heil. Bischofs Berns warb, caput argenteum deauratum S. Bernwardi.
- 5. 3 mei filberne vergotbete und zwei filberne armförmige Reliquien Behältniffe, duo argentea deaurata et duo argentea inaurata brachia.
- 6. Das silberne Brustbilb ber heil. Martyrin Cacilia, caput argenteum S. Caeciliae, Virginis ef Martyris.
- 7. Das silberne haupt besheil. Cantius, caput argenteum S. Cantii.
- 8. Das Gnabenbilb ber heil. Maria auf bem hauptaltare in ber Gruft, statua miraculosa B. V. Mariae in crypta supra altare S. Mariae dicatum, mit seinen toftbaren Beihgeschenten.

- 9. Das fogenannte Banbelfreug, erux ambulatoria miraculosa, über bem St. Johannis Mitare in ber Gruft.
- 10. 3mei golbene Mutter-Gottes-Büber, duae statuae B. Virg. Mariae aureis laminis obductae,
- 11. Ein tupfernes vergolbetes Rreug, crux cuprea deaurata.
- 12. Gin filbernes vergothetes Areuz, crux argentea deanrata, continens par ticulam sanctae crucis.
- 13. Der Krummstab bes hilbesheimischen Bischofs Otto I., baculum pastumde Ottonis I., episcopi hildesiensis.
- 14. Ein Bischofstab von Essenbein und Ebenheis, baculum pastorale ex ebore et ebeno.
- 15. Der golbene Sherarb's-Reich, calix aureus Gherardi episcopi.
- Gine füberne vergoibete thurmförmige hierothet, turris argentea deaurata, includens reliquias Patronorum ecclesiae hildesheimensis.
- 17. Das filberne Haupt bes heil. Bischofs Jacobus, eaput argenteum S. Jacobi, episcopi.
- 18. Gin filberner vergolbeter Reld, calix argenteus deauratus.
- 19. Gine filberne Oblaten-Schuffel, patena argentea ministe-
- 20. Der eherne Taufteffel ober bie Taufurne, baptisterium ex aoro fusum.
- 21. Der sogenannte golbene Thurm auf ber hilbesheimischen Domkirche, ein Siegesbenkmal bes Bischofs Cherarb, tectum desuratum super choro summee aedis, victoriae monumentum praesulis Gherardi.

### 1.

## Der silberne vergoldete Chrenfarg des heil. Bischofs Godehard,

tumba aurea et argentea S. Godehardi.

Außer der Tumba ober dem Ehrensarge des heil. Bisschofs Epiphanius (fiehe erfte Periode No 6. Seite 19.) besmerkt man im Sanctuario auf der Epiftel-Seite des Hochals

tars (in cornu Epistolae seu a latere Praepositi), rechts vom Beschauer, in einem mit Glas verwahrten Behalter gleichfalls einen prachtvollen, ringsum mit Figuren geschmuckten Kasten; in diesem ruhen die Geheine des heil. Oberhirten Godehard.). Da eine, wo möglich, vollständige Biographie über diesen Kirchensursten im dritten Theile dieses Werkes ersolgt; so beschränke ich mich hier nur einzig und allein auf eine genaue Beschreibung des Sarkophags, von dem auch unzter den Lithographien II. Thi. Per. III. Tas. 9. Fig. 1. eine Abbildung beigegeben ist.

Im eintausend einhundert und ein und dreißigsten Jahre, seitdem Christus geboren, im drei hundert siedenzehnten, nachedem das Bisthum Hildesheim gestiftet, und im siedenzigsten, seitdem des Domes Neubau Maria's besondern Schutze anempsohlen war, wurde Godehard, Hildesheim's vierzehnter Bischof, auf der Kirchenversammlung zu Rheims (1131) unter die Jahl der Heiligen verseht-2). Die seierliche Erhebung des Heiliggesprochenen sand zwar in diesem Jahre nicht mehr Statt, weil die unfreundlichen Tage des Winters herannaheten; allein im Wonnemonate des nächstolgenden Jahres wurde die heilige Handlung auf Festschlichste begangen 3).

Noch vor Anbruch ber Morgendammerung bes vierten Maitages 1132 begab fich ber hildesheimische Bischof Bernshard I., aus dem Grafengeschlechte der von Balleshussen, mit seinem ganzen Clerus in die Erppta zu Godeshard's Grabstätte. Als er hier die üblichen Gebete und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tumba, in qua reconditum corpus S. Godehardi, Hildesemensis olim Episcopi, cernitur in latere epistolarum. ms. vetust. fol. 42.

<sup>2)</sup> Die Canonisations-Bulle von Papst Innocentius II., am 29. October 1131 zu Rheims ausgestellt, ist in bem zu Leipzig 1518 ersschienen Werke: Vita sanctissimi patris Godehardi Hildeneshemensis ecclesiae antistitis etc. S. 21—22, abgebruckt; man sinbet bieselbe aber auch in bem von Christ. Browerus ebirten Werke: Sidera illustrium et sanctorum virorum S. 64.; bei Leibn. S. R. Br. Tom. I. 508. und in ben Actis Sanctorum mens. Maii Tom. I. p. 501—530.

<sup>3)</sup> Siehe bas Leben von Gobehard im 3ten Theile biefes Wertes.

Geremonien verrichtet batte, ließ er burch ben Domprobfit Berthold ben fleinernen Sartophag eröffnen. Der Leichnam bes heiligen wurde unter Abfingung verschiedener Pfalmen er= hoben und ber Gruft entnommen, fobann in feierlicher Pro= ceffion, ber Taufenbe von Menschen aus ben entfernteften Squen Deutschlands beiwohnten, um bie Stabt (Burg, civitas) getragen. Nach Beenbigung ber firchlichen Feier wurben einzelne Parcellen von ben Gewändern und ben Gebeinen bes Canonisirten verschiedenen Rirchenpralaten, Fürften und Rittern gur Berehrung übergeben 4), auch einige Reliquien nach Gobehard's Mutterlanden, imgleichen nach Bohmen, Schwaben, Holland und Genua überschickt, wo man ibm ju Chren Rirchen, Capellen und Altare grundete 5); fur bie übrigen beil. Gebeine ließ aber ber zuvorgenannte Bischof aus ben golbenen und filbernen Dent- und Dantmalern, welche bie Ballfahrer, befonders fromme Baiern, am Grabe Gobe= harb's geopfert hatten, jenen toftbaren Sartophag verferti=

<sup>4)</sup> Rorbert, Metropolit von Magbeburg, reis'te in Begleitung bes hilbesheimischen Bischofs Bernhard I. nach der Synode zu Rheims und ermangelte nicht, die Canonisation Gobehard's zu unterflügen; er starb als Stifter des Prämonstratenser-Ordens, den 6. Juni 1134. Der mainzische Erzbischof Abelbert I., aus dem Hause Saarbrücken 1111—1137, erbauete in den Jahren 1135 und 1136 eine Gobehard's-Capelle, seitwärts vor der damaligen Fronte des Domes; der kölnische Metropolit Heinrich I. († 1235) schickte die erhaltenen Relsquien nach der Schweiz, wo ihs nen zu Ehren eine Kirche geweihet wurde.

Im Benebictiner "Runfter zu Olbenburg. Rahftab erbauete ber fünfte Abt, Donatianus mit Ramen, welcher anfänglich im hiesigen Gobehard's. Rloster gelebt hatte, gleichfalls eine bem heil. Gobeharb geweithete Capelle. Series Abbatum Monasterii S. Godehardi Hildesii. ms. fol. 3.

<sup>-5)</sup> In Senua sieht man ein Bethaus unter Gobeharb's Namen, bas selbst besteht auch eine boppelte Bruberschaft für Männer und Weisber zu bessen Shre. Leben ber heiligen Gottes B. III. heft I. S. 56—61. — Eine ähnliche Gesellschaft bestand auch in hilbessheim, welche von einem hiesigen Bürger, Theodorich, gesstiftet und zur Berpstegung für Arme mit vielen Einkünsten bessechent war. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 515.

gen, ben wir noch jest am Hochaltare feben, und nun aus folgenber Befchreibung naber werben kennen lernen .

Die Bestandtheile des Ehrensarges sind eichene Bretter mit stark vergoldeten Silberplatten bekleidet und ringsum mit getriebenen Figuren umgeben; er mist eine Länge von 4'2" und eine Tiefe von 21"; die Höhe wis an das Dachgesims beträgt 12½", die Hohe bis zur äußersten Spihe der Verzierung 2'6".

Auf ber hier in Abbildung dargestellten langlichen Borberseite figen, (wie die Emaille-Inschrift besagt) seche Apostel, namlich:

S. PETRVS. S. ANDREAS. S. JOHANNES. S. MATHEVS. S. THOMAS. S. MATHIAS.

Auf ber andern langlichen Seite fieht man in derfelben Stellung, gleichfalls burch Emaille-Inschrift angedeutet, die übrigen Apostel, wie:

S. PAVLVS '). S. BARTHOLMEVS. S. PHILIPPVS. S. JACOBVS. S. THADEVS. S. SIMON.

Jeber halt entweder in der Linken oder Rechten ein Buch oder eine Schriftrolle; Petrus, als Fürst der Apostel, tragt noch zwei Schlussel. über dem Haupte eines Jeden ist der Name mit dunkler Emaille angezeigt.

Auf ber tiefen Seite oben (am Kopfende) sist in ber Mitte Jesus Christus, ein Buch in ber Linken haltend und mit der Rechten der unter seinen Füßen ruhenden Weltkugel basselbe vorzeigend. Rechts neben seinem Haupte besindet sich das Symbol des Matthäus mit dem Spruchzettel: LIBER. GENERATIONIS. (Matth. I. v. 1.), links das des Evangezlisten Johannes mit dem Spruchzettel: IN. PRINCIPIO. (Joan. I. v. 1.); zu seinen Füßen sieht man rechts das Sinnbild des Evangelisten Marcus mit dem Spruchzettel: VOX. CLAMAN-

o) Tumba haec aestimata decem florenorum millibus, quae Bavari ad popularis sui sepulchrum maximam partem transmiserant, ms. vetust. fol. 153. Brusch. Epitom. de omnib. germ. Episc. in vit. Bernardi Episc. Hildesh. p. 203. b. Silsbesheimischer Staats-Ralender vom J. 1781. —

<sup>7)</sup> Das geöffnete Bud, welches Paulus mit beiben Sanben vor fich balt, zeigt bie Infdrift: GRATIA. VOBIS. ET. PAR. A. DEO.

TIS (Marc. I. v. 3.), links bas bes Evangelisten Bucas mit bem Spruchzettel: FVIT. IN. DIEBVS (Luc. I. v. 5.). Resben Christus rechts steht die heil. Maria, links Johannes der Täuser, der an dem Lämmchen erkannt wird; beide als die Hauptfürbitter bei dem Sohne Sottes. — In dem Oreieck über dieser Gruppe, gebildet durch den eigentlichen Sargdeckel, sieht man in halber Figur Gott-Bater; mit der rechten Hand erstheilt er den Segen, mit der Linken saßt er sein Sewand. Die über diesem Oreiecke angebrachte durchbrochene Berzierung zeigt die Inschrift:

SANCTVS. SANCTVS. DOMINVS. DEVS. SABAOTH.

D.-i.: Beilig, beilig, beilig ift ber Berr Gott Bebaoth. Auf ber entgegengesetten Seite (am Fußenbe) gewahrt man brei Nischen; in ber mittelften fteht Gobebard (GO-DEHARDVS EPC. lautet bie Emaille-Beifdrift) im Bifchofe-Drnate und mit ber Mitra auf bem Saupte; er balt in ber Rechten bas Pabum, in ber Linken tragt er ein Buch. gur Linken weilt, gleichfalls in bischöflicher Rleibung, Rrummftab in ber Rechten und in ber Linken ein Buch haltend, ber Bifchof Bernhard, 8) (BERNHARDUS EPC. wie bie Emaille-Uberfchrift befagt); und gur Rechten fteht ein Beiftlicher im Chor=Drnate mit einem Rirchenhute auf bem Saupte und mit einem Buche in ber Linken. Da wir biefer Figur teine weitere Merkmale abgewinnen tonnen und bie nos thige Beischrift fehlt, so glauben wir in berfelben ben Dom= propft Bertholb zu erkennen. Inmitten über ben brei Ri= fchen, gerade oberhalb ber Figur bes beil. Gobehard, fcwebt eine Taube, bas Sinnbild bes beil. Beiftes, von welcher ein Strahlenhauch auf felbigen herabfließt. Un ber durchbrochenen

<sup>5)</sup> In ber kurzen Lebensgeschichte bes heiligen Gobeharb, herausgegeben vom Tesuiten Bernard, helmering, hilbesh. 1767 und in den Beiträgen zur hilbesh. Gesch. Lese ich 2 Bb. S. 45. St. Bernward statt Bernhard; jene Angabe ist ganz unrichtig, wie der Namenszug deutlich bekundet. Wie konnte Bernward an diesem Sarge schon als ein heiliger dargestellt werden, da er erst im Jahre 1193 durch Papst Cölest in III. unter die Zahl der heiligen ist versetz worden!

Bergierung find bie Borte bes bereits angefangenen Gebetes ans ber beil. Meffe ju lefen :

PLENI. SVNT. CELL. ET. TERRA. GLORIA. TVA. OSANNA. IN. EXCELSIS.

D. i.: himmel und Erbe find voll von beiner herrlichkeit, Boffanna in ber hobe!

Det Untertheil bes Sarges ist ganz mit Caméen, Perlen, Saphiren, Rubinen, Granaten, Amethisten, Topasen, Corallithen und Chrysolithen übersäet, und ungeachtet ber leezen Einfassungen, welche aus Habsucht geplündert sind, zählt man bennoch über vierhundert ebele Steine <sup>9</sup>). — Unten um den Sargboden läuft ein, <sup>3</sup>/4" breiter, silberner Streisen, auf dem solgende Verse, mit schwärzlicher Emaille eingesschwolzen, zu lesen sind; sie lauten:

\* GAVDE. VIRGO. PIA. CVM. PRECVRSORE. MARIA. ET. VOS. QVI. FLENDO, SEVISTIS. LETA. METENDO.

Laut des Capitels-Beschlusses vom Montag, den 18. Mai 1767, wurde der Ehrensarg des heil. Gobehard, welcher an einer Seite sehr schabhaft war, unter der Aufsicht des Domherrn und Subdiascon's Joseph Ignaz von Berotbingen († den 28. April 1806 unsern Speper) mit den auf dem Capitelhause vorhandenen zerbroschenn Zierrathen von Gold, Edelsteinen und Versen wieder auszgebessert. Rach den domit! Protoc. vom Jahre 1767. —

<sup>2)</sup> Rach Angabe ber Annalen, welche von bem Burgermeifter Tile Branbis gefdrieben find (fie beginnen mit bem Jahre 1513 und foliegen mit bem Jahre 1566), ift ber Gobeharb's. Sarg im Jahre 1538 von gewinnfüchtiger Banb fehr entftellt worben, was burd folgende ber Driginal-Banbfdrift entnommene Stelle betunbet wirb. Seite 285 heißt es: "Im anhafte buffes Jars 1539 fam tybi von Roftod, babt bar ein gerichtebt, be fcrifftlich befanbt habbe, babt he im por Jar 1538 tho Silbefb. uth ben Dhomemarchlich gubt an ebbelen Steinen, Gulver unnbt golbe, babt in unnbt abn einnem Sarde gefeten, babt velichte wol 1,000 gulben gewerbt, geftolen bebbe, unnbt habbe wiber befannbt, babt bes gus bes einn beil noch tho Salverstadt by einnem manne, benn he babt tho vorwarende gedan, werhe, bar schickeben babt Capittel hen unnbt fregen webber an fteinnen velichte tho 200 fl. gewerbt, aver babt befte mas vortomen." - Schnarmacher, ber in feinen Uns nalen jum Jahre 1539 bas Diarium Brandisianum ercerpirt bat, bemerkt S. 62 gang biefelbe Stelle. -

MECVM. QAVDETE. MECVM. MEA. REGNA. TENETE.
CVM. QVIBVS. IN.CELIS. GAVDE. GODEHARDE. FIDELIS.
TEMPORE. VOS. PARVO. MVNDI. SVDASTIS. IN. ARVO.
POST. MODICVM. LVCTVM. ME. VOBIS. OFFERO.
FRVCTVM.

#### Auf Deutsch:

Freu', holbselige Jungfrau, Dich, mit bem Täufer, Maria! Auch die ihr in Bahren gesaet, in Jubel nun arntet, Freu't euch mit mir, mit mir jeht theilet die Herrschaft. Ihnen im himmel gesellt freu' Dich, du treuer Gobehardus! Kurz war die Zeit, wo ihr triefend vom Ghweiß' bebautet ben Weinberg,

Seh't, nach geringem Leib, biet' ich mich felbft euch jum Lohne. Bum Undenten an die geschehene feierliche Erhebung ber Gebeine Gobeharb's, besonders aber gur Berehrung bes Beiligen, ben fich bas hilbesheimer Bisthum und befonders bie Stadt von jest an jum Schutpatron mablte, benn biefe führt noch bermalen in ihrem größten Siegel bas Bilbniß bes heil. Godehard (fiehe Abbild. II. Thl. Per. II. Taf. 1. NS5.), wurde jahrlich am 4ten Maitage eine folenne Procession abge= halten, wobei ber toftbare Sartophag von ben jungften Dom= berren mit umbergetragen wurde 10). Bis gur Mitte bes 16. Sahrhunderts beging man biefe Feier; burch bie vielen Unruben . welche die Glaubenstrennung mit fich fuhrte, mußte fie aber ganglich eingestellt werben, was benn auch gur Folge hatte, daß bie von den nah= und ferngelegenen Ortschaften nach Gobehard's Grabftatte unternommenen Bittgange und Ballfahrten ganglich aufhörten. — Der Gebachtniftag bes beil. Dberhirten wurde nun zwar noch firchlich, aber nur im Stillen begangen.

In dem am Montag den 21. Febr. 1763 gehaltenen General-Capitel kam in Bortrag, ob nicht die Feste St. Gobehard und St. Bernward, damit solche von dem Bolke, wie vor Alters, mitgefeiert wurden, an Sonntagen gehalten werden sollten; es wurde hierauf einstimmig beschlossen, den für die Erhöhung der kirchlichen Festlichkeiten außerst empfänglichen Reo-Elect Friedrich Wilhelm zu ersuchen, nach

<sup>10)</sup> Siehe Unmertung 19. aus ber erften Periode biefes Theiles.

seiner erhaltenen papstlichen Bestätigung hinsichtlich ber auf ihn gefallenen Bahl, bei ber Congregation Sacrorum Rituum zu Rom zu erwirken, genannte Feste an Sonntagen begehen zu können. — Friedrich Wilhelm übernahm willsährigst die Ausssührung bieses Auftrages und in einer am Freitag den 19. Dec. 1766 stattgehabten Particular-Bersammlung (capitulum simplex) wurde ein von ihm unterm 17. Dec. gedachten Jahrs batirztes Schreiben vorgelesen, worin er anzeigte, daß der hiesisgen Domkirche Patronen und Bischdse St. Gobeh ard und St. Bernward solenne Feier sub ritu duplici socundae classis sine octava und zwar an dem von ihm dazu bestimmten Sonntage gehalten werden solle 11).

In bem am Montage ben 9. Marz 1767 stattgehabten General-Capitel wurde zufolge ber fürstbischöstlichen Bestimmung die Feier des heil. Gobebard=Festes auf den 5. Sonntag nach Ostern und die des heil. Bernward=Festes auf den 3. Sonntag im November unabanderlich festgestellt. Hierauf wurde ferner vom Capitel beschlossen, daß, da man das Fest des heil. Bernward in dem hiesigen Kloster und Stifte zu St. Michael mit großem Geprange beginge, nur

<sup>11)</sup> Das Decret, welches bie Congregation wegen ber kirchlichen Feier bes Gobehard : und Bernmard : Feftes bem gurft : Bifchof übers schickt hatte, lautet nach bem Originale: Cum Reverendissimus Episcopus Hildesiensis humillime Sacrorum Rituum Congregationi supplicaverit, ut ritus duplex majus, quo ab immemorabili coluntur SS. Episcopi Godehardus, et Bernwardus Patroni minus Principales Ecclesiae Hildesiensis elevaretur ad duplex secundae Classis cum Octava, et eorumdem dies festi transferrentur., videlicet S. Godehardi a die quarta Maii ad Dominicam quintam post Pascha, S. Bernwardi vero a die vigesima sexta Octobris ad Dominicam tertiam Novembris; Sacra eadem Congregatio, ad relationem Eminentissimi, et Reverendissimi Domini Cardinalis Alexandri Albani Ponentis, Ritum SS. Godehardi, et Bernwardi elevandum esse a duplici majori ad duplicem secundae Classis sine Octava, corumque dies festos transferendos esse arbitrio Ordinarii benigne concessit, Romae die 21. Januarii 1766.

Loco & Sigilli. Joseph Maria Cardinalis Feroni Praesectus. S. Archiep. Theodosiae S. R. C. Secretariús.

an bem Tage bes heil. Sobeharb bie Reliquien biefes beil. Oberhirten in ber Processon herumgetragen werben sollten; zugleich aber auch ben Bischof zu ersuchen, daß er an beisben Tagen in ber Hohmesse pontisiciren möchte. — Zusolge eines am 5. Mai d. I. im Capitel vorgelesenen fürstbischössichen Schreibens d. d. 28. April. wurde ber von dem Capitel gesfaßte Borschlag genehmigt; worauf es nun verordnete, den Gosdehard'es Sarg am gehachten Tage auf einem altarformigen Gesrüste im Mittelschiffe des Domes feierlich ausstellen und ihn in der vor dem Hochamte gehaltenen Processon auf dem Domhose von sechs Priestern herumtragen zu lassen 13.

Anfänglich suchte ber Leumund einiger freisinnigen Manner die neuangeordnete Feier zu sidren, daburch, daß er über
die Achtheit der in dem Sarge befindlichen Reliquien Zweifel
verbreitete; allein durch die am 10. Mai des Jahrs 1779 geschehene Erdsfnung des Sarkophags wurden alle Zweifel gehoben und die vermeintliche Unterschiedung von falschen Reliquien ganzlich widerlegt.

Das hierüber in lateinischer Sprache ausgenommene bochst wichtige Notariats-Document, welches nahere Auskunft über ben Act der Eröffnung gibt, theile ich hier in nachstehenden Zeilen zu deutsch mit, bemerke aber zugleich, daß
sich dessen Inhalt auch schon im zweiten Bande der Beiträge
zur hildesh. Sesch. Seite 46 — 49. abgedruckt befinder. Es
lautet:

» Da seit bem Jahre 1767 (nicht 1769) bas Fest bes beil. Gobehard, Bischoss zu Hilbesheim und Patronen bes hiesigen Hochstifts, in der Domkirche allhier aus Erstaubnis des heiligen romischen Stuhls jahrlich am fünsten Sonntage nach Oftern mit großer Feierlichkeit celebrirt worzden, und an diesem Tage jener sogenannte goldene mit versschiedenen Edelsteinen, Gemmen und Perlen gezierte große Kasten, der die Reliquien des heil. Gode hard einschließt, welcher übrigens das ganze Jahr hindurch in der Domkirche am Chore bei dem Hochaltare an der Epistelseite ausgesetzt

<sup>12)</sup> Rad ben bomft. Protoc. vom 3dhre 1763, 1766 und 1767.

ift, von sechs Priestern in einer solennen Procession über ben Domhof getragen wird, und sodann im Mittelschiffe ber Kirche dem Bolke zur Schau aussteht, während dieses Beitverlaufs aber mehre Zweisel, wahrscheinlich von neidischen Kritikern veranlast, erhoben, ob nämlich die Reliquien des heil. Godehard in dem Kasten noch wirklich vorshanden seien; — so ist es von dem hochwürdigsten gnädigsten Fürst-Bischof Herrn Friedrich Wilhelm und dem hochwürdigen Domcapitel für rathsam gehalten, das der vorerwähnte Kasten in Gegenwart einiger Priester erdsfinet, und darüber eine Urkunde zur Notiz der Nachwelt angesertigt werde. «

»Dieserhalb haben fich beute, am 10. Mai 1779 in ber Domkirche, nach geendigtem Gottesbienfte ber Besper, in ber hinter bem Sochaltare befindlichen Chor=Sacriffei versammelt: Die Hochwurdigen Hochwohlgebornen Herren Frang Egon, Freiherr von Furftenberg, Dompropft und General = Bicar; Carl Friedrich, Freiherr von Benbt, Dombechant; Frang Georg Carl Johann, Freiherr von Boos, Domherr und altefter Presbyter. Arang Arnold, Freiherr von der Affeburg, Domicho= lafter und Senior bes Domcapitels. Die Bochehrmur= bigen Domvicarien Frang Butte Concentor. Joachim Albert Bertamp. Miebrum. Subcustos; alle als Zeugen, wie auch: der Hofge= richtsaffeffor und Schahactuar Conrab Joseph Offbaus, Secretair beim Domftifte, und Casper Ru= bolph Bagemann, fürftbifcoflicher geiftlicher Rath, aeiftlicher Cabinets: und Bicariats: Secretair, Sofcapellan, Canonicus bei St. Maria Magbalena im Schuffeltorbe und Dompicar, ber über ben Alt ber Eröffnung bes Raftens biefes Protocoll aufgenommen bat.

In Gegenwart dieser vorgedachten Herren ist der mehrsbenannte Kasten an der Seite, wo sich das Bild unsers Herrn Tesus Christus mit der heil. Jungfrau Maria und dem heiligen Johannes besindet (am Kopfende), eröffnet worden, und ward zur unglaublichen Freude der Anwesenden der vermuthete und gesuchte Schat der Reliquien von dem heil. Godehard in Bundel, mit Umschlägen von

faubern felbenen Beugen und feiner Leinewand eingewickelt, vorgefunden, welche man ehrerbietig aus bemfelben nahm.

In dem ersten Bundel, der die Lange von 11/3 Kuß hatte, befanden sich jene Kleidungsstüde, welche zur Zeit, als der Bischof Bernhard I. im Jahre 1132 am 4. Mai den heiligen Körper des Godehard, der beinahe hundert Jahre geruhet hatte, erheben ließ, im Grade vorgesunden waren, als: Leinenzeug, Seidenzeug, Sandalen u. s. w. In dem zweiten Bundel befand sich Erde mit Knöchelchen vermischt. In dem dritten Bundel waren zwei lange Knochen. In dem vierten Bundel von runder Form, traf man mehre Knochentheile an. In dem fünften Bundel war endlich ein Kastchen von Holz, ungefähr drei Hande oder 12 Zoll lang; auf dem Obertheile desselben sand man die Worte verzeichnet: "Hierin sind die Zote verzeichnet: "Hierin sind die Zote verzeichnet: "Hierin sind die Rahne des h. Godehard, « auf dessen Untertheile las man: "Hierin ist der Kopf des h. Godehard. «

Die jest erwähnten Reliquien wurden in einem wohls verschloffenen Schranke so lange ausbewahrt, bis ber gesöffnete Sarg wieder ausgebessert war, um solche sodann wieder hineinlegen und verwahren zu können.

2m 12. Mai 1779 Morgens um 11 Uhr versam= melten fich wiederum die vorbenannten herren in ber Dom= Es wurden nun zwei gleichlautende Documente, bie über ben Art ber vorgefundenen Reliquien bes beil. Gobehard aufgenommen waren, bon ben gegenwartigen Perfonen unterschrieben, und mit ben Generalvicariats und Domftifts Bappen = Siegeln befiegelt. Der Dombechant Carl Friedrich, Freiherr von Bendt legte biernach ehrfurchtevoll bie Reliquien-Bunbel, bie man mit neuem feis benen rothen Beuge nochmals auswärts wieber umwunden hatte, in ben Sarg hinein, und zwar in ber Art, wie fie in bemfelben vorgefunden waren. Das eine Document warb in ben Sarg zu ben Reliquien gelegt, und bas anbere Document an bas Archiv bes Domflifts jur Rachricht für bie Nachkommenschaft abgegeben. — Geschehen Silbesheim an ben Tagen bes 10. und 12. bes Monats Mai 1779. «

Diefer authentischen Rachricht zufolge ruben bes beilig-

gesprochenen Bischofs Gebeine in dem beschriebenen Sarge. Da nun nachst der heil. Maria, Gobehard und sein Amtsbruzder Epiphanius zu Schuspatronen der hildesheimischen Mutzterkirche erwählt waren; wie auch das erste domstiftsche Siegel bekundet; so wurden die irdischen überreste die ses Bischofs in einem Kasten (tumba) eingeschlossen, der gleichformig dem des h. Epiphanius ist, und hierauf beide, der eine rechts, der andere links, neben dem der h. Maria geweiheten Hochaltare ausgestellt.

Beilausig stehe hier noch die Bemerkung, daß die prachtvolle Buste von vergoldetem Silber, welche jährlich am Godehardstage von dem pontissicirenden Prälaten im Benedictiner=
Rloster zu St. Godehard in seierlicher Procession herumgetragen
wurde, durch freiwillige Beiträge frommer Christen und besonders durch ein reiches Geschenk Conrad's von Braun=
schweig und der Domina Barsika im Jahre 1288 angesertigs ward. — Bur Beit des dreißigjährigen Krieges wurden die
in der Buste verwahrten Reliquien entwendet; seit der Berweltlichung des Klosters (den 12. Febr. 1803) sind aber auch
die Silberstosse verschwunden 12).

<sup>13)</sup> Diese Radvicht fanb sich in einem Documente verzeichnet, welches ber hilbesheimische Seschichtschreiber, P. Georg Elbers, im Jahre 1658, bei Ausbesserung ber Bliste, im Original gelesen hat. Elbers theilt uns von selbigem eine genaue Abschrift im ersten Theile seiner: Annal. Hildes. S. 76 mit; da aber bessen Seschichtswerte nur im Manuscript vorhanden und Wenigen bekannt sind, so erfolgen hier die Worte des Documents:

<sup>&</sup>quot;Anno Domini millesime ducentesimo octave, septimo Jdus Septembris, sedente Nicolao Papa quarto, qui est de ordine fratrum minorum: regnante Romanorum Rege Rudolpho, anno bissextili, indictione prima, regentibus Ecclesiam Hildens. Joanne Praeposito, Arnoldo Desano dicto de Werberge, Bernardo Scholastico dicto de Dorstadt, nobilibus, Volrado montis Praeposito ibidem regente, Sifridus II. Hildensemensis Episcopus, nobilis et venerabilis Dominus de Quaerenvorde, hanc imaginem S. Godehardi benedixit, et has re-

#### 2.

## Das silberne vergoldete Haupt des heil. Oswald,

caput deauratum S. Oswaldi.

Unter ben prachtvollen filbernen und vergoldeten Buffen und Bildniffen verschiedener Heiligen, welche in der DomsSchahkammer verwahrt werden, bemerkt man ein 13" hohes achtediges Postament, auf welchem ein kleiner 6" hoher geskrönter Kopf ruhet; dieses Bildwerk ist zu Ehren des Königs Domald angesertigt und verschließt dessen Kranium oder Hirnsschale in sich. — Bevor ich zur Beschreibung des Reliquiarsübergehe, halte ich es für nicht unzwedlos, dem Leser erst einen Auszug aus der Lebensbeschreibung dieses Fürsten hier mitzutheilen 14).

Dowald, ber jungere von Ethelfrid's ober Soils frid's Sohnen, im Jahre 604 nach Christus geboren, ward in seinem breißigsten Jahre sechster Bretwalda (Oberkönig) Northumbriens und bestieg nach dem Tode Obric's und Eanfrid's den Thron seiner Borganger. Sleich beim Antritte seiner Regierung wurde er durch die beiden tyrannischen Fürsten, als Penda, Mercias Beherrscher und Nebenduhler seisner Krone, und durch bessen Genossen Ceadwalla, den

liquias, videlicet S. Gregorii. S. Martini. S. Nicolai. De Sepulchro Domini, in Dei nomine in eam imposuit; Quam praesentem imaginem Conradus de Brunswick de piis fidelium eleemosynis, de consilio praedicti Arnoldi Decani, Domini sui, praeparari fecit. Quorum omnium memoria in benedictione maneat sempiterna. Amen, amen, amen, fiat, fiat. Domina Barsika, quae cum devotione magna, huic operi operam dedit, cum supradictis in memoria Domini maneat sempiterna. Reliquiae tempore belli ablatae inerant."

Copia scripti reconditi in capite imaginis S. Godehardi, et reperti dum repararetur Anno 1658.

<sup>14)</sup> Bergl. Bedae Hist. Angl. L. III. John Lingard's Gesch. v. England & I. S. 110—115.

Ronig von Gwynez ober Nordwales zu ben Waffen genothigt Demalb, ein eifriger Berehrer ber thriftlichen Religion, ließ, bevor er mit feinem kleinen, aber muthvollen Saufen bas Seer bes Ceabwalla angriff, in aller Gile ein von Solz gezim= mertes Rreug aufrichten und ermunterte fobann feine Solbaten, Gott, ben Benter ber Schlachten, um Beiftand und Sieg anzurufen. Nach verrichtetem Gebete begaben fie fich ins Tref= fen und bes ewigen Baters bulb verlieh ihrer Frommigfeit und Ceabwalla ward geschlagen, fein Tapferkeit ben Sieg. Beer vernichtet; Denba hatte fich bagegen fruber mit feinem Beere gurudgezogen, verbarg aber in feinem Bergen bie bos-Dowald widmete bie Jahre feiner Rehaftesten Absichten. gierung, welche er im Frieden genoß, ber Ausbreitung ber chriftlichen Religion und einer ebelen Boblthatigkeit gegen Durf-Raum hatte er aber bas acht und breißigste Sahr feines Alters und das achte feiner Bretwalba : Burbe erreicht, Penba, noch immer erbittert wegen ber verlornen Schlacht, einen neuen Beereszug gegen ihn unternahm. Diesmal, im Jahre 642, wurde Dewald geschlagen, und umringt von feinen Feinden fant er fchwer verwundet bei Winwick auf dem Marferfelbe zu Boben, wo er unter ben noch herausgeftam= melten Borten : '»berr erbarme bich ber Seelen meines Bolfes . feinen Geift verhauchte.

Penda's Grausamkeit schonte nun nicht einmal des fast entseelten Leichnams seines Gegners, der als Opfer seiner Mordgier und Eroberungssucht gefallen war; denn übemnüthig ob des errungenen Sieges ließ er dessen haupt vom Rumpse trennen und als Sieges=Trophäe an einer hohen, auf dem Schlachtselbe errichteten Stange befestigen. Der verstümmelte Leichnam ward zu Bardeney in der Grafschaft Lincoln beserbigt; sein purpurfarbiges mit Gold und Silber durchwirktes und umkantetes Panier über seinem Grabhügel ausgehangen.

Ds wald, von seinen Unterthanen tief betrauert, wurde nun als Martyr verehrt und sowohl junge, als 'ergrauete, mit Narben der Ehre überdeckte, Krieger walleten bin zu seiner Grabstätte, um ihm für seinen Helbenmuth, ben er für's Vaterland und für die Religion gezeigt hatte, die gebührenden Dankgefühle zu zollen. Nach Verlauf von einem Jahre nahm man auf Dswio's, seines Bruders und Nach-

folgers Geheiß, ben Kopf und die Arme ab; diese wurden nun nach der königlichen Burg Bamborough, jener nach dem Kloster zu Eindisfarne gebracht, wo man ihn, einz gehült in seidene Stoffe, anfänglich in den Obertheil des Hauptaltars (sepulerum) legte, späterhin aber mit einer achteckigen Capsel umgab 15). Gegenwärtig wird diese im Domschaße vorgezeigt, und es erfolgt über dieselbe eine genaue Beschreibung und unter den Lithographien II. Thl. Per. III. Tas. 9. Kig. 2. deren Abbildung; wie und auf welche Weise übrigens diese Capsel den hiesigen Domschäsen beigegeben ist, vermag ich nicht zu bestimmen.

Das Octogon, in Form eines kleinen Tempels aus Sichenholz gearbeitet, ist mit starkem Silberblech überzogen, inmitten ber acht Seiten gewahrt man niellirte Figuren 16) abswechselnd auf silbernem und vergoldetem Grunde, und diese stellen, wie die überschrift sagt, meistentheils durch ihre Tugenden berühmte engländische Herrscher vor. Jeder sigt, geziert mit Tasar und Krone, als Fürst auf seinem Thronssessell und alle tragen in der einen Hand ein Scepter, in der andern einen Reichsapfel. Die Namen der Könige, mit dauer Emaille angezeigt, sind folgende:

S. OSWALDVS. SCS. AEDWARDVS. SCS. ELFREDVS: AEDELWOLDVS. S. CANVTVS. S. AEDELBERTVS. S. EDMVNDVS. SIGEMVNDVS.

über dieser Namens-Inschrift lief't man ringsum an dem Simbs werke folgende mit lateinischen Buchftaben bezeichnete Berfe:

REX. PIVS, OSWALDVS. SESE. DEDIT. ET. SVA. CHRISTO. LICTORIQVE. CAPVT. QVOD. IN. AVRO. CONDITVR. ISTO.

<sup>15)</sup> Die ehemaligen Rlöfter Echternach, in bem Großherzogthum Luremburg, und Beingarten, im Bisthum Conftanz, wurden ebenfalls mit einzelnen Theilchen von bem haupte bes heil. Königs beschenkt. Leben ber Beiligen B. IIII. H. IV. S. 520.

<sup>16)</sup> Unter Riello = Arbeit versteht man bas Eingraben von vertieften Figuren mittelft bes Grabstichels auf einer golbenen, silbernen, vergolbeten ober versuberten Fläche; die Bertiefungen werden bann mit einer schwarzen, glänzenden Masse ausgefällt, so das sie als Bertiefungen wieder verschwinden.

D. i.: König Dewald, ber Fromme, gab fich und bas Seinige Chriftus,

Bog bem henker sein haupt, bas hier ift im Golbe vers borgen.

In den über dem Simswerke ersichtlichen acht kleinen Halbbogen sind die Symbole der Evangelisten mit den vier Fluß: Genien des Paradieses abwechselnd angebracht. Mitten auf der Auppel des Octogons ruhet ein aus stark vergoldetem Silber gearbeiteter 6" hoher Kopf, der ein ganz goldenes Diadem trägt; dasselbe ist mit sechs Cameen, zwei Gememen, drei und sechszig achten Perlen, Mosaiken und vielen andern ebelen Steinen, zwischen denen sich FiligransBerzierungen hindurch winden, schon ausgeschmückt. 'Am Fuße des Reliquiars besindet sich eine mit gothischen Buchstaben eingegrabene Inschrift, welche wahrscheinlich bei einer spätern Restaurirung desselben als Berzierung hinzugesügt ist; sie lautet:

poluisti domine super caput ejus coronam de lapide precioco. (Ps. XX. F. 4).

magna ett gloria ejus. F. 6.

D. i.: Du festest auf sein haupt, o herr, bie Krone Willichen Gesteins.

Groß ift fein Ruhm! -

Nach der Schrift sowohl, als nach den Figuren und Drnamensten ist dieses Monument ins 10te ober 11te Jahrhundert zu seinen. — Anfänglich war dasselbe nur für eineanglicanische Kirsche bestimmt, wie die auf den Seitenslächen eingegrabenen Namen der acht genannten Könige bekunden, späterhin wurde es der hildesheimischen Cathedrale verehrt. Von wem und um welche Zeit bleibt, wie oben schon bemerkt, unbestimmt.

Die hilbesheimische Mutterkirche feiert übrigens schon seit vielen Jahrhunderten das Andenken an ben heil. Martyr 17), und dieses bewahrheitet sich auch durch einen Indulgenze Brief vom Papste Honorius IIII., am 21. Marz 1286 zu

<sup>17)</sup> Die hilbesheimische Kirche beging bis ins 17te Jahrhundert jährlich am 5ten August bas Gedächtnis bes heil. Oswald, wie die alten Directorien, Fabrik- und Bursariat-Register bekunden; feit bem

Rom ausgestellt, worin er den frommen Gläubigen die Beiwobnung einiger Feste, unter diesen die Feier des Oswald'sTages, besonders anempsiehlt 18). — In Folge dieser authentischen Nachrichten ist wohl mit Gewisheit anzunehmen, daß
das Oswald's-Reliquiarium schon im 12. Jahrhunberte im hiesigen Dome ausbewahrt wurde 19).

3.

Eine silberne vergoldete Monstranz, ent: haltend Meliquien von den heil. drei Königen, hierotheca argentea deaurata, continens tres digitos sanctorum trium regum.

Ein in gothischem ober beutschem Style, aus stark vergolbetem Silber, gearbeitetes Reliquiar, welches ganz die Form einer Monstranz hat, verwahrt in dem in der Mitte besindlichen Glad-Cylinder drei Finger von den heil. drei Königen. Die Hohe besselben mißt ungefähr 22" und unster den Lithographien II. Th. Per. III. Taf. 9. Fig. 3. liegt dem Leser hier dessen Abbildung vor. Da im übrigen dieses Gessäß wegen seiner Einsachheit in Form und Arbeit keiner nähern Beschreibung bedarf, so wenden wir uns, mit übergehung

Jahre 1656 seiert sie aber zwei Lage später bas Jahrsgebächtniß bes Kürsten. Ossicia propria ecclesiae et dioecesis Hildesiensis ad normam breviarii romani redacta. Hildesii 1657. p. 39 u. 40.

<sup>18)</sup> Bulla Honorii IIII., data Romae XII. Cal. Aprilis Ao. 1286, , befindet fich im bomftiftschen Archive. Caps. XXII. No 9. —

<sup>19)</sup> Mach bem Berg, bes hief. Domfchages vom 3. 1438 heißt es: Ein grosses Kästgen beschlagen mit silber und mit goldt, darin is dat haubt Sti Oswaldi, oben darauff stehet ein kleines verguldetes haubt mit einer guldenen Krohne geziehret mit mangerley Edelgesteinen und perlen, und vor an der Krohne ein Saphir gefasset als ein hertze.

berfelben, zu ben nothigen historischen Erörterungen, aus benen fich besonders ergibt, um welche Beit und von wem die genannten Reliquien ber hilbesheimischen Kirche überbracht sind.

Unter ber Regierung Friedrich's 1. 20) herrschten in Italien unter ben lombarbischen Stadten viele Streitigkeiten, entstanden burch gegenseitige Gifersucht und ungezügelte Berrich Der Raifer, ber beständigen Rehben und bes langen haberns mube, wandte feine ganze Kraft gegen fie, und ließ besonders Mailand, bas, auf feine Bevolkerung und Borrechte tropend, die Grangflabte Lodi und Pavia beunruhigte und die Befehle bes Raifere wenig ober gar nicht achtete, feinen Born aufs Bitterfte empfinden. Bei bem Buge, welchen Friedrich I. im Septbr. 1154 gegen jene Stabte unternahm, gerieth Mailand, worauf es vorzüglich gemunzt mar, in bie Nothwendigkeit, sich nach hartnäckigem Widerftande bem erzurnten Monarchen auf Gnabe und Ungnabe zu ergeben. hart bußten die Bewohner ber Stadt ihren Trot gegen ben Kaifer Raum hatte indeg der Rai= . mit Reichsacht und Berbeerung. fer Italien verlaffen und fich nach Deutschland gurudgezogen, fo entstanden in ben lombarbischen Stabten aufs Reue Unruben und bie Mailander fingen abermals unter Gualfag, nach Anbern unter bem Grafen Anghira, bem Sauptanführer ber Tumultuanten, an, gegen ihr gegebenes Wort zu handeln21).

Friedrich I. unternahm beshalb im Jahre 1158 einen abermaligen Zug, belagerte am 6. August Mailand; aber schon am 8. Sept. ergab es sich dem Kaiser. Als balb darauf Friedrich's Befehle vollzogen und Mailand nebst den übrizgen lombardischen Städten neue Verordnungen und Einrichztungen annehmen sollten, entstanden unter den Bewohnern der Städte wieder neue Unruhen und Empörungen. Sett

Friedrich 1., genannt Rothbart ober Barbarossa, wurde 1121 geboren, ben 9ten März 1152 zum beutschen König erwählt und am 18. Juni 1155 vom Papste Abrian IV. zum römischen Kaiser gesalbt; er ftarb am 10ten Juni 1190.

Primitiae gentium, sive historia et encomium SS. trium magorum evangelicorum. Authore R. P. Hermanno Crambach S. J. Coloniae 1654. p. 605 etc. —

schwur der Kaiser dem wortbrückigen Massand die ganzliche Berddung; er ließ die Stadt den 29. Mai des Jahres 1161 auss Engste einschließen, und nach Berlauf von acht Moznaten (2. März 1162) erfolgte die übergade 22). — Hart war das Loos, das nun die mächtigste Stadt der Lombarzdei traf! Der Sieger, von Jorn entslammt, kein Bitten und Flehen achtend, auch keine Bedingungen annehmend, gab Besehl, die treulose Stadt von Grund aus zu zerstören. Als Maisands Thore geschleift, die alten Mauerz und Fesstungswerke rings umher niedergerissen, Staats und Privatz Gebäude den Flammen und der Berwüstung preis gegeben waren, erhielt Rainold 23), der kaiserliche Kanzler und Erzzbischof von Köln, auf seine bringenden Vorstellungen aus der

Es liegt nicht im Plane biefer Erörterungen, Rainold's Thaten als Kangler und Erzbifchof hier bem Lefer vor Augen zu ftellen; wir wollen ihn nur noch in seinem Wirten als Propft ber hilbesheis mifchen Kirche begleiten.

Bei allen geistlichen Berbrüberungen, bie nach Art ber Monche ein gemeinsames Leben in einem und bemfelben Gebäube führten., war gleich Unfangs bei bessen Erbauung ein besonderes Gemach (hospitale) eingerichtet zur Aufnahme und Pslege erkrankter Brüber und Angebörigen. Das Dommünster, welches, von Sezilo nach Altsfrid's altem Plane erbauet, gleichfalls in seinem Innern ein solches Gospital in sich faßte, entbehrte aber bei Zunahme der Bedürfnisse

<sup>22)</sup> Am 26. Marz hielt ber Kaifer ben Einzug in bie Stabt, fobann erfolgte bie Berftorung berfelben.

Rainold, ein Sohn Otto's, Grafen von Dassel und ber Saslome, Freiin von ber Plesse, wurde im Ansage des 12ten Jahrshunderts geboren; seine Erziehung und Bildung erhielt er in der hibesheimischen Domschule, und nachdem er in allen Fächern des Wissens Unterricht genossen hatke, trat er in den geistlichen Stand. Gegen das Ende des Jahres 1130 nahm man ihn auf unter die Jahl der Domherrn zu hildesheim, im Jahre 1147 wurde er Dompropst daselbst, 1153 ward er Propst am Peterse Stifte zu Goslar, 1154 wählte ihn das Maurig-Capitel vor hildesheim zu seinem Borssteher, im solgenden Jahre ernannte ihn Kaiser Friedrich I. zu seinem Kanzler und nach dem Tode des Metropoliten Friedrich II. (st. den 26. September 1159) erhielt er das erzbischssische Pallium von Köln, welches hohe Amt er aber nur einige Jahre bekleibete, weil ihn eine im Lager entstandene Seuche mit mehren Reichssützssten am 14. August d. J. 1167 in Italien dahinzasste.

vortigen Stephan's-Capelle, später Stiftskirche bes heil. Euftorgius genannt, die Gebeine der drei Weisen aus dem Morgenlande nebst den irdischen überresten der Martyr Felig und Narbor vom Kaiser zum Geschent 24) und überbrachte sie am 10. Juni 1162 dem Dompropst Philipp von Heinster zu Kengen. P. v. Heinsberg ließ sie unter Begleis

und Mittel ganglich angemeffener Raume gur Aufnahme armer Kran: ten und yerfagte wegen seiner Lage und Beschränktheit bie nothige Rainold fucte als Dompropft biefen übelftand mo mog-' lich zu beseitigen. Er erbat fich vom berzeitigen Bifchofe Bruno und bem Capitel bie Erlaubniß, binfictlich bes hospitals und ber Berpflegung von Urmen eine anbere Ginrichtung treffen gu burfen; und biefes gefchah bann auch im Jahre 115%, wo er am Gin= gange ber Stabt, an bem Ufer bes vorüberftromenben Innerftes fluffes auf einem freien, offenen Plate, ringsum vom Baffer befpult, aus eigenen Mitteln unter bem Schute bes h. Evangelis ften Johannes ein neues hospital in Berbindung mit einem Betkirchlein, baneben auch eine fteinerne Brücke über ben genannten Blug aufführen ließ. Dem Reubaue wurden nach beffen Bollenbung bie Guter und Intraben bes alten hospitals überwiesen und biefes murbe nun jur Bohnung eines Domherrn eingerichtet. - Manche Bortheile erwirkte ber Dompropft noch bei anbern für biefes neue. Afpl ber Bulfsbeburftigen, aber auch er zeigte fich fernerhin au-Berft hilfreich und thatig. - In Grunbftuden übertrug er bemfelben 6 Sufen und 234 Morgen Land, auch 6 Rauflaben auf bem Martte gu Bilbesheim; überhaupt orbnete er ben innern Saushalt, beftimmte einige Priefter, welche für bie Ordnung bes Saufes Sorge tragen, bie Rothleibenben, Kranten besuchen, troften und mit ben Gnabenmitteln bes Beils verfeben mußten und unterwarf biefe neue Unftalt ber besonbern Aufficht bes geitigen Dombechanten, wie die Urtunde bes Bifchofs Bruno vom 3. 1160 genau bekundet. Bergl. Caps. XXXI. M. 2. bes bomftiftschen Archivs.

Rainold ift also ber Gründer bes hospitals zum heil. Iohans nes und dieses wird ihm bei und sein immerwährendes Andenken sichern; welche Beränderung aber diese Stiftung im Lause der Beit erlitten hat, möge einem andern Werke vorbehalten bleiben. — Bu bemerken ist nur noch, daß er als Propst des Mauritiuss Stiftes den verwitterten Kirchthurm auf seine Kosten neu aufmauern ließ. Catalogus Praepositorum insignis collegiatae Ecclesiae Sti. Mauritii prope Hildesium f. 5—6. ms.

<sup>24)</sup> Einer uralten überlieferung gemäß waren bie Leiber ber bret Beisfen von ber frommen Kaiferin Belena, bes großen Conftantin's

tung bes osnabrudschen Bischofs Philipp van Cageneltens bog en am 23. Juli in ben alten kolner Dom bringen. Gegen 1180 wurden sie in einen kostbaren aus Golbblech gefertigten Ehrensarg gelegt, in dem sie noch jest (in der hinter dem Sochsaltare bes Domes befindlichen Capelle) ruhen 25). —

Rainold, ber seit bem Jahre 1147 an bem hilbesheimischen Dommunster die Propsiwurde bekleidete, verehrte alsbald auch dieser Kirche zum ewigen Undenken drei Finger von den geretteten Überresten der drei Beisen, und diese wurden späterhin in dem hier in Abbildung vor uns liegenden monstranzsörmigen Reliquiar eingeschlossen.

Das Gefäß, welches nach ber Form wohl ins 13te Jahrhundert mochte zu setzen sein, wurde vor Zeiten jährlich am Feste der heil. Maria Magdalena von dem im Dome ponstisicirenden Pralaten des Klosters zum heil. Godehard in feierslicher Procession getragen 27); mit der Einstellung der dffentlis

Mutter im J. 311 nach Christus aus Arabien in die Sophienkirche nach Byzanz, von da acht Jahre später durch Eustorgius I., der Legat am Kaiserhose war und wegen seiner anerkannten Berzbienste Bischof von Mailand wurde, in die dortige St. Stephan's-Capelle gebracht, wo sie die ins 12te Jahrhundert mit den Gedeinen der Martyr Felix und Narbor, (beibe starben zu Mailand in J. 304 unter Maximian Herkules den Märtyrtod) ihre Ruhesstätte sanden. H. Crombachs historia pag. 588 — 603. Bergl. die 1781 zu Bonn erschienene Piece: "Sammlung der prächt. Edelgesteine, womit der Kassen der h. drei Könige in der Domkirche zu Köln ausgeziert ist."

<sup>25)</sup> Den koftbaren Ehrenfarg hat Rainold's Rachfolger, Philipp von Heinsberg, der von 1167—1192 den erzbischöslichen Stuhl besaß, machen lassen. Temporibus Domini Philippi Archiepisc., qui successit Reinoldo sabricata est capsa mirae pulchritudinis ex auro et gemmis pretiosis, in qua reposita sunt corpora SS. trium Magorum. Cromb. hist. p. 775.

<sup>26)</sup> Laut bes ättesten Domschaß = Berg, heißt es: "3 finger de tribus Regibus in 3 glässerne Röhren mit einer vergoldeten Monstranze mitten mit einem glaß."

<sup>27)</sup> Das Fest ber heil. Maria Magbalena, welches vor Rain old's Beiten nicht besonders geseiert war, ist von ihm mit des Bischofs Genehmigung zu seiern angeordnet; er bestimmte von gewissen Genehmigung zu feiern ageordnet; er bestimmte von gewissen Gustern, die er der Domkirche geschenkt hatte, den Domcapitularen, den Stiftsherrn zum heil. Maurig und zum heil. Areuze auch den Abten von St. Michael und St. Godehard, welche an den hohen

chen Frier bes genannten Festtags unterblieb auch ber folenne Umgang 28).

#### 4.

## Das filberne vergoldete Haupt des heiligen Bischofs Bernward,

caput argenteum deauratum S. Bernwardi.

Bernward, bessen Name in dem Geschichtsbuche ber Welt fortleben wird, bleibt vorzugsweise bei Hildesheim's Didcesanen hoch verehrt. Denn als Oberhirte weidete er hier fast dreißig Jahre seine Heerde und zeigte immer in seinem Handeln und Wirken einen unermüdeten Eiser, das Heil der ihm Anvertraueten zu befördern 2°). — Der Tag seines Heimgangs zu Gott erschien am 20. Nov. 1022. und hundert siebenzig Jahre nach seinem Tode wurde er vom Papste Colestin III. (1191—1198) seierlich unter die Zahl der Heiligen ausgenommen; worauf ihm in Folge der Zeit an verschiedenen Orten, unter andern, so viel mir bekannt ist, neben seiner Grabstätte zu St. Michael ein Altar, im hiesigen Dome 3°), zu Gr. Lafferde, auf der Feste Sommer=

Festen und am Magdalenen-Aage dem Gottesbienste im Dome beis wohnten, eine vollständige Mahlzeit (plenaria resectio sen magnum servitium).

<sup>28)</sup> Tempore Hermanni episcopi hildesimensis vixit Rainoldus de Dasle, Praepositus majoris ecclesiae hildes. et Archiepisc. eoloniensis, qui 1162 Mediolano sanctos 3 Reges Coloniam adduxit, de quibus ecclesiae hildes. dedit tres digitos; ille instituit festum S. Mariae Magdalenae, quod Abbas hujus Monasterii (nempe S. Godehardi) in ecclesia hildes. celebrare solet, quo die portat has reliquias per ambitum in processione. Idem etiam Rainoldus fundavit hospitale pro pauperibus ibidem. Chronica Abbatum Monasterii S. Godehardi p. 20 vetust. ms. —

<sup>29)</sup> Siehe die Biographie des heil. Mannes im III. Th. dieses Werkes.—

<sup>30)</sup> Bergt ben Grundrif bes Domes im Iften hefte ber Abbild. I. Th. Taf. 1. C.

schenburg und zu Etgersleben ober Etgersdorf eine Capelle, und zu Sommersborf, unfern Sommerschenburg, eine Kirche erhauet und seinem besondern Schutze anempsohlen wurde.

Bischof Berns erhob am 16. Julius 1194 ben Leich=
nam Bernward's, bessen Resgewand noch ganz unverfehrt war 31) und nach beendigter glanzvollen Feier, welche
bei der Erhebung Statt sand brachte man die Gebeine des Neu=
canonisirten im sestlichen Zuge nach der Domkirche. Psalmen
und Hymnen wurden hier zur Verherrlichung Gottes gesungen;
nach-Beendigung derselben trug man die übrigen Theile der
körperlichen Hulle wiederum nach dem Michaelis-Münster zurück,
das Haupt und der rechte Arm des Heiliggesprochenen blieben jedoch in der Domkirche, um beide Reliquien hier dem
Volke zur Verehrung auszubewahren 32).

Das Haupt, eingehüllt in rothen Seibenftoff, wurde alsbald in eine prachtvolle Busie von stark vergolbetem Silber gelegt, welche aus den Weihzeschenken frommer Wallsahrer verfertigt worden war. Ursprünglich war das silberne vergolbete Bildwerk mit einer Krone geziert, an der viele Einsafungen angebracht waren; im 17. Jahrhunderte hat man diesselbe mit einer silbernen vergoldeten Mitra vertauscht 33).

<sup>31)</sup> Das Meggewand, womit man Bernward bekleibete, ehe man seine irbischen Überreste bem Schoose ber Erbe anvertraute, wurde am Tage ber Erhebung ganz unversehrt gefunden. Die Benedictiner zu St. Michael verwahrten basselbe bis zu ihrer Berweltlichung in einem sargförmigen Behälter, ber Dom erhielt dasselbe durch ben Tob bes Geistl. Raths und Conventuals hieronymus Tegetshoss, ber am 23. März 1825 starb. Das Meskleib, aus grünen aber vergelbten Seidenstoffen bestehend, ist gänzlich geründet, es schließt vom Halse bis zu den Füßen den ganzen Menschen ein, und hat nur eine einzige Offnung, durch bie das Haupt schließt.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Leibn. S. R. Br. Tom. II. 720.

<sup>33)</sup> Rach ber Angabe bes ältesten Domschaußerz, heißt es: "18. Bernward i Haubt von silber vergüldet, mit einer sikbere vergüldeten Krohne gantz umher geziehret mit mangerley Edelgesteinen." — Im Jahre 1780 ließ bas Domcapitel bas silbetne vergolbete Haupt restaurten. Fabrike. ber Domk. vom Jahre 177% 60. 68.

Die Bohe ber Bufte, soweit beren Abbild unter ben Lithographien II. Th. Per. III. Taf. 9. Fig. 4. mitgethetit ist, mißt ungefähr 20"; bie ein und vierzig Einfassungen, mit Ausnahme eines ungeschliffenen 3/4 Loth wiegenden Topases, zeigen nur werthlose Steine.

Bernward's Sedachtnistag (20. November), an dem man früher nur ein feierliches Todtenamt gehalten, wurde nach seiner Canonisation zu einem Festtag erhoben, und bessonders von den Benedictinern zu St. Michael aufs Glanz-vollste begangen. Denn die daselbst verwahrten, von einem kostdaren Sarge eingeschlossenen Gebeine des heil. Oberhirten, trugen nun von jeht an jährlich am gedachten Tage des Klossters Basallen und Belehnte in feierlicher Procession um die Stadt, welchem Festzuge sich der übrige Stadtclerus mit Tausenden von Menschen aus den hiesigen und fernen Stiftstanden anschlossen. — Vergleiche die Lebensbeschreibung des heil. Bischoss im dritten Theile dieses Werkes.

Ansänglich wohnten auch die Domherren dieser glanzvollen Feier bei; als sie aber im Jahre 1359 in die von ihrem Propst, Nicolaus Hout, zu Ehren des Bischofs
und Bekenners Bernward, gemachte Stiftung und Abhaltung der Festlichkeit im Dome einwilligten, wurde von
jeht an der obengenannte Tag auch hier mit vieler Solennität
begangen, und in Folge eines Capitel-Beschlusses verordnet,
daß das vergoldete silberne Bernward's-Haupt
jedesmal von dem pontificirenden Bischofe in der
abgehaltenen Procession mit umhergetragen werden sollte 34).

<sup>34)</sup> Ricolaus hout, ein Lüneburger, Doctor bes canonischen Rechts und Präbendar zu Schwerin (Doctor Canonum et Praependarius Zwerinensis) beschwur, nach Abgang seines Borgängers und Carbinals Pictavinus, am Aschemittwochtage 1356 die Capitulation als hildesheimischer Dompropst. Fast dreißig Jahre bekleibete er biese Barbe, als er sich aber Alters halben zu schwach fühlte, dem Amte serner vorzustehen, nahm er mit Ginwilligung des Capitels den Domheren Echard von Elbing he zum Coadjutor an, der ihm auch alsbald (1385) in seiner Würde solgte. Ricolaus ging einige Jahre vor seinem Tode in das vom Wisches Gerard

Laut Angabe bieser urkundlichen Erdrterungen ist das Bernward's-Fest am 20. Nov. d. J. 1359 zum ersten Male mit der großen Festivität in der hildesheimischen Domkirche begangen worden, wie es noch heutzutage geseiert wird. Als Bemerkung stehe hier aber noch, daß dieser Ehrentag erst seit dem Jahre 1766 mit Genehmigung der Congregation Sacrorum

eben hier gestiftete Carthauser-Rloster, bem er auch Einiges von seinen Gutern zugewendet hatte, und starb als Sohn des heiligen Bruno 1387 ben 10ten Februar.

Laut einer im Jahre 1359 zu Anfange ber Faften "in capite jejunii" ausgestellten Urkunde, wodurch von bem Dompropfte Rico= laus bas Bernward's=Reft eingefest worben ift, bestimmt ber gebachte Pralat, baf in ber Folge ber jebesmalige Dompropft zur Feier bes Reftes von ben jabrlichen Ginfunften gweier Bufen Banbes im Wackenstebter Felbe, 2 Pfund und 8 Schillinge nach Art und Weise bes großen Gaftmahls unter bie Domherren und Andere, welche an bem Gaftmable Theil zu nehmen pflegten, und bem Sochamte im Chore beiwohnten, auch 8 Schillinge unter bie anwesenben Bicarien, welche von bem großen Gaftmahle nicht participirten, vertheilen folle; ferner bemerkt er, bag auch ben Schülern an diefem Tage 2 Schillinge fur Semmel, ben Opferleuten und Camerern 3 Schillinge und 6 Denare für bas Lauten ber großen Glocken, bem Unterfüfter fürs Ungunben ber Bachetergen auf ber Krone und im Chore 2 Schillinge, ben Opferleuten 6 Denare für ihre Bemuhung und 2 Schillinge für bie Anschaffung bes Weins im Remter verabreicht wurben. - Im Jahre 1382 vergrößerte Micolaus biefe Stiftung, inbem er in seinem am 13. August entworfenen Testamente feine, porne am Gingange ber Stadt, aber innerhalb ber Burg gelegene Curie ber hilbesheimischen Pralatur gum Gigenthume übergab, mit bem Bebinge, bag fein zeitiger Rachfolger jahrlich bafur 2 Talente und 8 Schillinge unter die Capitularen, welche im Dome ber Feier beiwohnten, vertheilen muffe. Das Capitel verbefferte, bem Wunsche bes Propftes gemäß, auch im folgenden Jahre (1383) bie Einkunfte ber Opferleute und Camerer noch um 21/2 Schilling, bie bes Unterkuftere um 18 Pfennige und die ber Opferleute Schuler um 3 Pfennige; biese Abgabe mußte aber auch ber zeitige Propft verabreichen, weil ber Prapositur feit ber Beit eine hatbe Bufe gu Sauwinge zugelegt war. Die hier angezogenen Urtunben befinden fich im bomftiftschen Archive Caps. XXV. NO 16. 19. 20. 21. 22.

Rituum auf ben britten Sonntag im Monat November verslegt worden ist 35).

5.

# 3wei silberne vergoldete und zwei silberne armförmige Neliquien-Behältnisse,

duo argentea deáurata et duo argentea brachia.

Wie zuvor bemerkt ist, und in der Biographie des beil. Bernward verzeichnet steht, wurden am Tage der Erhebung des heilig gesprochenen Bischoss von dessen irdischen überresten das Haupt und der rechte Arm der Cathedrale zur Verehrung übergeben 36). Das Haupt legte man in eine aus feinem stark vergolbeten Silber gearbeitete Buste, die wir bereits aus der Beschreibung und Abbildung kennen gelernt haben, den rechten Arm hingegen in ein holzernes mit vergoldetem Silberblech überzogenes Reliquiar, welches ganz die Form eines Arms mit einer Hand vorstellte 37).

Dieses Behaltniß burch ben Bahn ber Beit sehr zernagt, ließ im Jahre 1717 ber Domherr Ferdinand Ernst Abam von ber Lippe (+ 1722) mit einem andern gleichsormigen Reliquiar, nachbem er zuvor ein silbernes und ein silsbernes vergolbetes nach jenem abgängigen hatte modelliren lassen, mit Genehmigung des Capitels fortschaffen, und vers

<sup>35)</sup> Protocollum generale Monasterii S. Michaelis p. 361. Domft. Protoc. vom Sahre 1763, 1766 und 1767 und Decretum Hildesimense Romae impressum in Anmerkung 11 biefer Periode.

<sup>36)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. II. 702.

<sup>37)</sup> Brachium laminis argenteis deauratis obductum habet insignem reliquiam de brachio sine nomine, creditur ex antiquo manuscripto, esse S. Bernwardi. Rach einer Designation bes Domschages aus bem 16ten Jahrhunberte.

mendete bietzu biejenigen 300 Thlr., welche ber Domberr Frang Bilbelm von Borbe im Jahre 1714 gur Unfchaf= fung von Kirchenzierrathen (pro ornatu ecclesiae) legirt hatte38). In bas filberne vergolbete Behaltniß, geziert mit Rorallen und fonftigen Ginfaffungen, legte ber Beibbifchof v. Beiche bie Reliquien von bem Urme bes beil. Bern= ward; in den filbernen mit vergoldeten Abtheilungen verzierten Arm murben die Beiligthumer vom beil. Blafius und Liborius, von ber beil. Cancianilla und bem beil. Peregrinus, von ber beil Cacilia und beil. Dbalia Un jenem Reliquiar bemerkt man feine 3n= niedergelegt. schrift; an biefem lief't man die eingegrabenen Borte: Reliquiae S. Blasii, S. Liborii, S. Cancianillae, S. Peregrini, S. Caeciliae et Odaliae. - Außer ben beiben armformigen Reliquiaren befinden sich noch zwei andere im Dom= fchage, von benen bas eine bem erfteren, bas anbere bem letteren gleicht; diefe hat, laut bes Capitels-Protocolles vom 7. Sept. 1742. ber Beibbifchof Johann Bilbelm, Freis berr von Twickel, fatt ber zwei vergoldeten bolgernen Arme aur befferen Bierde und Gleichheit ber beiden erfteren gleichfalls aus Silber machen laffen und ber Domkirche verehrt 39). bem filbernen vergolbeten Arme, ber mit 8 Stud Rorallen und 5 Krystallen geschmudt ift, ruben, wie bie Inschrift besagt: Reliquiae S. Joannis Baptistae; S. Bernwardi Eppi. Hildesini; de Soc. 11/m Virginum et S. Laurentii et S. Vincentii et S. Margaritae. In bem filber= nen Behaltniffe wirb ber Arm vom beil. Martyr Gebaft ian, - Brachium Sebastiani Martyris, wie bie Inschrift lautet aufbewahrt. Ihre Sobe mißt 2'4". Siehe Rig. 2. a. u. b. auf Taf. 10.

Beilaufig stehe hier noch bie Bemerkung, baß bas Kloster Ramelstoh am 26. Juli 1598 bem hiesigen Domsherrn Aschen von Heimborg bie Heiligthumer von ber Gesellschaft ber heil. Ursula, welche in dem silbernen vergoldeten Arme verschlossen sind, geschenkt bat 40).

<sup>38)</sup> Domft. Protoc. vom 9. Juni 1717. S. 460.

<sup>39)</sup> Domft. Protoc. vom 7. September 1742.

<sup>40)</sup> Rach einem alten Berg. bes Domschafes. — Rlofter Ramelsloh

## Das silberne Brustbild der heil. Martyrin Căcilia,

caput argenteum S. Caecilae, Virginis et Martyris.

Die beilige Cacilia in ber erften Balfte bes britten Sahrhunderts aus einer abligen Familie in Rom geboren, erhielt eine fo gottesfürchtige Erziehung, bag ihr Berg fcon in ber garteften Jugend von ber innigften Liebe zu Chriftus durchdrun-Aus mahrer Bergensreinheit, und um ungeftort bes Umganges mit Gott ju genießen, gelobte fie als Jungfrau allein ihre Eltern verlobten fie mit einem vorneh= men jungen Manne, Balerian mit Namen, ber um bie Sand ihrer Tochter gebeten batte, obgleich er bem Beibenthume noch ergeben mar. Cacilia, fehr betroffen über bas Berfahren ihrer Eltern, ba fie fich ohnlangst schon Christus ju ihrem Brautigam auserforen hatte, betete fortan ju »Berr lag mein Berg und meinen Leib unbeflect bleiben, bamit ich nicht zu Schanden werbe. . - 218 nun ber Bochzeittag ericien und Balerian fich zu ihr begab, empfing fie ibn gmar mit liebevollem Bergen, bat ibn aber, fie nicht au berühren, benn ein Engel bes mahren Gottes bemahre ihre Der ungläubige Balerian wollte fich von biefer Angabe überzeugen und verlangte ben Engel zu feben; Cacilia erwiederte ibm : »Einen reinen Beift tonnen nur reine Augen schauen. — bieses vermagft bu aber so lange nicht, bis bu ben mahren Gott erkennst, und burch bie heilige Taufe von allen Makeln gereinigt bift." Der Brautigam erklarte fich jum Empfange ber Taufe bereit, und nun verwies fie'ihn an ben Papft Urban I., 222 - 230, ber fich in ben Ratatomben . ber Martyr, verborgen hielt. Urban machte ibn mit ber reinen Christuslehre bekannt und ertheilte ihm die beil. Taufe.

Als nun Balerian zu seiner Braut zurudfehrte, fand er fie tief im Gebete versunten und neben ihr fah er ben schuten=

liegt brei Meilen füblich von hamburg, verbenfcher Dioces, unb wurde im Jahre 843 gegründet.

ben Engel mit zwei buftenden Kranzen, geflochten aus Rosen und Lilien; ben einen reicht er der Betenden, den andern dem Reubekehrten. Balerian bewog alsbald auch seinen Bruder Tiburtius und einen Hofdiener, Namens Marimus, den christlichen Glauben anzunehmen; aber schon unter der Regierung des Kaisers Alexander Severus ließ der römische Präsect Almachius beide Bruder, als eifrige Christusbekenner, entshaupten. Die römische Kirche seiert ihren Gedachtnistag am 14. April.

Nach Berlauf einiger Zeit wurde auch Cacilia vor ben Richtstuhl geführt. Almachius sprach zu ihr: »Dir soll bas Leben geschenkt fein, wenn bu ben beibnischen Gottern opferft« -! Cacilia willigte nicht ein in bas Begehren bes Richters und blieb unerschuttert in ihrem Glauben. Darauf verlangte ber Richter ihre und ihres Gatten Schate; fie antwortete ibm : "Das Gelb habe ich ben nothleibenben Armen eingehanbigt!". Sofort ließ er fie in ein Bab fiebenben Baffers führen; ba man fie am andern Tage noch am Leben fand, wurde fie enthauptet und farb ben Martyrtod am 22. November 230 nach Chriftus. - Der Papft Urban fammelte bie Beichname ber beiligen Blutzeugen Balerian, Tiburtius und Cacilia und ließ fie auf bem calirtinischen Rirchhofe begraben . ber fpater seinen Ramen von ber heiligen Cacilia erhielt. Schon im 5. Jahrhunderte fand in Rom eine Kirche zu Ehren biefer beil. Jungfrau, und Pafchalis I., ber 817 Papft murbe, ließ die verfallene Rirche wieder herstellen, jugleich auch die Bebeine ber Beiligen auffuchen. Cacilia's Rorper murbe gefunden; er mar in ein Gewand von Goldstoff eingewickelt, und ju ben Sugen lagen blutbefpritte Leinentucher, neben ibr rubete ber Leichnam bes Balerian, wie auch jene bes Ti= burtius und Maximus. Die irbifchen überrefte murben nebft noch andern Reliquien im Jahre 821 mit großer Feierlichkeit in die zu ihrer Berehrung von Reuem ausgebefferte Rirche übertragen und baneben ein Rlofter geftiftet. 41)

Außer biefem gottesbienftlichen Gebaude giebt es noch mehre zur Verehrung ber beil. Cacilia beftimmte alte Rirchen,

<sup>41)</sup> Chronicon Sigeberti Gembl. ad annum 821.

Capellen und Altare, und felbft bie erfte Rirche in Silbes= beim war vorzugsweise ber Beiligen geweiht. 42) Denn als Bifchof Sunthar jene, ber beil. Maria gu Chren erbaute Capelle fur die beranwachsende Gemeinde fernerhin zu klein schien, legte er im Sabre 822 ben erften Grundftein zu einem großern Gotteshaufe. Raifer Eudwig ber Fromme, ben ber Papft Paschalis mit Reliquien ber beil. Cacilia beschenkt batte, verehrte felbige unferm Bischofe und aus Sochachtung für biefe gab er bem vollendeten Neubaue am Einweihungstage ben Namen ber gedachten beil. Jungfrau und Martyrin. - Die Cacilien = Rirche eriffirte nur einige Decennien, weil fie megen loderer Grundlage ben balbigen Ginfturg brobete; und ba Alt= frib's Dommunfter-Bau vielen Raum erforberte, fo verschwand fie alsbald ganglich von ihrer Statte. Dieses ift nun auch ber Grund, weswegen uns bie Chronikenschreiber und Annali= ften in ihren Werken beren Lage gar nicht genau angegeben Altfrid brachte nach vollendetem Dombau bie Re= liquien ber beil. Cacilia nebft anbern Beiligthumern ins Sanctuarium und mabite die beil. Jungfrau bei beffen Gin= weibung gur Mitvatronin; fpaterbin murben biefelben in eine filberne Bufte gelegt, und ber oftgenannten Beiligen befonders gewidmet. - Das Abbild ber Bufte liegt uns unter ben Lithographien II. Th. Per. III. Taf. 10. Fig. 1. bor, und ihre Sobe beträgt 18". Das filberne Postament, burchbrochener Arbeit in fogenannter gothischen Form beste= bend, ift mit Einfassungen verziert, in biefen ruben einige Saphire, Amethifte, Carneole, ein Chrysolith, ein Chryfopras und mehre farbige Fluffe. Als Beichen ihrer Ber= herrlichung trägt fie eine vergolbete Krone auf bem Saupte. bie mit zwei gelben Carneolen, zwei Saphiren und einem Arnstalle geschmudt ift, und zwischen biefen Ginfassungen lief't man bie Worte:

- S. CAECILIA. ORA. PRO. NOBIS.
- D. i. : Beilige Cacilia bitte fur uns.

<sup>42)</sup> Die im Dome von bem Domherrn Gfincelin von Gittelbe ums Fahr 1387 gestistete Capelle ber heil. Căcilia, siehe ben Grundris bes Domes I. heft ber Abbild. Taf. 1. N., ift 1818 profanirt. Bergl. I. Th. dieses Bertes. —

Die Reliquien, welche außerdem noch in dem Caciliens bilbe liegen, nennt uns das auf der Bruft, hinter einem Glase befestigte Document, deffen Inhalt lautet:

Pee reliquie continentur in ista ymagine. De sancta Cecilia. De sto Fabiano et sto Sebastiano. De sanctis Johanne et Paulo. De stis Primo et Feliciano. De sto Alexandro, filio felicitatis. De sto Hermete. De sto Vincentio. De sancto Brictio episcopo. De sancta Praxede. b. Et EMalburg. virg.

Wer ber Stifter bieses Bilbnisses ist findet sich nirgends verzeichnet; nach der Schrift sowohl als nach der Arbeit mochte es wohl ins 13. Jahrhundert zu seten sein, zumal auch Honorius IV. im Jahre 1286 in einer Bulle der Reliquien und des Festtages der heil. Cacilia unter andern miterwähnt.

Cacilia ift bie Beschützerin ber Musit, aberauch bie Maler und Dichter haben vorzugsweise biese Beilige als Schutzatronin aller poetischen und religiösen Harmonien, gefeiert. 43)

### 2.

# Das silberne Haupt des heil. Cantius, caput argenteum S. Cantii.

In der zehnten Christenversolgung unter Kaiser Dioscletian, reg. 284 — 305, lebte zu Rom Cantius, dessen Bruder Cantianus und die Schwester Beider, Cantiannilla, entsprossen aus der anicischen Familie, der berühmstesten in Bom. Ihr naher Verwandter war Karinus, kaiserslicher Statthalter, und ein vorzüglicher Begünstiger der Christen in Gallien. Sie wurden von Protus im Christenthume unterrichtet, dem sie auch mit großem Eiser anhingen. Während dieser

<sup>43)</sup> Bergl. Purpurviolen ber Geiligen ober: Poefie und Runft im Rastholizismus von D. Joh. Bap. Rouffeau Banb II. S. 30 — 52.

Beit erschien eine kaiserliche Berordnung: »Man solle biejenigen mit Folter und Tod versolgen, welche ber Christuslehre anhingen und sich weigerten den Gottern zu opfern«! Sogleich beschlofz sen sie auf den Rath ihres Lehrers, ihre Guter zu verkausen, die Stadt zu verlassen und sich nach Aquileja zu begeben, wo sie auch ansehnliche Besitzungen hatten, weil sie glaubten, dort sicherer als in Rom leben zu können. Bald fanden sie sich aber in ihren Hoffnungen getäuscht: denn des Kaisers Besehle waren ihnen vorangeeilt und eine große Anzahl der Christusbekenner war dort schon durch Sisinnius, Besehlszhaber des Heeres, und durch den Statthalter der Provinz, Dulcidius mit Namen, in Fesseln gelegt, und erwartete nur noch das Todesurtheil.

Die Ankunft ber canzischen Familie, ihr Aufenthalt in Aquileja, so wie auch ihr chtistliches Bekenntnig konnte beis ben nicht lange verborgen bleiben; beswegen schickte ber Statthalter zu ihnen Gerichtsbiener ab, mit bem Befehle: fort zu erscheinen, um ben Gottern Beihrauch zu ftreuen «. Standhaft erklarten fie aber, fie murben ben Gottern nicht Sogleich wurde jum Raifer geschickt, um anzufragen, ob man Perfonen von foldem Range auch enthaupten folle. Diefer ertheilte ben Befehl, die chriftlichen Befenner, wenn fie ben Gottern nicht opfern wollten , ju tobten. - Mitt= lerweile hatten Cantius und feine Gefchwifter, in Begleis tung ibres Bebrers, Aquileja verlaffen, um bie Grabftatte bes Blutzeugen Chrysogonus zu besuchen; taum waren fie eine Strede Beges fortgefahren, und im Fleden Aqua Grabata eingetroffen, fo eilte ihnen Gifinnius ichon nach. mals murben fie jum Opfern aufgeforbert, fie gaben aber gur Antwort, nimmer murben fie ihrer Religion Berrather werben; worauf fie Sifinnius enthaupten lief.

Ihre Leichen wurden nahe bei dem Grabe des heil. Chryssogonus von einem Priester, Namens Zeno, beerdigt, wo man späterhin eine Kirche erbauete, und auf den Namen des heiligen Cantius einweihete. Das Jahr, in welchem die drei Geschwister den Martyrtod erlitten, ist nach dem Bericht der meisten Geschichtschreiber das Jahr 304. Am 31. Mai seiert die Kirche ihren Gedächtnistag.

Die hilbesheimische Domkirche besitzt seit vielen Jahrs hunderten den Schädel des heil. Cantius, der vielleicht schon durch Bischof Dtwin hierhergebracht wurde. 44) Ansfänglich ruhete er im Sepulchrum des Hochaltars, später wurde er aber in rothe Seidenstoffe gewickelt und in einen aus seinem Silber schön gearbeiteten Kopf eingeschlossen. Das Absbild von diesem Kopse ist unter den Lithographien II. Th. Per. III. Tas. 9. Fig. 5. mitgetheilt, und zum Zeichen, daß Cantius als Blutzeuge starb, ist er mit einem Lorderkranze geschmuckt. Die Höhe des silbernen Hauptes beträgt 14"; es ist mit viesen werthlosen Steinen verziert und vor der Brust liest man die eingegrabenen Worte: CAPVT S. CANCII MARTIRIS.

-Wer der Donator dieses Bildes ift, findet sich nirgends verzeichnet; es wurde im Jahre 1501 ausgebessert, welches die vor der Brust eingegrabene Jahrzahl genau bekundet.

#### 8.

## Das Gnadenbild der heil. Waria auf dem Hauptaltare in der Gruft,

statua miraculosa B. V. Mariae in crypta supra altare S. Mariae dicatum, mit seinen kostbaren Weih: geschenken.

Die Gruft ober Erppta, burch bie Stellung ber Pfeiler, welche die Gewölbe unterstühen, in brei Schiffe getheilt, hat einen Haupt: und zwei Nebenaltate. 45)

Auf dem filbernen Tabernakel des Hauptaltars steht uns ter einem silbernen reich vergoldeten und mit mancherlei Berz zierungen ausgeschmudten Baldachin (Geschenk des hochseligen Kurst-Bischofs Friedrich Wilhelm) eine Statue, diese ist

<sup>44)</sup> Bergl. M 6. in ber erften Periode biefes II. Theils. Seite 28.

<sup>45)</sup> Bergl. ben Grundrif ber Gruft Iftes Beft ber Abbild. L. Ih. Saf. 2.

bas miraculdse Mutter-Gottes-Bild, von dem schon in den ältesten hildesh. Chroniken Erwähnung geschieht. 46) Die Figur desselben liegt uns unter Abbildung II. Th. Per. III. Tas. 10. Fig. 3. vor, und repräsentirt demnach die heil. Maria als Patronin Hildesheims und der Cathebrale, — die, sitzend auf einem Thronsessel, in der Rechten einen Apfel zeigt, mit der Linken aber das auf ihrem Schoose ruhende göttliche Kind, welches in der Linken eine Frucht trägt und mit der Rechten der Mutter Brust berührt, umfaßt hält. 47)

Da nun die domftifischen Archivalien und mehre hilbesheimische Chroniken beurkunden, daß die Statüe der heil. Maria auf dem Hauptaltare der Gruft ein Gnadenbild ift, so muß dasselbeseinem Jeden von hohem — hohem Werthe sein und bleiben.

<sup>46)</sup> Unter bem Ausbrucke " Gnabenbilb" verfteht man keineswegs blog bas leblofe Materiale, welches an fich feine Bunbertraft haben fann, fonbern ber Ausbruck bezieht fich vielmehr nur auf Gott, welcher biefes ober jenes Bilb vorzüglich jur Ertheilung feiner Gnabe gemablt bat. - Das bloge Bilb ift es also nicht, nach bem Ginne ber tatholifden Rirde, welches Bunbertraft befigt und wirtt, fonbern Gott ift es allein, welcher auf eine außerorbentliche Beise auf bie Fürbitte bes Beiligen, ben bas Bilb vergegenwartigt, folden Gegenständen gegen jene, bie einen lebenbigen Glauben unb ein feftes Bertrauen befigen, feine alles wirtenbe Rraft offenbart. Bergl. Binterim's Dentwurbigt. IV. B. IIh. C. 640 - 648. und Dr. A. Muller's Leriton bes Rirdenrechts und ber romifch= fathol. Liturgie B. III. G. 94. - Der gelehrte Dr. Martin Eus ther faat vom Gebrauche ber Beiligen-Bilber im britten Banbe feiner uns hinterlaffenen Berte, herausgegeben gu Jena burch Donatum Ridgenhain im Jahre 1560, Seite 39.b.: "Rann man nu Altar und fonberliche Stein machen, und aufrichten, bas Gots tes Gebot bennoch bleibe, weil bas Anbeten nachbleibt; fo werben mir auch meine Bilberfturmer ein Erucifir ober Marienbilb laffen muffen." - Und von ber Anrufung ber Beiligen fcreibt er im erften Banbe Seite 165.a.: ,,Bon ber lieben Beiligen Fürbitt fage ich, und halte feft mit ber gangen Chriftenbeit, bag man bie liebe Beilige ehren und anrufen foll: bann wer mag boch bas wis berfprechen, bag noch heutiges Sags sichtiglich bei ber lieben Beis ligen Körper und Graber Gott burch feiner Beiligen Rahmen Wunber thut." -

<sup>47)</sup> Diese Statile ahnelt bem in bem altesten bomfistschen Siegel ers sichtlichen Rutter-Sottes-Bitbe. Siehe Abbild. II. Ab. Zaf. 1. Ne 1.

Das Bildwert aus Sichenholz gearbeitet mißt 21" Hohe. Ursprünglich ist dasselbe theilweise (besonders die Sewänder) verzgoldet gewesen, die Bergoldung hat aber durchs Alter sehr gelitten; benn es soll nach Angabe einiger Chroniken und der mündlichen überlieserung zusolge aus den Zeiten des Bischofs Altfrib, 851—875, sein. 48)

Bor einigen Jahrhunderten befand sich unten am Fuße bes Bilbes die Inschrift:

TOT TIBI SUNT LAUDES, VIRGO. QUOT SIDERA COELO!

D. i.: »Wie der Sterne Zahl sind beine Preise o Jungsrau! «

Gegenwärtig lief't man allba die Worte: Consolatrix
afflictorum, d. b.: » Trösterin der Betrübten. «

Daß unsere Altvordern diese Stathe immer als ein Gnabenbild verehrt haben, sindet sich in den domstiftschen Prostocollen und verschiedenen Zeitbüchern vermerkt; es hat sich dieses auch noch durch die demselben von Zeit zu Zeit darzgebrachten Weihgeschenke und gemachten Stiftungen besonders bethätigt. Die Stiftungen haben leider! fast alle ihr Grab in dem allesverschlingenden Abgrund der Säcularisation gefunden; von den Weihgeschenken zeigt man aber noch in der Schakkammer außer mehren andern Geräthen zwei goldene und eine silberne stark vergoldete Krone, auch eine mit einem Kreuze bezeich nete silberne vergoldete Weltskugel (Reichsapsel).

Die große von gediegenem Solbe geschmackvoll gearbeitete Krone gehört dem Haupte der heil. Maria; die kleine goldene Krone ist sür das Haupt des göttlichen Kindes bestimmt. I ene wiegt 29 Eth. 2 Quent. und ist mit 17 großen und 80 kleinen Brillanten auch mit einem schönen Aquamarin geschmückt; die se hält 13 Eth an Sewicht und ist mit 8 großen und 61 kleinen Brillanjen besetzt.

<sup>48)</sup> Bergl. Beitr. zur hilbesh. Gesch. II. B. S. 9 und 16. G. Elbers diss. de reliquiis etc. Im August Monate 1839 ift bas Bilb burch eine Bergolbung restaurirt worden.

<sup>49)</sup> Inventarium über alle ber Alufft zugehörigen und bis ben 2ten May 1771 barinnen vorzefundenen Protiosa etc. Seite 3. Af 1. 2. u. 3. Bergl. Beitr. zur bilbesb. Geich. II. B. Seit. 17.

Nach Angabe ber bomkiftschen Protocolle haben ber schon gebachte Jobst Somund, Freiherr von Brabeck, Oroste zu Liebenburg, und seine Gemahlin Maria Felicistas, geborne Freiin von Kerkering beibe Kronen am Maria-Geburtsseste 1739 bem Gnabenbilde ber heil. Maria in ber Gruft angelobt. Das Capitel acceptirte in ber am Donsnerstage ben 17. März 1740 stattgehabten Versammlung die von dem Dombechant vorgezeigten Weihgeschenke, wobei zusgleich beschlossen purde, selbige nur an den vornehmsten Festzagen zu gebrauchen. — Um den Reif beider Kronen lausen die eingegrabenen Buchstaben:

J. E. v. B. S: M: et M. F. v. K. D. d. — 8 Septe. ao. 1739., welche an die Schenker und an den Jahrestag, wo sie sind gelobt worden, erinnern.

Die silberne auswärts stark vergoldete Krone sammt der silbernen vergoldeten Weltkugel, Reichsapsel, hat der Domdechant und nachherige Dompropst Heinrich Friedrich Philipp Gottsried, Freiherr von Loë in dem am Frest age den 18. März 1740 gehaltenen Capitel vorzeigen lassen, mit dem Bemerken: "daß er die Krone für das miraculose Mutter=Gottes=Bild in der Gruft, die Weltkugel für das Jezsuskind daselbst bestimmt hätte". — 50) Dieses Geschenk wiegt ungefähr 19 Lth; an der Krone zählt man 12 Brillanten von mittelmäßiger Größe und 34 Stück kleine, einen großen Schmaragd und 25 Rubinen. Die mit einem Kreuze bezeichnete Weltkugel ist mit 26 Brillanten, 21 Rubinen und 3 Schmaragden verziert. Spuren von Inschriften sind nicht vorhanden.

Höchst bemerkenswerth ist hier noch, daß ber Bischof Sherard drei Tage und brei Rachte knieend vor diesem Snadenbilde saß und unter Seuszen und Thranen die Patronin der Domkirche und des Bisthums anslehete, ihm beim Heranrucken der ihm dreimal überlegenen seindlichen Heeresmacht hilse und Beistand zu leisten, unter dem feierlichen Bersprechen, wenn er den Sieg gewänne, wurde er dem kleinen Domthurme eine vergoldete Bedachtung geben. 51)

<sup>50)</sup> Domft. Protoc. vom Jahre 1740. -

<sup>51)</sup> Bergl. AS 21 biefes Zeit-Abfchnittes.

9.

# Das Wandelfreuz, crux ambulatoria miraculosa, über dem St. Johannis-Altare in der Gruft.

Das miraculdse Bilb ber heil. Jungfrau Maria auf bem Mittelaltare in ber Gruft haben wir aus bem Gesagten kennen gelernt. Treten wir nun einige Schritte zurück und wenden unsere Blicke auf den westlich gelegenen Altar, der zu Ehren des heil. Johannes des Täufers und des heil. Kreuzzes errichtet ist so sehen wir hier ein uraltes Crucifix, welches mit dem Namen »Wandelkreuz« bezeichnet wird 51). Siehe Abbild. II. Th. Per. 111. Taf. 10. Fig. 4.

Die Große bes Chriftusbilbes betragt 3'6", ber 9" breite Kreuzbalken mißt 5'3" Sobe. Die Figur und ber find aus Gichenholz gearbeitet, und Areuzbalken , gewahrt an ihm achte Merkmale ber alteften byzantinischen Der Leib Chrifti ift hohl, aber mit Bei-Schnit = Kunst. ligthumern angefullt und biefes bestätigt fich burch ein im Archive ber Dom-Bicarien-Communitat aufgefundenes Document vom Jahre 1457, worin bes altehrmurbigen Kreuzes mit folgenden Borten gebacht wird. Sie lauten : preciosum crucis lignum, in quo etiam sunt recondite reliquie venerandissime reportatur in ipso die pasce cum solemni processione de altari sancti petri suum in pristinum cripte locum 53). Einigen Sanbichriften zufolge ift baffelbe eben fo alt, als bas zuvorgebachte Mutter = Gottes = Bilb, und feine gegenwartige außere Geffalt bekundet auch in der That ein fehr hohes Alter. Denn bie Farbe, womit bie Chriftus-Figur vielleicht mehre Male überzogen mar, fo wie die Bergolbung auf bem Scham=

Copionale communitatis vicar. 16. Saec. P. II. p. 15.

<sup>52)</sup> Bergl. Beitr. jur hilbesh. Gefc. II. B. G. 9.

<sup>53)</sup> Um Dienstag vor dem Sonntage Judica 1457 stiftete bet Domvicar Johannes Jennfen bei ber Bicarien-Communitat für biejenigen Domherren und Bicarien, welche bei der Aufnahme bes Kreuzes, wenn baffelbe vom St. Peter-Altare in die Gruft nach seinem ursprünglichen Orte gebracht würbe, zugegen waren, 11/2 Gulben jährliche Prasengelber.

tuche sind ganzlich versiogen; baher gewährt es auch jeglichem Beschauer ein schwärzliches Ansehen. — Am Charfreitagsmorgen - (in die parasceve) wird dieses Kreuz jedesmal von den pontificirenden Priestern ins heilige Grab (Sepulchrum in heddomade sancta) getragen, am Ostermorgen um 3 Uhr von zwei Domcapitularen aufgenommen und in seierlicher Procession nach dem vor der Gruft gelegenen St. Peter= und Paul-Altare gebracht; nach Beendigung der Hohmesse aber in die Gruft zurückgetragen und an dem Orte seiner Bestimmung wieder aufgestellt 54).

Warum man dieses Crucifir mit dem Namen » Wansbelkreuz « bezeichnet, wie im alten Urkunden und archivalisischen Handschriften gelesen wird, läßt sich nicht mit Bestimmtsbeit angeben; am wahrscheinlichsten scheint es mir, daß jene Benennung davon herrührt, weil dasselbe jährlich am Charsfreitage ins heilige Grab, und am Ostermorgen in die Gruft zurückgetragen wird. Übrigens will eine mündliche, noch bis auf den gegenwärtigen Tag fortlebende frommgläubige Bolkssage jene Benennung daher leiten, daß, wenn das Kreuz nicht zur bestimmten Zeit — drei Uhr des Morgens — aufgenommen würde, es von selbst nach seinem vorigen Standorte seinen Weg wandele, wie dieses auch einmal geschehen sein soll.

<sup>54)</sup> Ursprünglich wurbe bas heil. Kreuz bes Rachts um 12 Uhr aus bem Grabe aufgenommen. allein in bem am Sannabenb, 20. März 1697 gehaltenen Capitel wurbe auf ben von Seiten bes Domherrn Diesbrich Otto v. Korff, genannt Schmisting gestellten Antrag, bie glanzvolle Feier ber Kreuzes-Erhebung auf 3 Uhr, Morgens, verslegt. Der Bischof genehmigte biese Berlegung burch eine am-22. März 1697 ausgestellte Urkunbe und confirmirte zugleich in selbiger bie von bem ehen erwähnten Domherrn gemachte Stiftung, daß nämlich jedes Jahr in der österlichen Nacht bei Erhebung des heil. Kreuzes die hymner Regina coeli, das Invitatorium: Venite, der ambrosianische Lobgesag: To Doum laudamus und das heil. Lied bes Bacharias: Bonodictus musicalisch sollten gesungen wersben. Bergl. MXIII. in der Urkundenanlage. — In dem am Freitage, den 18. Juni dess. 3. stattgehabten General-Capitel wurde auch

#### 10.

3mei goldene Mutter-Gottes-Bilder, duae statuae B. Virg. Mariae aureis laminis obductae.

Bei ber Grundung bes hilbesheimischen Bisthums burch Raifer Budwig ben Frommen wurde bie beil. Jungfrau Maria, ob bes munberbaren Ereigniffes, welches bereits im I. Th. biefes Werks und auch im II. Th. Iften Beit-Abschnitte von Seite 3 bis 12. naber erdrtert ift, jur Schutpatronin Ihr zu Ehren erhob fich baber an bes Stiftes auserforen. ber jegigen Domgruftftatte bas erfte Betfirchlein, weldes Budwig's Felbbischof weihete, und funf Decennien fpater erbauete der heil. Oberhirt Altfrid unter Maria's Soute ba ben erften Dom, wo, nach Berlauf zweier Sahrhunderte, fein breizehnter Nachfolger, Begilo, eine neue Domtirche aufführen mußte, weil die Mauerwande bes erfteren Domgebaubes von einer großen Zeuersbrunft ftart be= schäbigt maren. Das vollendete Werk wurde am 5. Mai bes Jahres 1061 ber beil. Mutter bes herrn confecrirt und der Sauptaltar im Sanctuarium erhielt burch die Beihe abermals ben Ramen » Mutter = Gotte 8 = Altar. «

Kaiser und Fürsten, Kirchenpralaten und Ebelherren, begüterte Geistliche und Laien machten nach und nach diesem Altare zum Heile ihrer Seele verschiedene Dotationen, um die Feier des Gottesdienstes zu erheben und den Unterhalt der Chorherren wo möglich zu verbessern; allein auch kostbare heil. Geräthe und Bildwerke wurden von frommen Gebern geschenkt, um sie an den jahrlichen Hochselten zur Zierde des Heiligthums auf dem Altare aussehen oder in seierlichen Processionen mit herumtragen zu können.

Unter den vielen kofibaren Bildwerken, welche bie Schattammer zu ben genannten 3weden aufbewahrt, befinden fich zwei uralte Figuren, welche, abgesehen von ihrer versschiedenen Große, bie auf einem Thronfessel sitende

von Seiten des Capitels die Stiftung acceptirt und die Berlegung der gedachten Feier hewilligt. Nach den Protocollen des alten Dom= fiftes vom Jahre 1697. S. 945. 948 und 1044.

heil. Maria mit bem gotilichen Rinbe auf bem Schoofe barftellen 55).

Die eine Rigur (fiebe Abbild. II. Ih. Per. III. Zaf. 10. Rig. 5.), auf vorliegendem Blatte, genannt : »bas Fleine Mutter:Gottes:Bild, imago minor B. Virginis Mariae, « bezeichnet die heil. Maria durch die Frucht, welche sie in der rechten Sand tragt, als Retterin bes Menschengeschlechts 56). Die andere, fiehe beren Abbilbung auf bemfelben Blatte unter Sig. 6., genannt: »das große Wutter-Gottes Bild. imago major B. Virginis Mariae«, vergegenwärtigt uns bie beil. Jungfrau durch die ihr beigegebenen Infignien, als Ros nigin des Himmels. Das auf bem Schoofe biefer größern Maria ruhende Jesuskind, geziert mit einem filbernen vergol= beten Strahlen-Rimbus, tragt in feiner Linken eine mit einem Rreuze bezeichnete Weltkugel, Die halbgeschloffene Rechte bebt es etwas empor. - Auf feiner Bruft bemerkt man in halberha= bener Arbeit einen Abler; ob biefer bas Symbol bes heil. Robannes porftellen foll, ber vorzugeweise in feinem Evangelium von der Gottheit Christi redet und hier an Rap. 1. Bers 14. erinnern konnte: »Und bas Wort ift Fleisch geworden, und Es wohnete unter uns u. f. w. "; ober ob ber Stifter biefes Denkmales ein anderes Sinnbild burch ben Abler hat andeuten wollen, vermag ich nicht zu bestimmen. Auffallend ift es übris gens, bag er biefe Ablergeftalt vor ber Bruft bes gottlichen Knaben hat anbringen laffen 57).

<sup>55)</sup> In gazophilakio summi templi asservantur duae Beatissimae Virginis Mariae statuae aureis laminis obductae et consimiles, utraque enim refert Deiparam sedentem et filiolum genibus sustinentem. El bers loc. cit. In bem ältesten mir betannten Berg. bes Domfc. liest man: Unser leben Frewen Bildt beschlagen mit silber und mit goldt und geziehret mit Edelgesteinen. It em Unser leben Frowen Bildt hat auff seinem handt eine güldene Krohne geziehrt mit Edelgesteinen, vorn an der Krohne sitzt ein Vohrspan von perlen und ein Saphir und ein sliegendes hertz.

<sup>56)</sup> Eva hat durch bas Effen von ber verbotenen Frucht die Menschheit ins Berberben gestürzt; Maria hat sie burch die Frucht ihres Leibes wiederum gerettet.

<sup>57)</sup> Bare ber Abler auf einem Schilbe befeftigt, fo wurde ich in ihm

Die Figur bieser großen Maria ist '2' 3", bie bes Christuskindes 1' hoch; die ganze Hohe bes Bildwerkes, mit Einschluß des Sessels, beträgt 3' 2". — Das kleine Mutzter-Gottes-Bild ist 231/4", dessen Jesuskind 101/4" hoch; beide Figuren sind mit Heiligthumern angefult. Die Bestandtheile der kleinen Statue sind Lindenholz; das große Mutter-Gottes-Bild ist, wohl zu merken, aus zusammengezsügten Stücken von der uralten, dewunderungs-würdigen Rosenstaube, welche mit ihren Aften und Zweigen des Domes Absis die zum Dache umzieht, geschnist worden. Deswegen wird dieses Standbild mit den Worten: »Maria aus dem Holze», Maria ex roseto sylvestri sculpta, oder, wie man in alten Handschriften lies't: » Maria vt deme Holte bezeichnet 58).

Die Figuren, mit Ausnahme ber vier bemalten Haupter, sind mit feinen Goldplatten belegt. Un dem Saume ber faltenreichen Gewänder bemerkt man eine Kante von Filigranarbeit und zwischen dieser befinden sich sehr viele ächte Perlen, Saphire, Rubine, Granate, Amethisse und Topase.

über bem, mit naturlichen haarflechten gezierten, haupte ber kleinen Maria glanzt eine Krone von gebiegenem Golbe,

bas Wappen ber Familie von Faldenstein, einem berühmten wetterauischen Abelsgeschlechte, erkennen und bemnach hatte ber hilb besheimische Dompropst Conrab von Faldenstein (1305 bis 1315) bas Bilbwert gestiftet; ba bieses jedoch mit andern nöthigen Merkmalen sehlt, so bleibt es immer unentschieben, was der Stifter eigentlich mit dem Symbole hat sagen wollen.

<sup>58)</sup> Ex manuscripto vetusto et ex annal. Hildes. a. G. Elbers T. I. p. 21. ms.

In bem zu Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts verändersten und bis 'auf unfere Zeiten gebrauchten großen Dom-Capitels-Siegel, vergl. Abbild. II. Abeil Laf. 1. M3., sieht man die heil. Maria mit einer Rose, welche sie in der rechten hand vor sich aufrecht halt, abgebildet; zweiselsohne erinnert diese Darstellung an das in der Schahlammer ausbewahrte große Mutter-Gottes-Bild und somit an den berühmten Rosenstock, der schon bei unsern Altvordern für eine miraculöse Staude gehalten wurde. Siehe M10. des vierten ZeitsAbschilts.

an der das mit gothischen Buchstaden eingegradene Wort: wissoc zu lesen ist 59); über dem Haupte der großen Maria erhebt sich eine silberne vergoldete Krone. Maria's Scepter und die mit einem Kreuze versehene Weltkugel, welche das Christuskind in seiner Linken halt, sind aus vergoldetem Silber gearbeitet 60).

Die Außenseiten an beiden Thronsesseln und bie Armslehnen bestehen nur aus vergolbetem holzernen Schniswerke; die Site sind aber mit vergolbeten Silberplatten und Einfassungen bekleibet.

Auf ber hintern Seite ber filbernen Rucklehne des kleisnen Marien Bilbes befindet sich ein 1/4 " breites Silbersband, worauf folgende mit blauer Emaille eingeschmolzene Berse stehen; sie lauten:

- \* QVEM DEDIT ANTE PATER PARIT HVNC IBI PRO-PRIA MATER.
- \*. NVTRITVR. REGITVR. SED EAM FOVET. VNDE FOVETVR.
- \*. INCIPIT ETERNVS. CIBVS ESVRIT IMA SVPERNVS.
- \* ACCEPTES TRYTINA PLVS FACTIS VOTA SVPINA.
- \*. DVC AD INOCCIDVAM PASTOREM CVM GREGE VI-TAM.

<sup>59)</sup> Franz, Anton von Wisocque (siehe bessen Grabstein in ber Gruft Abbild. I. Ih. Tas. 2. M. 1.) ließ im Jahre 1664, wie das Fabrit-Register der Domkirche von demselben Jahre Seite 25. bestundet, das kleine Mutter-Gottes-Bild ausbessern und schenkte dem haupte der heil. Maria eine goldene, mit Steinen besette Krone. — Maria's haupt an der großen Figur, welches ursprüngslich ganz mit Goldblech bekleidet war, gewährte dem Beschauer einen unförmlichen Andlick, zumal in den beiden Augenhöhlen Karsfunkelsteine eingesett waren; auf seinem Borschlag wurde das selbe im genannten Jahre entsernt und statt dessen ein neues, welches noch jeht gesehen wird, versertigt. — Elbers de reliquiis aliisque monumentis etc. ms.

<sup>50)</sup> Im Jahre 1645, ben 6. Sept. ift auf Befehl bes Dombechanten Johann von Befterhold eine filberne Krone, ein Scepter und eine Weltkugel zum Behuf bes mit Gold überzogenen Mutter-Gattes-Bilbes, welches an hohen Beften (in festis solomnioribus) auf ben hochaltar geseht wird, aus unbrauchbaren Kirchengerathen

D. i.: Den fcon ber Bater erzeugt, ibn gebart bier bie eigene Mutter,

Won ihr genahrt und geleitet, nun pflegt er bie Pflegerin

Ewige Nahrung beginnt, bie himmlische sehnt sich jur Erbe. Leg' auf die Bage, vielmehr benn Thaten, Gelubbe ber Demuth:

Buhre jum ewigen Leben ben hirten vereint mit ber heerbe.

Unter bem Sige ber großen Marien-Stathe lief't man biefe Inschrift:

Haec Imago Beatae Virginis, quae dicitur de ligno Roseti miraculosi fundationis nostrae confecta, reparata est, et în gratiorem hanc formam redacta sub Maximiliano Bavariae Duce, Episcopo nostro, Arnoldo de Hoensbrouck Praeposito, et Mathia Corff condicto Schmising Decano. Anno Salutis 1664.

D. i.: Dieses Bildnis der holdseligsten Jungfrau, in Folge unserer Stiftung, wie man sagt, aus dem wunderbaren Rosenstode gesertigt, ist unter dem Baiersürsten Maximilian, unserm Bischose, unter dem Domprobste Arnold von Hoensbruck und dem Dechant Matthias Korff, genannt Schmising restaurirt und in eine gesälligere Form gedracht worden. Geschehen im Jahre des Heils 1664.

Bor Zeiten mußten vor diesem großen Mutter-Sottes-Bilbe die im hiesigen Hochstifte wohnenden Dynasten, Lehnträger und Ministerialen, dem neuerwählten Bischose huldigen, und schwören, daß sie mit ihm vereint die bedrohenden Fehben von ihrem Baterlande abwenden, dasselbe, wo möglich, beschützen und mit ihren Bassen getreulich vertheidigen wollten. 61) — Dieser höchst seierliche vor dem gedachten Bilbe verrichtete Act wurde im 16. Sahrhunderte eingestellt; in Folge

verfertigt worben. Fabrit-Regifter bes Domes vom Jahre 164% Seite 14 u. 15. --

ct alii recens electo episcopo fidelitatis juramento sese astringere. ms. vetust. fol. 125. Elbers annal. Hildes. T. I. p. 21. ms.

ber Beit fanden aber wihnliche Handlungen jedesmal vor bem auf bem Capitelhaufe aufgestellten Standbilbe ber heil. Maria Statt.

Bei ben feierlichen Bittgangen und Proceffionen, welche por Alters jahrlich an ben Sochfesten, ober bei außerorbent= lichen Drangfalen ober auch bei befondern Beranlaffungen, nament= lich aber am erften Augufttage gehalten wurden (fei es, bag ber Bug nur burch ben Rreuggang bes Domes, fei es, bag er von ber Cathebrale aus burch = ober um bie Stadt ging), pflegte man gewöhnlich biefe beiben golbenen Dutter-Gottes Bilber mit herumzutragen. 62) — Aus besonderer Devotion gur beil. Jungfrau machte baber im Jahre 1355 ein Diener bes biefigen Domberrn Bernhard von Barbenberg, Da= mens Deinrich, genannt von Gelbe, laut lettwilliger Berfügung, bei ber Domfirche eine Stiftung, welche barin beffand, baf bie Bicarien in ber Folge jahrlich zwei Bachsfadeln von 12 Pfund ju liefern fculbig maren, bamit biefe ben im Festzuge mit berumgetragenen gol benen Mutter-Sottes-Statuen brennend vorgetragen murben. 63) Beinrich batte ber Bicatien = Communitat bas ihm guges borige Saus fammt Sof und fonftigem Zubehor neben bem Thore bei bem Rirchhofe ber Dominicaner ju St. Pauli im Brubte gelegen, welches er im Sahre 1317 aus feinen eiges nen Mitteln von bem Domcapitel erftanben, gefchenft, fie mußte aber außerbem noch jahrlich feinen Gebachtniftag bes geben und jedesmal am 1. Maitage von ben übrigen Binfen

<sup>(</sup>cs) Ahm Ersten dage Augusti, wan de herliche procession myt dem Hilligedom umhe de Stadt Hildensem gescheyn. Olbecop's Annalen und Diarium Brandisianum. ms.

of the summis festivitatibus quum ymago aurea beate marie virginis fertur per circuitum, tunc due facule precedentes ymaginem, ministrantur de quadam domo per vicarios in brulone, quam dedit quidam laycus, dictus Selde vicariis, et habebunt in pondere duodecim libras cere, et istud notabile reperitur in antiquo ordinario jacenti in sanctuario ecclesie hildens, retro in aliis notabilibus. — Domus de qua sapra, vendita est fratribus in congregatione per vicarios anno MCCCCXLIIII. Copion. commun. vicar. 16. Saec. P. I. p. 53a.

bem Unterkuster für Abhaltung einer Memorie 61/4 Schillinge geben. 64)

Das Haus nannte man in ber Folge, wegen ber bavon zu liefernden beiben großen Bachslichter: "Lechthoffes ober: "Luchtenhoff vnser leven ffrowen", — im Lateinischen: Domus, curia seu curtis luminum Beatae Mariae Virginis.

3m Jahre 1444 murbe biefes Saus fammt Bubehor am Mittmochen vor Palmensonntag von Seiten der Bicarien-Communitat, jedoch mit Genehmigung bes Bifchofs Dagnus und bes Capitels, bem Rector ber bier anwesenden Fraterberren, Berend van Bueberid, und feinem Convente für 120 gute ron: Bulben und einen in Folge ber Beit noch jabrlich an ben Domkufter ju jahlenben Bins von 5 Schillingen vertauft 65). Es entstand bier nun die Congregatio fratrum S. Hieronymi ober Congregatio Beatae Mariae Virginis in brulone, auch Brubernhof genannt, welcher am 12. Aug. bes Sahres 1611 ju einem Seminarium eingerichtet, im Jabre 1631 ben Capuzinern eingeraumt und am 31. Decbr. 1824 in ein Priefter = Inftitut umgewandelt wurde 66). - Geit bem 1. Octob. 1834 bat man bas bifchofliche Priefter : Seminarium pom Collegio Josephino getrennt und jenes nach ber Congregation ober nach bem Capuziner-Rlofter transferirt.

Nach der Arbeit und nach den an der einen Rucklehne erfichtlichen Schriftzugen zu urtheilen, mochten beide Bild-

<sup>64)</sup> Urkunbenanlage N V. u. N VI.

<sup>65)</sup> Siehe in ber Urkunbenanlage MXI. — Die Fraterh'erren ober hieronym iten wohnten anfänglich hier in einem auf bem alten Marke gelegenen und bem St. Maria-Magdalenen-Stifte (in cartallo) zugehörigen hofe, in welchem die Capelle des heil. Severus lag. Nach Berlauf von zwei Jahren wurden sie von Raths wegen genöthigt, benselben zu verlassen und nun wies ihnen das heil. Kreuz-Capitel die neben dem Brühlthore (Pulverthurme) gelegene Curie an, auf der die St. Maria-Berkündigungs-Capelle (capella Annuntiationis B. M. V.) stand, welche im Jahre 1441 von dem Casnonicus Johannes Westphal gestiftet war. Nach urkundlichen Rachrichten aus dem Archive des Collegiatstifts zum heil. Kreuze.

<sup>66)</sup> Rach bem bomft. Ptotoc. vom Sahre 1611. S. 125. — Compendiaria descriptio Congr. B. M. in Hildesheim a F. Polycarpo p. 12. ms.

werke wohl ins 12te, bestimmt aber ins 13te Jahrhundert zu sein sein; wer übrigens dieselben geschenkt hat, habe ich nirgends verzeichnet gesunden.

#### 11.

## Gin kupfernes vergoldetes Kreuz, crux cuprea deaurata.

Die schon oft genannte Benebictiner-Abtei zum heil. Michael besaß vor Zeiten viele heil. Gerathe; unter biesen bes sand sich auch, laut Angabe bes Pralaten Johann VI., in seinem im Jahre 1640 geschriebenen Chronicon, das dermalen im Dome ausbewahrte kupserne vergoldete Rreuz, wo-rüber hier eine kurze Beschreibung folgt 67).

Das Crucifir ist beinahe ganz nach bem zuvorbeschriebesnen filbernen Bernward's-Kreuze (vergl. Fig. 3. auf Taf. 4. bes II. Eheils ber Abbild.), wahrscheinlich von einem, in ber Gießkunst erfahrenen Benedictiner gearbeitet und mißt 11½" Dobe. Der Kreuzbalken, in ben gedffneten Rachen eines Thierkopses gesteckt, ruhet auf einem breieckigen Fuße, ber mit Laubwerk und eibechsenähnlichen Thiergestalten kunstlich verziert ist.

Das Bilb bes Erlösers, weber mit einer Dornenkrone noch mit einem Diabem geziert, ift, mit Ausnahme bes grofen Bortuches, nackend; die Hände sind durch Nägel ange-

<sup>67)</sup> Das vom Pralaten Johann selbst geschriebene Chronicon führt ben Titel: Rachrichtungen bes Alosters St. Michaelis in hilbesheim, ober Designatio vnnb Berzeichnüß, was Ich Johannes 38. Abbas, Monast. sti Michaelis in Hildesheim, ehe Ich mit meinen Conventualen auß bem Closter verstoßen, an Sigull vnnb Briffen auch kirchen Clenobien vnb anderen Sachen salviret, vnb was Ich in meinem Ertlio darzugekaufft vnb verbessert habe. ab anno 1684 usque 1640, Bergl. Seite 31 dieses Bandes und die Anmerk. 7.

heftet, und die Auße ruben frei auf dem sogenamten Superpedale. Über dem Haupte befindet sich keine Inschrift, statt deren sieht man aber einen in Aupfer eingefasten, ovalen bläulichen Arnstall. Der Leib ist hohl und war mit Reliquien angefüllt, von denen man die Namen, wie am Bernward's-Areuze, auf der Rückseite des Areuzbalkens mit gothischen Minuskeln eingegraben sindet, nämlich:

De ligno Domini.
De sto bernardo.
De sto bernivardo.
De sta margareta birgine.
De sto jacobo — De gregorio.
De sto fabiano et sebastiano.

In der Mitte des Kreuzdalkens, zwischen der Inschrift, bestindet sich das eingegrabene Lamm-Gottes, an den vier Kreuzenden sind die bekannten symbolischen Bilder der Apokalypse (Kap. IV; V8. 6. 7. Vergl. Ezech. 1, 5. ff.) vorgestellt. — Nach der Schrift sowohl als nach der Figur möchte dieses Monument wohl ins 13te Zahrhundert zu setzen sein.

#### 12.

Gin filbernes vergoldetes Arenz, crux argentea deaurata continens particulam sanctae crucis,

über bem kuppelformigen Tabernakel bes Hochaltars erhebt sich ein aus vergoldetem Silber gefertigtes Kreuz (siehe Taf. 11. Fig. 1.,) welches wegen seiner in sich schließenden Heiligthumer, einer besondern Beachtung werth ist. Es mißt eine Hohe von 15", und die beiden Balken sind ganz hohl gearbeitet. Auf der einen Seite desselben sieht man das einzegradene Bild des Erlösers mit der gewöhnlichen Inschrift J. N. R. J., und an ben vier abgerundeten Enden die vier Sinnbilder der Evangelisten; allein auf der andern Seite, welche aus durchbrochener spisdogensdrmiger Arbeit besteht; besinden sich fünf Mebaillons, in denen Reliquien ruhen, die unter Krystallen verwahrt sind 65). Das Medaillon in der Mitte zeigt einen kreuzschrmigen Span vom heil. Holze mit der Beisschrift: » De ligno Domini. In den vier andern Capseln ruhen, wie die Ausschrift lautet: » Reliquiae Sancti Stophani; — S. Nicolai Episcopi; — SS. Pancratii et Anscharii; — Sancti Crysogoni Martyris et Sanctae Caeciliae Virginis.

Das Kreuz gebort bem 14ten Jahrhunderte an, sein Fuß ist aber in der ersten Halfte des verstossenen Jahrhunderts erneuert. Nach Angabe der verschiedenen Domschatz-Verzeichenisse wurde mit demselben in der Fastenzeit, wenn das Responsorium: Tenebrae gefungen war, die Benediction gegeben.

#### 13.

### Der Arummstab des hildesheimischen Bischofs Otto I.,

Baculum pastorale Ottonis I., episcopi hildesiensis.

Otto I., Sohn des Herzogs Otto I. von Braunschweig-Lüneburg und der Mechtildis, einer brandenburgischen Prinzessin, Domherr zu Hildesheim, wurde am 9ten October 1260, ungeachtet seines erst 14jährigen Alters, vom Papste Alexander IV. auf den Bischosstubl von Hildesheim berusen. Der Papst starb schon am 25. Mai 1261 und deswegen erhielt Otto erst im Jahre 1264 von dessen Nachfolger Urban IV. († 2. Octob. 1264.) seine Bestätigung. Bei der übernahme seines Amtes war er nur Subdiacon und diese Würde bekleibete er auch noch dis zum Jahre 1274. Papst Greg or X. (1271 — 1276.) ertheilte ihm zu Lion das Diaconat

<sup>68)</sup> Parva crux argentea cum quinque Chrystallis continet Particulam de ligno Domini. Item reliq. Ss. Pancratii et Anscharii, S. Chrysog. M. et S. Caeciliae et alias etc. Rach einer Designation des Domschaftes aus dem 17ten Jahrhunderte.

und Presbyterat, sodann wurde er auf bessen Besehl allba vom mainzischen Metropolitan Wernher von Eppstein (1259—1284.) zum Bischof geweiht. Otto suchte das ihm anvertrauete Bisthum mit besonderem Eiser durch neue Erwerbungen von liegenden Gründen zu vergrößern, wie uns das hilbesheimische Chronicon bei Leibnitz berichtet 69); allein die ihm zugesügte Unbill von Seiten seiner Brüder Albrecht und Johann, verfürzte seine Lebenstage; und so endete er, noch nicht 33 Jahre alt, schon am 4. Julius 1279 seine irdische Lausbahn.

Außer seiner Grabstätte, die mit einer gravirten Ruspferplatte bedeckt ist (vergl. Abbild. I. Th. Taf. 7. a.), zeigt man noch von Otto einen Hirtenstad, welchen er, als Bisschof von Hildesheim getragen hat 70), vergl. Taf. 11. Per. III. Fig. 2.; über diesen hier eine kurze Beschreibung mitzutheilen, wird gewiß nicht zwecklos sein.

Der Stab mist eine Lange von 6' 13/4" und ist ganz aus Elsenbein gearbeitet. In der Krümme des Obertheils, die auswärts mit vergoldeten Silberplatten bekleidet und mit Rosetten, Blumen und Blättern in getriebener Arbeit verziert ist, befindet sich ein stehendes Lamm (das Lamm-Gottes), welches seinen Kopf nach dem gedsfineten Rachen einer Schlange, womit sich die Krümme endigt, hinwendet. Am Obertheile des Stades, über dem runden Knause, bemerkt man aus einem Sitberbande schwarze lateinische Majuskel-Schrift hervorsschimmern, diese lautet:

## \*. COLLIGE. SVSTENTA. STIMVLA. VAGA. MORBIDA. LENTA.

D. i.: Sammele, ftuse und ftach'le, — was umirrt, was frank und was trag' ift.

Unter bem Knause besinden sich, in gleicher Form, diese Worte:

\*\*ATTRAHE. PER. PRIMVM. MEDIO. REGE. PVNGE.

PER IMVM.

<sup>69)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 754, 755. —

<sup>70)</sup> Berg, bes Domicages aus bem 17ten Jahrh. S. 64. Beitrage gur bitbesh. Gefch. B. II. S. 17.

D. i.: Code mit Oben , regier' burch bie Mitte und gacht'ge mit Unten.

Dann folgt bie in Elfenbein eingegrabene Inschrift:

A. OTTO. EPC. I. HILDENS.

Unter biefer Inschrift lief't man:

- ▶. PASCE. GREGEM. NORMA. DOCE. SERVA. COR-RIGE. FORMA.
- D. i.: Weibe bie Deerbe nach Borfchrift, lehr' und erhalt', und verbeffr' auch.

Der Untertheil ist mit einigen vergolbeten Silberbandern verziert, wodurch die einzelnen Elfenbeinstädichen fest verbunsben find.

Beiläusig stehe hier noch die Bemerkung, daß dem Bischof Otto Seitens des Domcapitels dieser Krummstad ist verzehrt worden. Otto erhielt ihn jedoch nicht gleich nach seiner Wahl, sondern erst um jene Zeit, als er als geweiheter Oberhirte von der Kirchenversammlung zu Lion nach seinem Bisthume zurückgekehrt war. Deswegen besindet sich der mit Gold und Roth bezeichnete, langs in zwei Felder getheilte Wappensschild des hildesheimischen Hochstifts an dem Obertheile des Stades angebracht.

#### 14.

## Ein Bischofstab von Elsenbein und Ebenholz,

Baculum pastorale ex'ebore et ebeno.

Nach jenem Bischofstabe zeigt man noch einen andern, ber aus Elsenbein und Sbenholz besteht, aber nur ganz einfach gearbeitet ist; ba keine Spuren von Inschriften an ihm vorhanden sind, auch nirgends über ihn Etwas vermerkt steht, so läßt sich nicht ermitteln, wer ihn getragen hat.

An bem mit vergolbetem Meffingblech bekleibeten elfens beinem Obertheile fieht man in ber Bogenkrumme auf ber eis nen Seite die Scene der Kreuzigung, auf der andern. Seite die heil. Marin mit dem göttlichen Kinde auf dem Arme, neben ihr rechts und links Magdalena und Martha, und unter der Krümme eine kleine Menschensigur, welche entweder den Donator oder den Bildner des Stades vorstellen soll. Der Untertheil besteht aus Ebenholzstädichen, welche vermittelst messingener Bänder zusammen gehalten werden. — über den Styl der Figuren muß ich noch beiläusig demerken, daß sie nicht sein geschnicht, die Gesichter und Hände steif gegeben und überhaupt ihre Stellungen wenig oder gar nicht gelungen sind. Nach dem Bildwerke zu urtheilen gehört dieser Stad wohl dem 14ten Jahrhunderte an.

#### 15.

### Der göldene Sherard's-Relch, calix aureus Gherardi piscopi,

Den in der Schatstammer vorgezeigten zweiten goldenen Kelch hat der Bischof Gherard, wie die auf dem Fuße bessindliche Inschrift mit gothischen Buchstaden bekundet, versfertigen lassen. Er mißt 63/8" Höhe und wiegt 28 Loth an, Gold. Wer den zuvordeschriedenen sogenannten Bernward's Kelch genau gesehen, demerkt gleich beim ersten Andlicke diesses Kelches, daß er, wenngleich der Meister nicht so vielen Kunstsleiß auf seine ganze Form verwendet hat i jenem in verkleinertem Maßstade nachgebildet ist (siehe Abbild. II. Th. Per. III. Tas. 11. Fig. 3.).

Der Becher ist schlicht und ruhet auf einer kurzen Saule. In der Mitte dieser Saule besindet sich ein Knauf von Topas, welcher 43/4 Loth an Gewicht halt. Auf dem, mit einem Rande oder Borted in kunstlicher Durchbrechung verzierten Fuße gewahrt man in gravirter Arbeit die Scene der Kreuzigung, außerdem noch funf Einfassungen, worin sich folgende Schlsteine besinden: ein Rubin; ein Granat; ein Carneol mit einer stehenden Figur, welche in der Hand

eine Schlange halt und ein Rab bei sich führt (Prubentia, ober bie Göttin ber Alugheit) und ein schöner Onir-Achat mit einem Abler (Camée). Das fünfte Eremplar sehlt.; allein bie außere Einsassung ift noch mit 9 achten Perlen geschmuckt 71). Unter zwei Ebelsteinen liegen Reliquien; beswegen werden auch unter dem Boben des Fußes eingegrabene gothische Misnuskeln gesehen, welche lauten:

de ligno domini; de lacte beate marie v.; ac de sancto Aaşaro, quem suscitavit ihelus. Neben der Kreuzigung sieht man die Inschrift:

#### Memento Ghevardi epi-

D. i.: Gebenke bes Bischofe Cherarb. Diefe letten Worte beuten an, bag ber Relch ein Geschenk bes Bischofs Gherarb ift.

Die golbene Patene, welche zu biesem Kelche gehört, ist im Inneren schlicht gearbeitet, auf ber Rudseite berselben bemerkt man in der Mitte das eingegrabene Sotteslamm und um diesem sind die Verse zu lesen, welche gn dem Becher des Bernward's-Kelches stehen; nämlich:

4. rex sedet in rena, turba tinctus duodena, se tenet in manibus, se cibat ipse cibus.

Nachträglich verdient hier noch bemerkt zu werben, daß bieses heil. Gefäß aus dem Lösegelde ber in der Schlacht bei Dinklar gefangenen Krieger (gesch. am 3. Sept. 1367.) gefertigt ist; ursprünglich befand es sich in dem vom Bischose Sherard gestisteten Carthäuser-Rloster, seit dem 10. Junius 1825 wird es im Domschafe ausbewahrt 12).

<sup>71)</sup> In bieser Einfassung scheint ein halberhabenes Bildniß der schmerzhaften Maria oder: Maria mit dem Jesuskinde unter Arpstall gelegen zu haben, dem Reliquien beigefügt gewesen sind; denn der genaue Beodachter bemerkt noch deutlich einen Umkreis von einer der zuvor angegebenen Figur.

<sup>72)</sup> Gherardus dedit Carthusiae calicem puro auro gemmis pretiesum! Elbers annal. Hildes. ms. T. I. 268. Vita episcoporum a Joh. Jaccenio Abbate S. Michaelis S. 47. Bergt. bie Xamertung 109 in biefem Beitabschnitte.

#### 16.

### Gine silberne vergoldete thurmförmige Sierothek,

turris argentea deaurata, includens reliquias Patronorum ecclesiae hildesheimensis.

Dem Beschauer bes Domschaßes wird ein mit vergoldetem Silberdlech bekleidetes, thurmsdrmiges Behåltniß gezeigt, wovon hier unter den Lithographien II. Th. Per. III. Tas. 11. Fig. 4. eine Abbildung vorliegt. Dasselbe ist ein Modell bes, im Jahre 1714 baufällig gefundenen, frühern Thurms über dem hohen Chore der hiesigen Cathedralkirche; aber auch zugleich ein Reliquiar, welches jährlich am Domweihseste (in dedicationis die majoris ecclesiae, 5. Maj.) auf dem Hochaltare des Sanctuariums ausgeseht wird.

Das Reliquiar ist in der Form eines Heragons aus Eichenholz gearbeitet und bildet, mit Ausnahme des Postamentes, drei Aussahme des Monuments tig gestellte runde Capsel erhebt. Die Hohe des Monuments beträgt 30 und einige Zolle; von diesen kommen 6" auf das Fußgestell, 10" auf das erste, 7" auf das zweite, 6" auf das dritte Stockwerk, 4½" auf die Kuppel und 3½" auf den kleinen Schaft mit der Capsel. Das Heragon und die Kuppel sind mit vergoldetem Silberblech überzogen, die an den Seiten angebrachten rundbögigen Nischen hingegen mit Silberplatten belegt.

Auf den Seitenslächen des ersten und zweiten Stockwerstes befinden sich eine Haupt: und zwei Nebennischen, auf jenen des dritten Stockwerkes zwei Nischen. — In den Haupt: nischen gewahrt man auf Consolen vergoldete Silberfiguren in halberhabener Arbeit, welche die Patrone der hildesheimisschen Mutterkirche vorstellen, wie: die heil. Jungfrau mit dem Christuskinde, Cantius mit dem Schwerte, Cacilia mit der Martyrpalme, Cantianus mit dem Schwerte, Cantianilla mit dem Attribute ihres Martyrthums, Karl

den Großen mit den kaiserlichen Insignien, Epiphanius in dischössichem Ornate, Justus mit der Martyrpalme, Godehard in dischössichem Schmucke, Arthemius mit der Martyrpalme, Bernward in bischössichen Gewändern, Hosnessa mit dem Zeichen ihres Martyrthums; desgleichen den Petrus und Paulus, Cosmas und Damian, Tysburtius und Balerian mit ihren Attributen. In den Nebens oder Seitennischen der drei Stockwerke sind knieende Figuren angebracht, welche von den Patronen Schutz zu ersteshen scheinen.

Unter ben Confolen ber sechs Heiligenbilber im ersten Stockwerke ist ein Wappenschild befestigt, worauf ein schwarzer springender Steinbock in goldenem Felde steht, und im zweiten Stockwerke sieht man einen zu jedem Schilde nothigen Helm mit zwei Flügeln; bieses Wappen gehort der uralten Ritterfamilie von Stein berg an, und erinnert an den Stifter bes kunstvollen Denkmals, der uns jedoch durch solzgende Inschrift, die sich mit gothischen Buchstaden unter dem Bilde der heil. Maria eingegraben besindet, noch besonders genannt wird. Sie lautet:

lippoldus natus. de fteynderch dignificatus hic cellerariatu juncto canonicatu huic pro christo me contulit ecclesie membra patronorum sunt in me clausa piorumnate dei donabis ei donum requiei

D. i.: "Lippold, ein Geborener von Steinberg, bashier mit ber Wurde bes mit einer Domherrnpfrunde verbundenen Weinkelleramtes bekleidet, hat mich dieser Kirche um Christi willen geschenkt; in mir sinden sich der heil. Patronen Gliedmaßen eingeschlofsen. Sohn Gottes, verleih ihm das Geschenkt der Ruhe!

Laut dieser Inschrift ist Lippold von Steinberg, aus dem alfeld-wispensteinschen Hause, Stifter dieses Denksmals. Seiner hier noch mit einigen Worten zu gedenken, halte ich mich besonders für verpslichtet, zumal dem Leser das durch einleuchtend wird, welche Gründe ihn zur Stiftung dieses kostdaren Thurm-Modells veranlaßt haben.

Rach bem glanzvollen Giege, welchen Bischof Shes

rarb iber ben braunfchweigschen Bergog Ragnus H., genannt Torquatund, und feine Berbunbeten am 3. Gept. 1367. in ber Schlacht bei Dinklar gludlich erfochten hatte, wallfahrtete Lippold, -feit 1351 Domcapitular ber hilbesheimischen Kirche, im Rleibe eines Pilgers nach Jerufalems geweiheter Erbe, um am Grabe bes Erlofers für fein vorbin fo bart bebrangtes Ba= terland, bie innigften Lob- und Dankgefichte bargubringen. Bei feiner Abreife von Palafting erhielt &i ppold mehre Deligthumer und brachte biefe mit fich nach Silbesheim 73). She rarb hatte unterbeffen bie Bebachung bes fleinen Domthurms über bem hoben Chore aus bem Lofegelbe ber Gefangenen, wie er zuvor angelobt, mit febr fart vergolbeten Rupferplatten überziehen laffen; Eippold ließ hierauf bas zwor beschriebene Thurm-Mobell, als Dentmal jenes glorreichen Sieges, verfertigen, und legte unten im Fuggeftelle jene mitgebrachten Reliquionfchage nieber. Gin Studichen vom beiligen Areuxbolze, die Sauptreliquie, wurde übrigens in die, oberbalb ber Ruppel angebrachte 26/4 " breite Capfel eingeschlossen und man fieht fie noch jest unter einem Berpll permahtt 74).

In bem Schafte, unter ber Capfel, befindet fich biefe Inschrift:

4 de ligno domini berillo conditur icto.

s Bom Kreuzholze bes herrn birgt biefer Bernll hier ein Studchen. "

Auf ber Rudfeite ber Capfel sieht man in Gravierarbeit Lippold knieend unter bem Kreuze, ihm gegenüber sein Rittermappen; er halt in ben Handen eine Schriftrolle, auf ber die Bittworte stehen:

Praepositorum insig. coll. ecclesiae s. Mauritii prope Hildesium fol. 20 et 21. ms. Letzner's Chron.. IV. Buch II. Th. 97. Kap. J. C. Harenberg hist, hildes. I. S. 247. Behrens Gesch. altabel. Geschlechter 56. NO 120.

<sup>74)</sup> Rach dem altetten Domschatz-Berg. heißt es: Ein großer vergüldeter Thurn mit 18 fenstern, in einem jeglichen fenster ein Patron dieser Kirche, und oben auff dem Thurn eine Rotunde mit einem Brille, dar stehet darin "de Ligno Domini."

filli christe dei tu miserere moi

"Sohn bes Hochsten, Chriffus, o Du, erbarme Dich meiner. "Um biefe Scene lauft folgende Inschrift:

Canguis. De. chrifto calcedonio ftat in ifto. "In Chalcebonsa Geftein ift Blut von Chrifus geronnen."

Beilausig stehe hier die Bemerkung, das dieses Relisquiar im Jahre 1780 auf Kosten des Capitels ganz ausgebefsert worden ist. Bum Belege diene folgendes Dacument, welsches neben den, in violette Seidenstoffe eingehüllten Reliquien ausbewahrt liegt:

Praesens Reliquiarium, in forma Turris vetustate collapsum et penitus dirutum, in honorem sanctae Crucis [cujus insignem particulam suprema capsula continet nec non in honorem serenissimae Dei genitrieis, S. Bernwardi, SS. Cantianorum M., Comae et Damiani M., Caeciliae V. et M., S. Epiphanii Episcopi. SS. Innocentium, SS. Justi, Arthemii et Honestae. S. Godehardi Episcopi, S. Petri Apost., SS. Tiburtii et Valeriani M. M., S. Speciosae, quorum omnium reliquias in parva Cistula inveniuntur, item in honorem Sti Rufi, Sanctae Fidis, sororis sancti Mauritii et aliorum plurimorum Sanctorum Deo notorum, novatum et in praesentem meliorem statum sumptibus Rdmi Capituli Cathedralis Ecclesiae redactum est sub regimine Serenissimi Principis et Episcopi Friderici Wilhelmi, Francisci Egonis a Fürstenberg, Praepositi. Caroli de Wendt, Decani, Francisci ab Asseburg, Scholastici et Clementis a Mengersen, Thesaurarii. Domini bissextili 1780 die 7ma Aprilis.

#### 17.

### Das filberne Haupt des heil Bischofs Jacobus,

caput argenteum S. Jacobi episcopi.

Unter ben Reliquienschäffen, welche Lippold von Steinberg aus bem beif. Lande mitgebracht hatte, befanb

sich auch ber Schotel bes heil. Jacobus, ber Bischof von Nisibis in Mesopotamien gewesen war 75). Lippold ließ ihn nach seiner Heimer in ein filbernes Brustbild, welches zum Zeichen seiner bischössichen Wurde mit einer Mitra geziert ward, einschließen, und verehrte dieses dem Domschaße (siehe Abbild. Taf. 12. Fig. 1.) — Die Hohe besselben beträgt 1'9" und in den Einsassungen, womit das Bild schon ausgeschmuckt ist, gewahrt man Krystalle, Amethise, Chrysolithe, Saphire, Chrysoprase und verschiedensarbige Flusser's).

In ber mit Arpstall verwahrten Capfel, welche fich vor ber Bruft angebracht befindet, lief't man biefe Worte:

CAPVT SCI JACOBI AREPI IN ANTIOCHIA, QVI ORIGINE BRITANN. IN EXERCITY XI. MILL. VIRG. MART. INTERFECTYS EST.

Da vielleicht nur wenigen Lesern bas Leben bieses heil. Sacobus bekannt sein wird, so erfolgt hier in einem kurzen Auszuge bessen Biographie.

Jacob, bessen Gebächtnis bie hildesheimische Kirche jährlich am 21. October feiert ??), war ein berühmter Bischof von Nisibis in Mesopotamien, einem Lande, welches einstens zu dem morgenländischen Kaiserthume gehörte. Bon Natur mit seltenen Geistesgaben ausgestattet, die er in der Folge durch Bissenschaften ausbildete, hatte er sich schon früh in die Einöden Asiens begeben, um sich hier in stiller Einsamkeit durch heilige Betrachtungen zur Verkändigung der Christikslehre besser vorzubereiten. Der fromme Jacob, der von der Chris

<sup>75)</sup> Elbers annal. Hild. T. I. 282 ms. Catalogus Praepositorum insig. coll. ecclesiae S. Mauritii prope Hildesium fol. 21. ms. Behrens a. a. O. S. 56.

<sup>76)</sup> In bem Elte ften Domschatz-Berzeichnisse sinder sich vermerkt: Das haubt Sancti Jacobi Archiepiscopi de Antiochia gesiehret mit silber und mit goldt und mit Edelgesteinen, mit einer silbernen Krohne, geziehret mit goldt und mit Edelgesteinen, und die Krohne umher behenget mit Buchstaben und vorn an der Krohne ein güldenes Vohrspan, niedrig an dem haubt der Steinbergen wapen.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Officia propria ecclesiae et dioecesis hildesiensis p. 44 et 45.

schort hatte, wanderte alsbald nach jenem Lande, um die Bekenner Christi zur Beharrlichkeit im Glauben zu ermuntern. Mittlerweile wurde durch den Abgang des Bischofs von Nisibis der dischossische Stuhl daselbst erledigt; Jacob, der wegen seiner Tugenden im Ruse großer Heiligkeit stand, ward hier auf den Bischofssis erhoben, und beodachtete auch als Obershirte alle seine Pslichten aufs Gewissenhafteste. Während seiner Amtssührung wurde die Stadt Nisibis von dem Perserksnig Sapor II. zweimal belagert, — und daß beide Belages rungen ohne nachtheiligen Erfolg blieben, schrieb man den eifrigen Bemühungen des heil. Bischofs und besonders seinem indrünstigen Gebete zu Gott zu.

Als Arius seine gottlosen Irrlehren aller Orten zu verstreiten suchte, wußte der heil. Jacob seine Kirche vor Ansstedung derselben zu bewahren. Im Jahre 325 erschien er in Folge dieses übels mit vernarbten Wundmalen, die er wegen seines Glaubensbekenntnisses bei der Verfolgung durch Marimin II. empfangen hatte 78), in der er sten allgemeinen Kirchenverssammlung zu Nicda (38—nik).

Im folgenden Jahre befand er sich unter dem Borsite von Eustathius auf der Particular = Shnode zu Antiochia, und im Jahre 336 war er zu Constantinopel, wo er bei den Unsruhen, welche gleichfalls Arius Irrlehren erregt hatten, das Bolk ermahnte, dem Glauben seiner Bater treu zu bleiben und in der Liebe Christi standhaft zu beharren. — Jacob starb im Jahre 350, kurz nach der zweiten Belagerung der Stadt Nissbis. Der Leichnam des Heiligen wurde auf Constantius Besehl in der Stadt beerdigt; Julian der Abtrünnige ließ ihn im Jahre 361 aus derselben entsernen, bald darauf erhielt er aber seine erste Ruhestätte wieder, die man die Überreste im Jahre 970 nach Constantinopel überbrachte.

Der Name bes heil. Jacob von Nisibis ift sehr beruhmt im Morgen- und Abendlande. Die Lateiner begeben sein Kest auf ben 15ten Julius; die Griechen am 13ten Jan.

<sup>78)</sup> Baronius, A. C. 325. n. 26. 328.

sich auch der Schoel des heil. Jacobus, der Bischof von Nisibis in Mesopotamien gewesen war 75). Lippold ließ ihn nach seiner Heimkehr in ein filbernes Brustbild, welches zum Zeichen seiner bischossichen Würde mit einer Mitra geziert ward, einschließen, und verehrte dieses dem Domschaße (siehe Abbild. Taf. 12. Fig. 1.) — Die Hohe desselben beträgt 1'9" und in den Einfassungen, womit das Bild sich ausgeschmuckt ist, gewahrt man Arnstalle, Amethiste, Chrysolithe, Saphire, Chrysoprase und verschiedensarbige Flusse.

In ber mit Arnstall verwahrten Capsel, welche fich vor ber Bruft angebracht befindet, lief't man diese Worte:

CAPVT SCI JACOBI AREPI IN ANTIOCHIA, QVI ORIGINE BRITANN. IN EXERCITY XI. MILL. VIRG. MART. INTERFECTVS EST.

Da vielleicht nur wenigen Lefern das Leben biefes heil. Jacobus bekannt sein wird, so erfolgt hier in einem kurzen Auszuge bessen Biographie.

Jacob, bessen Gebächtnis die hildesheimische Kirche jährlich am 21. October seiert ??), war ein berühmter Bischof von Nisibis in Mesopotamien, einem Lande, welches einstens zu dem morgenländischen Kaiserthume gehörte. Bon Natur mit seltenen Geistesgaben ausgestattet, die er in der Folge durch Bissenschaften ausbildete, hatte er sich schon früh in die Eindden Asiens begeben, um sich hier in stiller Einsamkeit durch heilige Betrachtungen zur Verkändigung der Christuslehre besser vorzubereiten. Der fromme Jacob, der von der Chris

<sup>75)</sup> Elbers annal. Hild. T. I. 282 ms. Catalogus Praepositorum insig. coll. ecclesiae S. Mauritii prope Hildesium fol. 21. ms. Behrens a. a. D. S. 56.

<sup>76)</sup> In dem alte ften Domigiag-Berzeichnisse findet sich vermertt: Das haubt Sancti Jacobi Archiepiscopi de Antiochia geziehret mit silber und mit goldt und mit Edelgesteinen, mit einer silbernen Krohne, geziehret mit goldt und mit Edelgesteinen, und die Krohne umher behenget mit Buchstaben und vorn an der Krohne ein güldenes Vohrspan, niedrig an dem haubt der Steinbergen wapen.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Officia propria ecclesiae et dioccesis hildesiensis p. 44 et 45.

studerfolgung in Persien unter dem Könige Sapor II. (†380) gehört hatte, wanderte alsbald nach jenem Lande, um die Bekenner Christi zur Beharrlichkeit im Glauben zu ermuntern. Mittlerweile wurde durch den Abgang des Bischoss von Nisibis der bischössiche Stuhl daselbst erledigt; Jacob, der wegen seiner Tugenden im Ruse großer Heiligkeit stand, ward hier auf den Bischossisse erhoben, und beodachtete auch als Oberzhirte alle seine Pslichten aufs Gewissenhafteste. Während seizner Amtösührung wurde die Stadt Nisibis von dem Persertsnig Sapor II. zweimal belagert, — und daß beide Belagez rungen ohne nachtheiligen Ersolg blieben, schrieb man den eifrigen Bemühungen des heil. Bischoss und besonders seinem indrünstigen Gebete zu Gott zu.

Als Arius seine gottlosen Freiehren aller Orten zu versbreiten suchte, wußte der heil. Jacob seine Kirche vor Ansstedung derselben zu bewahren. Im Jahre 325 erschien er in Folge dieses übels mit vernarbten Wundmalen, die er wegen seines Glaubensbekenntnisses bei der Verfolgung durch Marimin II. empfangen hatte 78), in der er sten allgemeinen Kirchenverssammlung zu Nicda (Is-nik).

Im folgenden Jahre befand er sich unter dem Borsise von Eustathius auf der Particular = Shnode zu Antiochia, und im Jahre 336 war er zu Constantinopel, wo er bei den Unsruhen, welche gleichfalls Arius Irrlehren erregt hatten, das Bolf ermahnte, dem Glauden seiner Bater treu zu bleiben und in der Liebe Christi standhaft zu beharren. — Jacob starb im Jahre 350, kurz nach der zweiten Belagerung der Stadt Nissbis. Der Leichnam des Heiligen wurde auf Constantius Besehl in der Stadt beerdigt; Julian der Abtrünnige ließ ihn im Jahre 361 aus derselben entsernen, dalb darauf erhielt er aber seine erste Ruhestätte wieder, die man die Überreste im Jahre 970 nach Constantinopel überbrachte.

Der Name bes heil. Jacob von Nisibis ist sehr bes rühmt im Morgens und Abendlande. Die Lateiner begehen sein Fest auf den 15ten Julius; die Griechen am 13ten Jan.

<sup>78)</sup> Baronius, A. C. 325. n. 26. 338.

und am 31ten October; die Sprer am 18ten Januar und die Armenier an einem Samftage bes Decembers.

Eine besondere Beachtung verdient bier noch nachstebenbe In bem von Joh. Chr. Rofenthal im Sabre Bemerfung. 1714/15 geschriebenen: Enchiridion Hildesiense, so wie auch in allen bilbesbeimischen Chroniten und Defignationen bes bie figen Domidates, besgleichen auch in bem Buche. Officia propria ecclesiae et dioecesis hildesiensis. Hildesii 1657. lief't man, bag Jacobus, beffen Saupt bermalen noch in ber Dom-Schatfammer aufbewahrt wirb, Patriard von Antiochia gewesen sei; biese Angabe berubet auf einem Brethume. - Rifibis, bas jegige Rifibin ober Riffabin im Pafchalit Diarbett , Davide berühmtes Aram Boba , bie Hauptfladt ber Lanbschaft Mygbonia obet bes norböftlichen De fovotamiens, welche von Dara, jest Derre ober Karabeira, 98 Stabien, von Ligranocerta, jest Gereb am Fl. Khabur, 37 Milliaria entfernt war, und nabe am Fluffe Mygdon lag, murbe, wie Plutarch erzählt, von ben Barbaren "Pifibis.« von ben Griechen aber »Antiochia Mygbonica « genannt. Begen ber Auslaffung bes Bortes "Mygbonica « ift bief Antiochia mit jener foonen Sauptftabt bes fprifchen Reichs, ober vielmehr gang Uffens, nämlich mit Antiochia am Dron tes, bas auch unter ben Ramen Antafia, Tetrapolis und Theopolis vortommt und ber Sig eines Patriarchen war, verwechselt worben. Diefe Behauptung wird vorzüglich auch noch baburch begrundet, bag in ber chronologischen Reihenfolge ber Batriarchen von Untischia am Drontes Reiner unter bem Ramen Sacobus verzeichnet fleht 79).

Das Geschlechtswappen ber Familie von Steinberg, welsches sich unter der Capfel angebracht befindet, erinnert an den Stifter bes Brufbilbes.

<sup>79)</sup> Acta Sanctorum, Tom. IV. Julii in annotationibus A. p. 34. Le grand dictionaire de Morery Tom. I. p. 231. III. 221. IV. 37. Tillmont Tom. VII. 263. Hist. relig. christ. a Mar-

#### 18.

## Ein silberner vergoldeter Kelch, calix argentea deaurata.

Von den silbernen vergoldeten Kelchen, weiche der Dom besit, gehört nur einer, nach der Form und Arbeit zu urstheilen, diesem Zeit-Abschnitte an und stammt wahrscheinlich aus dem 15ten Jahrhunderte. Die Höhe desselben beträgt 6 % "; an Gewicht hält er 38 Loth. Wenn gleich dieses beislige Gefäß wegen seiner Form und Arbeit dei dem Kunstler kein ganz besonderes Aussehn erregt, so verdient es doch dem Kunstlenner hier in einer Beschreibung vorgeführt zu werden.

Der runde, einfach gearbeitete, Ins bes Kelches zeigt vier Medaillons-Formen mit abwechselnd blau und grün emaillirten Grunde, auf welchem sich vier kleine erhabene vergoldete Silbersiguren besinden, nämlich: die Kreuzigung; Maria mit dem Jesuskinde; ein Blutzeuge mit Lanze und Schild und ein Jünger des Herrn mit einem Kreuze und Buche. Insischen diesen vier Medaillons sind vier Einfassungen angebracht, welche einen Chrysopras von ziemlicher Größe mit einem erhabenen Kopfe; einen Granat; einen Amethist mit sieden Sternen, in deren Witte ein eingegrabener Halbmond und einen Agat enthalten.

Auf bem Fuße des Kelches erhebt sich das zweite Sauptsgied, eine kurze einfache Saule, in beren Mitte ein sechszeckiger Knauf angebracht ift. I Jebe Seite des Knauses zeigt eine Spisbogenverzierung in burchbrochener Arbeit, in deren vertiefter Offnung abwechselnd grun und blau emaistirter Grund sichtbar ist, auf welchem die gothischen Goldbuchstaben: ihrsusglänzen. Auf dem Schafte ober auf der Säule ruhet der schlichte Becher ober die Erinkschale.

Wer ben Relch geschenkt hat, läßt fich nicht angeben, weil an ihm keine Schriftzuge bemerkt werben. Die zu biesem

cellino Molkenbuhr Tom. H. p. 18. nota l. — Elbers annal. Hildes. T. I. 282. Letzner's Chronicon. IV. B. 2. Th. Rap. 97.

Relche gehörige Patene bilbet in ber Mitte eine Figur von vier aufammengesetten Salbbogen.

Im Jahre 1809 wanberte biefer Kelch mit bem Bernward's = Kelche nach Cassel, wurde jedoch im Spatherbste bes Jahres 1813 wieber hieher gebracht 80).

#### 19.

## Eine filberne Oblaten : Schüffel,

patena argentea ministerialis.

Bei der Liturgie und den feierlichen Handlungen des Gottesdienstes bedient man sich, wie allgemein bekannt, versschiedener heiligen Gesäße; die vornehmsten unter diesen sind der Kelch (calix) und die Patene (patena). In früheren Zeiten gab es verschiedene Arten von Kelchen, wie in den Schriften, der heiligen Väter und in einigen Kirchen-Chronisen vermerkt steht; denn so datte man Opferkelche, die der Priester dei der heil. Messe brauchte, Tauskelche, woraus den Tauskingen Milch und Honig gereicht, Krankenkelche, worin den Kranken die letzte Wegzehrung gedracht wurde, und Abendmahlskelche, deren man sich bei der Ausspendung des heil. Blutes bediente: gegenwärtig wird aber nur noch der Opfer= und Speisekelch (ciborium) gedraucht.

Bu jedem Opfers und Abendmahlskelche gehorte gewohnlich eine Patene, zu ben übrigen nicht. Die Patenen ber Opferkelche waren von kleinerem Umfange. Diejenigen, welche mit den Abendmahlskelchen gebraucht wurden, glichen einer ties fen Schuffel; baher werden sie auch patenae ministeriales genannt. — In den großen Patenen waren die gesegneten Brode ober Eulogiae enthalten, wenn sie ausgetheilt werden sollten;

<sup>80)</sup> Bergl. Seite 46 biefes Banbes.

besgleichen auch die confecrirten Hoftien (hostiae), die vor der Austheilung in den Patenen gebrochen wurden 81).

Eine solche Patene, wird gegenwärtig noch im Dome vorgezeigt.

Sie wiegt an feinem Silber 6 Mark und der Durchmesser ihrer Peripherie mist  $14\frac{1}{2}$ ". Auf dem  $2\frac{6}{8}$ " breiten Rande ist die Kreuzigung eingegraben und ihr gegenüber sieht man Sesus Christus auf einem Throne sissen, ein gedssnetes Buch in der Linken haltend und mit der Rechten den Segen ertheilend. Den übrigen Raum des Randes nehmen die zwölf Apostel ein, welche auf ihren Lehrstühlen sissen und mit ihren Attributen bezeichnet sind. Zwischen den Bilderblenden der Apostel sind vergoldete Schriftrollen angebracht, auf denen die Namen derselben eingegraben stehen. Vorn am Rande, über den Bilderblenden, liest man auf einer,  $\frac{3}{8}$  Zoll breiten vergoldeten Kante solzgende lateinische Masuskel-Inschrift:

- \* SALVE. LVX. MVNDI. VERBVM. PATRIS. HOSTIA. VERA. VIVA. CARO. DEITAS. INTEGRA. VERVS. HOMO.
- \*. TV. CIBVS. PANISQVE. NOSTER. TV. PERHENNIS. SVAVITAS.
- \* NESCIT. ESVRIRE. INEVVM. TVAM. QVI. SVMIT. DAPEM. NEC. LACVNAM. VENTRIS. IMPLET. SED. FOVET. VITALIA.
- \*. TE. SINE. DVLCE. NIHIL. DOMINE.
- D. i.: Sei mir gegrüßt Weltlicht, Sohn Sottes, wahrhaftiges Opfer, Lebendes Fleisch, ganz Gott, wahrhafter Mensch auch zugleich! Du bist uns Speise und Brod, du unversiegliche Wonne. Ewig hungert den nicht, welcher Dein Mahl hier genoß! Hunger des Leid's stillt's nicht; es nähret die Grundkrast des Lebens. —

Ohne Dich, o Berr, teine Wonne!

<sup>81)</sup> Siebe Binterim's Dentwürdigt. II. B. 11. Th. Seite 167 ff. und IV. B. 1. Th. Seite 176. 180.

Unter biefer Infchrift befindet fich noch folgende:

NEC. JVVAT. ORE. QVIT. APPETERE. POCVLA. NI. PRIVS. ATQVE. CIBOS.

CHRISTE. TVVS. FAVOR. IMBVERIT. OMNIA. SANCTI-FICANTE, FIDE.

D.i.: Richt gelüftet ben Mund nach Etwas, wenn nicht zuvor Deine Gnabe o Chriftus!

Becher und Speise burch ben allheiligenben Glauben geweiht hat.

Aus beiben Inschriften ergibt fich bemnach beutlich, baß biefe große Patene ftatt eines jegigen Speifekelches ober Cibo= riums gebraucht wurde. In ber Mitte berfelben gewahrt man welches die beil. Maria mit bem Chriftus: ein Medaillon, finde auf dem Schoofe barftellt. Das Haupt des gottlichen Rinbes, ber Rimbus ber Gottesmutter und ihre langen berabbangenden Saare find mit gelber Emaille angezeigt, die Semanber ber hochbegnabigten find grun, blau und viollet email-Neben ihr zur rechten und zur linken Seite fteben Blumentopfe mit Lilien, gleichfalls Emaille-Arbeit. Die Darftel lung ift von einer vergotbeten, etwas erhabenen Rante um= rabmt, von ber in Form einer Glorie vergolbete gebogene Strablen auslaufen. Die Patene rubt auf einem runden , 31/4" hoben, Juge, an bem unten eine Borte in durchbrochener Urbeit angebracht ift.

Aus dem Style der Figuren, aus ben Verzierungen an den Bilderdienden und aus den Formen der Buchstaben erzgibt sich augenfällig, daß dieses Geräth wenn nicht dem 14ten, doch bestimmt dem 15ten Jahrhunderte angehört.

Unter ben auf ber Schahkammer in dem links befindlischen Schreine ausbewahrten antiken Merkwürdigkeiten zeigt man noch einen etwas verwitterten silbernen Kelch mit einer Patene vom Bischose Berno + 28. Octbr. 1194; eine von Silber gegoffene Krümme (Obertheil) vom Krummstade des Bischos Peinrich's III. + 6. Febr. 1362, desgleichen auch eine silberne-vergoldete Trinkschale von einem Kelche des zuvor gedachten Oberhirten. Diese Geräthe sind in der Domkirche bei Aushebung des schlechten Steinpslasters und bei Legung neuer Sandsteinplatten in den steinernen Sarkophagen der genannten Kirchensursten gefunden worden. Die Krümme und Trinksschale fand man im Jahre 1788; den Kelch und die Patene

im Jahre 1789. Der große golbene mit achten Steinen gezierte Ring, wovon die lette am 16. Febr. 1806 angefertigte Defignation des Domschahes spricht, welchen man gleichfalls im Grabe Berno's gefunden hat, ift wahrscheinlich im zweizten Decennio dieses Jahrhunderts entkommen 82).

#### 20.

### Der eherne Taufkessel oder die Taufurne, baptisterium ex aere fusum.

In der nordwarts gelegenen Capelle des heil. Georg sieht man einen metallenen Taufkessel (Tausurne). Dieser stand ehemals unten im Mittelschiffe des Doms, zwischen der Grabstätte des Bischofs Magnus und der des Bischofs Heinzrich's III. (siehe den Grundriß des Doms Taf. 1.); wurde aber nach dem am Dienstage den 17. Mai 1653 allgemein gezfasten Capitels-Beschlusse seiner alten Stelle entruckt, und in die eben genannte Capelle gebracht 83).

Das Tausbeden ober ber Kessel, imgleichen auch ber Deckel, ist ringsum mit Hautreliefs geschmückt, welche vier Felber ober Gruppen vergegenwärtigen, die durch Säulen und Bogenbander begränzt sind, und viele Inschristen enthalten. Die Höhe der ganzen Tausurne beträgt beinahe 6'; nämlich: die bes Fußgestelles 17", des Beckens ober Kessels 25", des Dezckels 1'5", des Knaufs auf dem Deckel 13½". Der Durchmesser des untern Bodens am Kessel mißt 34½", der obere Umfang desselben gerade da, wo ihn der Deckel schließt, enthält 10'4". Der Kessel, von einem 14" hohen und 5" im Durchmesser haltenden Cylinder getragen, an dem sich vier Ablersüsse besinden, ruhet auf vier knieenden 19" hohen Genien, von denen jeder eine Urne hält, der Wasser ent=

<sup>82)</sup> Beitr. jur hilbeth. Gefc. B. II. G. 16. 17. und 33.

<sup>83)</sup> Domft. Protoc. vom Jahre 1653. S. 210.

firomt. — Die lateinische Majustel-Inschrift, welche unten über ben Häuptern berselben auf einem zwei Boll breiten Bande gelesen wird, stellt sie uns vor als die vier Flusse pas rabieses:

\* TEMPERIEM. GEON. TERRE. DESIGNAT. HIATVS. \* EST. VELOX. TIGRIS. QVO. FORTIS. SIGNIFICATVR. \* FRVGIFER. EVFRATES. EST. JVSTITIA. QVE. NOTATVS.

\* OS MVTANS. PHISON. EST. PRVDENTI. SIMILATVS.
Bu Deufsch:

Seon's wafferverströmende Mündung der Mäßigkeit Sinnbild; Pfeilschnell eilet der Tigris, dem siegenden helden dergleichdar; Segen spendet der Euphrat, Gerechtigkeit Segen den Bölkern; Phison, der sich mäandrisch windet, ist ähnlich dem Augen.

Der Keffel in vier Felber ober Gruppen getheilt, ist: a) mit dem Wappen des hildesheimischen Domstiftes; b) mit dem Zuge der Israeliten durch das rothe Meer; c) mit der Taufe Jesu im Jordan; d) mit dem Durchgange der Ifraeliten durch den Jordansluß kunstvoll ausgeschmuckt, und jede Gruppe durch Saulen, Figuren und Bogendander besonders getrennt (vergl. II. Ih. der Abbild. Per. III. Taf. 12. Fig. 2.). Ich gehe nun zur Beschreibung der einzelnen Gruppen über.

#### Erfte Gruppe zwischen Phison und Geon.

über bem Saupte bes Phison, oberhalb ber Inschrift, ift bie Klugheit (PRVDENTIA., wie die Beischrift fagt), bargeftellt; fie halt in ber Rechten ein Buch, in ber Linken eine Schlange, und neben ihr auf einem Schriftbanbe lief't man bie Worte: ESTOTE. PRVDENTES. SICVT. SERPENTES. h.: Seib klug, wie die Schlangen. Dberhalb biefer personisi= zirten Tugend, auf bem Rapitale ber Saule, balt ber Prophet I faias (YSAYAS. PROPHETA., wie die Umschrift fagt) eine Schriftrolle mit ben Worten: EGREDIETUR. VIRGO. DE. RADICE. YESSE. Es wird ein Zweig von ber Burgel D. h.: 3wischen bem Bogenbande fieht man hiero-Jeffe entfpriegen. glyphisch ben Evangelisten Matthaus (SCS. MATHEVS. EWANGELISTA. fagt die Umschrift) mit ber Inschrift: IPSE. SALVYM. FACIET. POPVLYM. SVVM. A. PECCATIS. EORVM. D. D.:

über Geon Er wird fein Bolt felig machen von feinen Gunben. befindet fich die Dagigteit (TEMPERANTIA, fagt bie Umfdrift), welche in ber Rechten ein Gefag balt, bem Baffet, entstromt; vor ihr sieht man die Inschrift: omne. Tylit. PVNCTVM. QVI. MISCVIT. VTILE. DVLCI. D. b.: Alle Stimmen erhalt, wer Rugen vermählet mit Anmuth. Dberhalb biefer Tugend, auf bem Rapitale ber Gaule, fagt ber Prophet Sieremias (HIEREMIAS. PROPHETA. fagt bie Umfchrift): REGNABIT. REX. ET. SAPIENS. ERIT. D. h.: Er wird herrichen über biesem wird ber Evangelift &u= als Ronig mit Weisheit. cas (S. LVCAS. EWANGELISTA. fagt die überfchriff) bieroglophisch mit einer Schriftrolle bargestellt, auf der die Borte fteben: Dabit. Illi. Dominus. Sedem. David. Patris. Eivs. D. h.: Der herr wird ihm geben ben Thron David's, feines Baters. Amischen ber Begranzung gewahrt man bas Wappenbilb bes bildesheimischen Hochstiftes, namlich: die auf einem Thronfessel figende heil. Maria (laut Beischrift: SCA. MARIA.) mit bem Jefustinde auf bem Schoofe und neben ihr zur Rechten ben beil. Bifchof Gobehard, jur Linken ben beil. Bifchof Epiphanius 84). Auf ber Erbe, an ber Stufe bes Thronfessels, knieet ber fromme Schenkgeber ber Taufurne und spricht mit aufwarts gewandten Bliden und emporgehobenen Sanden Die Borte: AVE. MARIA. GRATIA. PLENA. D. b.: Gegriffet feieft Auf bem Bogenbanbe über biefer bu Maria, voll ber Gnaben. Darftellung befindet fich folgende Inschrift:

\*. WILBERNYS, VENIE. SPE. DAT. LAVDIQVE. MARIE. HOC. DECVS. ECCLESIE. SYSCIPE. CHRISTE. PIE.

Diese Geschenk: o nimm, Spriftus! es gnäbig an.

3weite Gruppe gwifden Geon und Engris.

Über bem Flufgenius des Tygris wird die Tapferkeit (laut Umschrift: FORTITVDO) vorgestellt; sie ift ganz mit

<sup>84)</sup> Vergl. meinen Auffag über die vomkapitularischen Siegel im AF22.
bes Sonntagsblattes vom J. 1836. Siehe auch N. Ah. der Abbildungen Zaf. 1. Siegelbild 3., dem es besonders ähnelt.

einem Barnifc bebectt, bas Geficht ausgenommen, und balt in der Rechten ein Schwert in der Linken einen Schild, neben ibr lief't man die Worte: vir. qvi. dominatvr. animo. svo. FORTIOR. EST. EXPYGNATORE, VRBIS. D. b. : Bet feine Leibenschaften beherricht, ift ftarter als ein Stabtebezwinger. Auf bem Kapitale ber Saule zeigt ber Prophet Daniel (DANIEL. PROPHETA. befagt die Umschrift:) auf einer Schriftrolle folgende Borte: om-NES. POPVLI. ET. TRIBVS. ET. LINGVE, IPSI. SERVIENT. Mile Bolter und Gefchlechter und Bungen werben ihm bienen; und über biesem balt bas Sombol bes Marcus (mit ber überschrift: & MARCVS. EWANGELISTA. ) den Spruchzettel: 1988. vos. BAPTIZABIT. IN. SPIRITY. SANCTO. ET. IGNE. D. b.: Et with euch taufen im heiligen Geifte und im Feuer. Die Gruppe, granzt von Mäßigkeit und Tapferkeit, von Jeremias und Daniel, von Bucas und Marcus, enthalt ben Bug ber Ifraeliten burchs rothe Meer. Moifes, (MOYSES wie bie Beifchrift fagt,) als Retter und Befreier bes Bolles, führt ben Bug, aus zwolf Perfonen beftebend; er balt in ber Rechten einen Stab, womit er bas Meer trennt, in ber Linken die Gesetztafel. Das Bogenband über dieser Darftellung zeigt folgende Berfe:

PER. MARE. PER. MOYSEN. FVGIT. EGIPTVM. GE-NVS. HORVM.

# PER. CHRISTVM. LAVACHRO. FVGIMVS. TENEBRAS. VICIORVM.

D. i.: Diese entfliehen von Moises geführt burchs Meer aus Egipten. Wir entrinnen in Shrifto burchs Bab ber Lafter Berfinst'rung.

## Dritte Gruppe zwischen Thgris und Euphrates.

über dem Flußgenius des Euphrates sieht man die Gerechtigkeit (IVSTICIA. wie die Umschrift sagt.,) sie hält mit der Rechten eine Wage, in der Linken eine Schriftrolle mit den Worten: omnia. in. mensona. et. pondene. pono. D. h.: Ich ordene Alles nach Maß und Gewicht. Oberhald des Kapitäls der Säule sagt der Prophet Ezechiel (EZECHIEL. PROPHETA. wie die Umschrift lautet): similitydo. animalism. et. hic. aspectos. eorom. D. h.: Das war die Gestalt der Lebenden, und so sahen sie aus. über diesem wird der

Evangelist Johannes (S. 10HANNES. KWANGELISTA.) laut überschrift hieroglyphisch bargestellt mit ber Inschrift: verbym. Caro. FAOTYM. EST. D. h.: Das Wort ist Kleisch geworden. Zwischen dieser Begränzung zeigt sich Jesu Tause im Jordan. Issus steht nackt dis an den Oberseib im Wasser, über seinem Haupte schwedt eine Taube und über dieser sieht der himmlissche Water berad, seine Rechte zum Segnen emporhedend, in der Linken eine Schriftrolle tragend mit den Worten: Hic. EST. FILIVS. MEVS. DILECTVS. D. h.: Dieser ist mein getiebter Sohn. Christias zur Rechten steht Johannes, zu seiner Linzten weilen zwei Engel, die auf ihren Handen Tücher halten. Auf dem Wogendande, das diese Fruppe einschließt, liest man die Worte:

HIC. BAPTIZATVR. CHRISTVS, QVO. SANCTIFICATVR. NOBIS. BAPTISMA. TRIBVENS. IN. FLAMINE. CRISMA.

D. i.: hier wird Chriffus getauft, und unsere Taufe geheiligt Durch Ihn, ber uns im heiligen Geifte bie Safbung ertheilet.

## Vierte Gruppe zwischen Euphrates und Phison.

Eingerahmt von Justitia und Prubentia, von Ezechiel und Naias, von Johannes und Matthaus ist die Darstellung des Durchganges der Rfraeliten durch den Jordansstuß. Der heerführer Josua, mit einem Speere in der Linken, geht voran; zwölf Männer, welche je zwei und zwei gehen, tragen die Arche des Bundes und jeder halt in der hand einen Stein as). über dieser Fruppe lies't man auf dem Bogendande Folgendes:

AD. PATRIAM. JOSVE. DVCE. FLVMEN. TRANSIT. HEBREVS.

DVCIMVR. AD. VITAM. TE. DVCE. FONTE. DEVS.

D. i.: Josua führt burch ben Strom zu bem heimischen Land' ben Gebraer;

Deine Leitung, Dein Quell führt uns zum Leben, o Gott. Dben um ben Rand bes Keffels läuft biese Inschrift:

<sup>85)</sup> Aus ber Mitte des abgelaufenen Jordans, von der Stelle, wo bie Bundeslade geftanden, mußten zwölf Manner, bie von Josua

- \* QVATVOR. IRRORANT. PARADISL FLVMINA. MVN-DVM.
- \* VIRTVIES. QVE. RIGANT. TOTIDEM. COR. CRIMINE. MVNDVM.
- **★ORA. PROPHETARVM. QVE. VATICINATA. FVERVNT.**
- \*HEC. RATA. SCRIPTORES. EWANGELII. CECI-NERVNT. \*
- D. i.: Sieh', vier Strome in Eben entsprungen, benehen ben Erbtreis,

Auch so viel Tugenden seuchten bas herz, bas gereinigt von Sünde.

Was der Mund geheiligter Seher ber Welt hat verkündet, Dieses ift Alles erfüllt, das zeugen die Evangelisten.

#### Des Tauffessels Bebeckung.

Der Deckel, an einem eisernen kettenartigen Sestänge oben auf bem Capellenboben befestigt, zeigt gleichfalls vier Gruppen, von benen jede durch Saulen und Bogenbander eingerahmt ist. Um Rande des Deckels, da, wo er auf den Kessel paßt, befindet sich folgende Inschrift:

- \* MVNDAT. VT. INMVNDA. SACRI. BAPTISMATIS, VNDA.
- SIĆ. JVSTE. FVSVS. SANGVIS. LAVACHRI. TENET.
- POST. LAVAT. ATTRACTA. LACRIMIS. CONFESSIO. FACTA. —.
- CRIMINE, FEDATIS. LAVACHRVM. FIT. OPVS. PIE-TATIS. 4.
- D. i.: Wie unreine Welle des heiligen Babes uns reinigt, Eben so wirket als Taufbab das Blut, ganz schulblos vers gossen.

Spätere Sould abwafct ein thranenvolles Geftandniß, Lafterbesiecten wird Bab die thätig kindliche Liebe 86).

auf Gottesbefehl, je einer aus jebem Stamme, dazu bestimmt waren, zwölf große Steine ans Ufer tragen, um aus benselben ein Denkmal bes wunderbaren Durchgangs durch ben Jordan zu erzrichten. Jos. Rap. 4.

<sup>86)</sup> Diefe Inschrift erinnert an eine vier fache Taufe, melde von ben

Die erfte Gruppe, welche man an bem Dedel ges wahrt, ftellt Aaron's Bestätigung im Priesterthume burch ben grunenden Stab bar.

Moises (MOYSES.) und Aaron (AARON.), wie bie Beischrift fagt, fteben, ber Eine rechts, ber Unbere lints, am Altare, worauf zwolf Stabe - Stamme Ifraels — aufgesteckt find; einer von diefen, ber Stab Aaron's bes Saufes Levi inmitten über bie andern hervorragend, hat Knospen, Bluthen und Fruchte. Moifes balt in ber Rechten einen Stab, in ber Linken eine Schriftrolle mit ben Morten: PROPHETAM. SVSCITABIT. DE. PILIIS. VESTRIS. D. b.: Gott wird von euren Sohnen einen Propheten erweden. Maron tragt por fich einen Krug. Der Konig Salomon (SALOMON REX. laut Beischrift), oben auf bem Kapitale ber Saule. balt einen Spruchzettel mit ber Inschrift: Flores. mei. Froc-TVS. HONORIS. ET. HONESTATIS. D. h.: Meine Bluthen bringen prächtige und reiche Früchte. Muf bem Bogen über biefer Darftellung fteben bie Borte: VIRGA. VIGET, FLORE, PARIT. ALMA. VIGENTE. PVDORE. D. h.: Bluthen am Stabe! bie Jungfrau gebart, fortgrunet ber Brautkrang.

Die zweite Gruppe erinnert an die Geschichte wie De-

Herobes (HERODES. wie die überschrift sagt), in fürstlichem Gewande, sist auf einem Sessel; hinter ihm steht ein Knecht, ber sein Schwert auf dem rechten Arme, vor

Rirchennatern mit folgenden Worten bezeichnet wird, namlich: a) baptismus fluminis son aquae, — die Wassertause; b) baptismus sanguinis, — die Bluttause; c) baptismus slaminis, — die Tause der wahrhaften Reue und Bekehrung; und d) baptismus laboriosus, — das Sakrament der Buse.

Die Bassertause, wenn es keine Selegenheit gibt, sie zu empfansgen, wird erseht durch den Marthrtod (baptismus sanguinis), so wie auch durch eine vollkommene Liebe zu Gott, verdunden mit wahrhafter Reue und Berken göttlicher Liebe (baptismus flaminis). Den, welcher nach der Taufe sich schwer gegen Gott versehlt, wäscht baptismus laboriosus oder das Sakrament der Buse ab, wie es mehre Kirchenväter nennen. Robert Bellarmin, de controversies christianse sidei Tom. III. 130. K.

ihm ein Scherge, ber mit seinem gezuckten Stable ein Rind im Arme seiner Mutter, enthaupten will; neben dieser weilt eine zweite, welche ihren Saugling an ber Bruft tragt.

Der Prophet Jeremias (laut Besschrift: HIEREMIAS. PRO.), oben auf dem Kapitale der Saule, zeigt eine Schrift: tolle mit den Worten: vox. in. Rama, avolta. Plonatus. et. vivlatus. Rachelis. Plonantis. filios. svos. D. h.: In Rama warb eine Stimme, Weinen und viel Jammergeschrei gehört; Rachel beweinte ihre Kinder. Über dieser Gruppe auf dem Bogenbande liest man: QVOS. DOLOR. OSTENTAT. CRVOR. A. CRVDELE. CRVENTAT. D. h.: Diese Scene des Schmeizes desteut mit Biute der Buttburk.

Im dritten Felbe fieht man bie Darftellung, wie Maria Magbalena mit ihren haaren Jesu Fuße trodnet.

Bahrend Jefus hinter einer wohlbesetten Tafel fist und neben fich zur einen Seite ben Pharifaer Simon, gur anbern Lazarus (?) hat, trodnet bie knieenbe Magbalena mit ihren langen Saaren feine Buge. Jefus ruft ihr bie auf einem Spruchbande verzeichneten Worte zu: REMITTVNTVR. EI. PEC-D. h.: Bergeben find ihr viele Gunben. CATA. MYLTA. Pharifder Simon halt gleichfalls eine Schriftrolle mit ben Borten : Hic. SI. ESSET. PROPHETA. SCIRET. VTIQVE. QVALIS, ET. QVAE. EST. MVLIER. QVAE. TANGIT. EVM. D. b.: Wenn biefer ein Prophet mare, fo murbe er boch wiffen, mas bas fur ein Weib ift, welches ihn berührt. Auf ber Saule ift ber Ronig David (laut Beischrift: DAVID. REX.), mit einer Schriftrolle folgenden Inhalts vorgestellt : CIBABIT. NOS. PANE. LACRIMA-RVM. ET. POTVM. DEDIT. NOBIS. IN. LACRIMIS. D. h.: Et with uns mit bem Brobe ber Thranen speifen und unfern Trant mit Thras nen mischen. Muf bem Bogenbande fteben die Worte: SPE. RE-FICIT. PECTVS. LACRIMIS. A, FLENTE, REFECTVS. D.b.: hoffnung ermuntert bas herz, bas genefet burch bittere Bahren.

Die vierte Gruppe erinnert an die leiblichen Werke ber Barmherzigkeit.

Die Barmherzigkeit (MISERICORDIA. wie bie Beischrift sagt), fist, in Fürstentracht mit einem Diabem geziert, auf einem Thronfessel; ihr zur Rechten weilt halb-

knieend ein Armer, bem fie aus ihrem Aruge Baffer in feine Schale gießt; binter biesem fteht ein Racter, ber fich an-Bleiben will. Ginem hungrigen, ber ihr zur Linken fnicet, reicht fie ein Brob; binter biesem harret ein Reisender ober Frember, er bebt feine Rechte ju ihr empor, in ber Linken traat er feinen Stab. Unterwarts vor ihren Sugen liegt ein Rranter auf feinem Lager; ju bes Rranten gugen fieht man einen thurmabnlichen Kerker, aus beffen Fenfteroffmung Semand heraussieht. An der Saule erblickt man den Propheten Ifaias (laut Beifchrift : YSAIAS. PRO.), mit bem Spruch= Rettel: FRANGE. ESVRIENTI. PANEM. TVVM. ET. EGENOS. VAGOS-QVE. INDVC. IN. DOMVM. TVAM. D. h.: Brich bem Dungrigen bein Brob, und fuhre bie Armen und Obbachlofen in bein Saus. Das Bogenband, welches biefe Gruppe einschließt, enthält folgende Inschrift: & DAT. VENIAM. SCELERI. PER. OPES. INOPAM. MISERERI. D. b. : Gich mit ben Schäten ber Armuth erbarmen, - bas fühnt bie Berbrechen.

Dieses kostbare Kunstwerk ber Bildgießerei, welches in ber That die Meisterschaft des Versertigers bewährt, denn die Figuren sind in ihrer Form und Haltung gut gelungen, eine Feinheit des Geschmads ist überall sichtbar und der Ausbruck in dem Gesichtern ist meistentheils kräftig gegeden; stammt aus der zweiten Halste des 13ten Jahrhunderts, und ist der Inschrift zusolge von einem hildesheimischen Domherrn, Wilsbernus mit Namen, der Cathedralkirche verehrt 87).

Einige Geschichtschreiber haben ben Bischof Walbbert, 904 — 919., als ben Stifter bieses Denkmals in ihren Spronifen angegeben, beren Angabe ift aber hochst unrichtig. Denn Erstens ware ber Tauftessel bei bem großen Dombrande (1046.) von bem herabsturzenden Gebalte und Mauerwerke,

<sup>87)</sup> Bergl. Lesners Chron. IV. Buch II Th. harenbergs Beschreisbung ber bischössichen Kirche zu hilbesheim in den Hannov. gel. Anzeigen v. J. 1754. M. 46. S. 630 — 633. Enchiridion hildes. MIV. de monumentis hildesiensis ecclesiae. Beitr. zur hilbesheim. Gesch. B. II. 33—41.

Die Schriftzüge an ber Taufe anneln faft ganz benjenigen, welche auf bem ehernen Monumente bes Bifchofs Otto I. gefehen werben. Bergl. I. heft ber Abbitb. Saf. 7. Fig. a.

zumal er ursprünglich in der Mitte des Hauptschiffes der Kirche gestanden hat, ohne Zweisel zerschmettert worden und hatte somit auf unsere Zeiten nicht herübergerettet werden können; zweitens wurde man auch das domstiftsche Wappen in dem ersten Felde nicht vorsinden, weil bekanntlich Bischof Godes hard erst 1131. ist canonisirt worden. Um welche Zeit übrigens der Schenkzeder dieses Meisterwerkes als hie siger Capitular gelebt hat, habe ich nicht ermitteln können.

## 21.

Der sogenannte goldene Thurm auf der hildesheimischen Domkirche, ein Siegesdenkmal des Bischofs Gherard;

tectum deauratum super choro summae aedis, victoriae monumentum praesulis Gherardi.

Bevor mir zu ben Kunstdenkmalen und Kostbarkeiten bes vierten und letten Beit-Abschnittes übergehen, halte ich es für zwedmäßig, hier erst der goldenen Bedachung zu gezbenken, welche man beim ersten Anblide der Cathedralkirche über dem östlich gelegenen kleinen Thurme gewahrt.

Im Eintausend und ein und sechszissten Jahre, seitbem Christus geboren; im einhundert und neun und achtsigsten Jahre, nachdem Bischof Altfrid den ersten Dom erdauet und geweiht; und im neun und dreißigsten Jahre, seitdem der erlauchte Bernward zu seinen Bätern heimgegangen, wurde das zweite Domgebäude, ein Werk sechsjähriger Arsbeit, vom Bischose Hezilo dem Schuhe der heil. Maria empfohsen. Das Innere des heil. Tempels, seine Wände und sein Getäsel der Decken, war mit Arabesken, Sinnbildern und Gemälden, der heil. Schrift entnommen, reichlich ausgesschwückt, der Hochaltar des Sanctuariums glänzte von Goldsund Silberstoffen, vor dem, so wie auch im Mittelschiffe, ein mit herrlichen Wildwerken gezierter Aronseuchter herabhing;

bas Außere hingegen erhielt burch zwei Thurme, von benen ber eine gen Abend hin, an der Giebelseite, der andere auf der Mitte des Kreuzes sich über die Dachfirste erhob, ein besonders stattliches Ansehen. Für jenen den großen westlich gelegenen Thurm wurde von Hezilo ein angemessennes Geläute bestimmt; dieser (der kleine) Thurm diente wohl eben so sehr zur Zierde, als zur Aufnahme der Chorglocken.

Der kleine Thurm, ber nun beinahe seit funshundert Jahren durch sein schones Dach, welches besonders im Sonnen-glanze herrsich strahlt und in mondheller Nacht, schon aus weister Ferne jegliches Auge auf sich zieht, war anfänglich nur mit werthlosem Metallblech bekleidet; allein unter Gherard, Hildesheims 38sten Bischose 88), erhielt er eine start vergoldete Bedachung, zu deren Ansertigung, nach Angabe der hiesigen

#### Eltern:

Bebefind, Ebelherr vom Berge, genannt Schallesberg, nobilis de Monte, qui dicitur Scalkeberg, Bogt ober Schutherr bes minbenschen Bisthums (advocatus dioecesis mindensis). — Lyse beffen Gemahlin.

#### Rinder:

Bebekind ber Altere, ber lette Bogt aus dieser Familie †
6. Aug. 1386. — Webekind ber Jüngere, Canonicus von Minsten, Thesaurarius und Propst, endlich auch Bischof baselbst, starb am Isten October 1383 und war der vier und vierzigste in der Reisdensolge. — Sherd, Sherard auch Serhard, Canonicus von Minden, Berben und hilbesheim, Archibiacon in Lo, Loen oder Loth, gegen 1353 Propst daselbst; darquf Doms Cantor zu hilsdesheim; von 1360—1365 Decan der hilbesheimischen Kirche, ob auch zu Berben (?); von 1363 dis zur letten hälfte des Jahres 1365 Bischof von Berben, sodann durch Papst Urban V. zum Bischof von hilbesheim eingeset, starb als der lette seines Geschlechts am Tage des heil. Bischofs Brictius (13. Nov.) 1398. — heinrich lebte ums Jahr 1339. 1340. — Bernhard um dieselbe Zeit. —

Symon, Canonicus von Minben, Proft in hameln, auch Doms Propft von Berben und Minben ftarb 1397. — Otto, Domherr zu Minben, Archibiacon in Pattensen, von 1365 — 1384 Propst bes St. Maurig-Stiftes vor hilbesheim und von 1384 — 1398 Bis schof von Minben, ftarb am Isten Januar des ebengebachten Jahs

<sup>88)</sup> Aus angestellten Bergleichungen mit verschiebenen gebruckten unb uns gebruckten Urkunden haben wir, so viel als möglich, Sherarb's Eltern und Geschwister tennen gelernt.

Annalen, folgender Umstand besonders beigetragen hat. — Unter einigen Oberhirten, welche nach Sezilos Absterben (den S. August 1079) im Berlaufe dreier Jahrhunderte den bischstlichen Stuhl non hildesheim befessen, hatte das Landvolk schon mehr= malen alle nur möglichen Orangsale des Krieges erduldet; zur Zeit aber, wo Sherard den verdenschen hirtenstad mit dem hildesheimischen vertauschte (1365), schien der Krieg seine gottlose Geisel über die hiesigen Stiftstande aufs Blutigste schwinzen zu wollen 39).

Im et st en Jahre seines Episcopats, 1366, geschah es, daß ein Hausen kriegeslustiger Manner, ungesähr seche zig an der Jahl, vornehmlich aus Westphalen, in räuberissche Rotten vertheilt, in die hildesheimischen Stistslande einz sielen, die Ortschaften, welche sie durchstreisten, durch Senzgen und Brennen hart mitnahmen, die Wewohner derselben ausplünderten, und durch Drohungen Geld erpresten. Kaum hatte Sherard die Klagen seines bedrängten Landvolkes versnommen, als er sogleich, um den Unfug zu steuern, seine

res. — Johannes, Domherr zu Minben, dann Propfi daseibst," auch Präiat von Sameln und Archibiacon in Ofen, starb 1392. — Ense war von 1350 — 1360 Übtissin in Molenbecke.

In G. Elbers Annalen von hilbetheim II. Eh. E. 260 und in mehren andern Werken sind die Ettern des Bischofs mit den Ramen Otto und Bichtilbis ober Wichelbe, einer Grafin von hopa, bezeichnet; diese Angabe beruhet auf einem Irrthume: benn die eben genannten Eheleute sind nicht des Bischofs Eltern, sondern feine Urgroßeltern.

<sup>59)</sup> über die Ursache dieses Krieges theilen uns zwar die Spronikensschreiber verschiedene Nachrichten mit; denn so melden Einige, Bisschof Albrecht von Halberstadt ware ein besonderer Feind von Gherard gewesen, und habe deswegen den Herzog Magsnus mit dem Erzbischofe von Magdedurg gegen ihn ausgewiegelt, um in sein Land zu fallen und ihn mit Krieg zu überziehen; Undere sinden, den Grund in den Räubereien der wilden Ritter des Schlosses Malmede oder Walmoben; allein aus den ächten vorhandenen Documenten, welche ich in dem domcapitusarschen Arschive und unter den Archivalien verschiedener Klöster vorgesunden habe, geht hervor, daß nur in den seindlichen Sesinnungen des Herzogs Magnus gegen den hildesheimischen Kriege gelegen hat.

Dienstmannen um sich versammelte, und mit ihnen gen Elze zog. Nicht weit von der Stadt, an der Stelle des jeht ver= wüsteten Dorfes Ofede, stieß er auf diese rauberischen Ban= den 00). Durch kluge Verthoilung seiner Mannschaft sahen sich die Räuber plöglich eingeschlossen, alle Wege zur Flucht abgeschnitten, und mußten sich somit auf Snade und Ungnade ergeben.

Sherard, ber ausgezogen war, bem Lande Ruhe und Frieden zu sichern, nicht aber Rache auszuüben, ließ sich von ben Feinden den erbeuteten Gewinnst ausliefern; sie selbst gegen eidliche Bersicherung, das Land nicht ferner mehr beunruhigen zu wollen, ungefährdet in ihre Heimath abziehen.

Herzog Magnus, ber Inngere, ober Torquatus, auch Magnus mit ber Kette genannt, ein Fürst ber ben Krieg leibenschaftlich liebte, hatte jene Rotte gedungen, um, wenn Bischof Sherard, wie vorauszusehen war, die Waffen gegen sie ergreisen wurde, unter bem Borwande, baß sie zu seinen Ministerialen gehörten, Beranlassung zu nehmen, ihn mit Krieg zu überziehen und ben alten Groll der Welfen gegen ben hildesheimischen Prälaten zu befriedigen.

Magnus, hochst aufgebracht sich stellend über bie vorsgebliche von Gherard erlittene Beleidigung, rüstete sich, ungeachtet ibn sein hochbejahrter Bater davon abrieth und ernstlich an die vorhandenen Verträge erinnerte, welche mehre seiner Ahnen mit den hildesheimischen Bischofen geschlossen hatzten, alsbald gegen selbigen zum Kriege.

Im nachstfolgenden Jahre, 1367, vereinigte fich hers jog Magnus mit dem Erzbischofe Diebrich von Magbeburg, bem Bischofe Albrecht von Halberstadt, ben Fürsten Bolbe-

<sup>90)</sup> Das Dorf Dfebe lernen wir aus ben archivalischen Rachrichten bes hiesigen St. Michaelis-Alosters kennen. Laut einer hanbschrift bes Pralaten Johann VI. von J. 1640, S. 2. 36. 89. hatte bas Rloster baselbst 4 hufen zehntfreies Land, einen Meierhof mit anderem Zubehör und eine Mühle, welche die Abt mühle genannt wurde (4 mansos indecimales cum curia, cum allis attinentiis et Molendinum circa Aulicum). Das Dorf Ofebe, babei die Cuter gewesen, ift zerftört worden. Siehe auch: Die ältere Diözcesehübesh. von h. A. Lüngel. S. 130 und 131.

mar und Albert von Anhalt, bem Grafen Gebhard von Mansfeld und beffen Sohnen Buffo und Albrecht, ben Standen des Stifts Merfeburg, dem Grafen Gunther von Barby, mit Sumprecht und Alverich von Panzleben, mit Heinrich und Rudolph von Alvensleben, mit Hans von Hadmersleben und vielen Andern gegen ben genannten Bischof von Hilbesbeim 1).

Der Erabischof Diebrich konnte wegen feiner Rranklichkeit perfonlich ben Bug nicht mitmachen, er schickte aber bem Bergoge feine hauptleute Claus von Bismart, Meinete ober Meinhard von Schierftebt, und ben Domscholafter Bolhart ober Bolrad von Querfurt, in beren Gefolge fich auch Albert und Lubowic von Saceborn, Beinrich von Griben, Bermann von Beberben, genannt von Barmpftorp, Conrad von Borneder und Beinrich von boym befanben. Die Stadt Magbeburg ftellte außerbem noch 20 gebarnischte Kriegsleute. welche ber von bem Stadthauptmann henning von Steinfurt getragenen St. Maurigiusfahne folgten. - Der balber= flabtiche Bifchof, begleitet von feinem Bruder Benning, führte übrigens felbst mit bewaffneter Sand feine Mannen an : unter ihnen befanden fich: Buffo von Affeburg; verbe von Beberben mit 2 Bappnern, feinen Dienern; Sanneze von Drennleven; Bermanne Thupit; Binrife Schamer; Lubolve von Bartesrobe; Bennighe von den Roben (Reben (?)); Bernb von Bere; Sheverbe von Beverlinghen; Sinrife Schenken; Gryfinghe Ludete von Dalem; Bertolbe von Dit-

<sup>91)</sup> Chron, Magdeburgense ap. Meibom. p. 345. Collationes Chron. Magd. Meib. ap. Menken, Tom. III. p. 371. 372. Leibn. S. R. Br. T. I. 760. 761. T. II. 67. 81. 334. 401. 800. T. III. 220. 384. 749. Drephaupts Befcht. des Saastreises Ah. I. S. 81. Elbers annal. Hild. T. I. 261. 262. Vita Episc. hildes. S. 46. ms. Rethmeiers Kirchenhist. I. Ah. 640. 642. See schickte der Stadt Magbeburg von H. Rathmann B. II. 368. — Dilbesbeimischer Sofe und Staats-Calender vom Jahre 1788.

forde und ber Graf von Wernigerobe, Propft zu St. Bonifacii 92).

In den letten Tagen bes Monats August fließen bie Rriegsleute ber Berbundeten jufammen, wobei allein über 1100 ftreitbare Ritter maren, ohne bas andere Bolt mit zu rech-Magnus, folg auf fein gablreiches Deer, rudte fo= aber ohne gehörige Ordnung und Kriegszucht, in bas bilbesbeimische Sochstift ein, verwüftete zwei Tage hindurch bas Land mit Pfunbern, Rauben, Sengen und Brennen und achtete felbft die geweiheten Statten nicht. - Sherard, ber nicht gerne zu ben Baffen greifen wollte, weil er befurch= tete, ber feindlichen übermacht zu unterliegen, fuchte Anfangs auf alle nur mögliche Art ben Rrieg abzuwenden; ja er ließ fogar bem Feinde annehmliche Friedensvorschläge machen. Da g= nus nahm biefelben nicht an; benn er verließ fich auf feine .hilfstruppen. Run fah fich Gherard gezwungen, gegen feine Reinde die Baffen zu tragen. In aller Gile brachte er ein fleines, vorzüglich aus hilbesheimischen Burgern und einigen Ebeln - Bafallen - bes Stiftes bestehenbes Beer gu= fammen und ruftete fich jum Rampfe. - Sherarb, übrigens wohl einfah, daß et ohne gottliche Bilfe ben Siea nicht erringen murbe, benn bas feinbliche Seer war ihm breis mal überlegen; flehete burch die Furbitte ber beil. Jungfrau Maria ju Gott um Beiftand und Sieg 93). Drei Nachte im Gebete bertieft, lag er bahingeftredt in ber Gruft vor ber unterften Stufe bes ihr geweiheten Altare, und am britten Morgen, am Tage bes beiligen Bekenners Remaclus 94)

<sup>92)</sup> Siehe unter ben Urkundenanlagen M. VII. — Auf dieses höchft wichstige Document, welches im königl. Provinzialarchive zu Magdeburg unter hilbesheim M. 3. aufbewahrt wird, machte mich der im S. 1836 verstorbene halberstädtsche Geschichtschreiber B. F. Riesmann zuerst ausmerksam; die Abshrift besselben habe ich aber im J. 1837 burch die Güte des herrn Prosessor's Dr. Wiggert in Magdeburg erhalten.

<sup>93)</sup> Rurze Lebensbefchreibung Sherarbi, bes 38. gewefenen Bifchofe zu hilbesheim, gebruckt zu hilbesh. bei B. D. Schlegel. v. J. 1632.

<sup>24)</sup> Auswärts an ber Abenbseite ber Brühernfirche zu Braunschweig, liest man die Inschrift: "Anno Dni MCCCLXVII. commissum

(3. September), als ihn die ersten Strahlen der Sonne begrüßten, hod er zum letten Male seine frommen Blide zu Maria's heil. Bilbe empor, sichete nochmals aus der Tiefe seines Herzens um Beistand und beschloß sein Gebet mit den Worten:

»No hilge Moder Marie, wan id ben sieg gewenne, so love id bod enn gulben back tho gevende; wan id aver ben sieg verlere, so most bo mpt eyn stroheback vorlev nemmen."

Darauf verließ er bie geweihete Statte 95).

Vor bem Dome harrete schon sein ihm treues Bolkchen, ungefahr 500 Mann, fast lauter Fußganger; er trat in ihre Mitte, sprach ihnen Muth ein, und führte sie, hoffend auf göttlichen Schut, aus der Stadt den Feinden entgegen. Das Heer ber Verhündeten war bereits tief in die Stiftslande eingesdrungen, und hatte sich bei dem nur noch eine Meile von Hildesheim gelegenen Dorfe Dinklar gelagert. Sherard rückte seht voran und auf dem Felde zwischen den Dörfern Dinklar und Farmsen trasen sie zusammen 36). Beim Unblicke des zahlreichen Heeres, der Menge von reisigen Ritz

est bellum apud Hildensem, tertio die post Egidii." Braunschw. Magaz. 1819. S. 762.

Bor Beiten wurde jahrlich zu hildesheim am Tage bes h. Remaclus zum Gebächtniffe bes glorreich errungenen Sieges in vier Kirchen eine golbene Messe gelesen; die Stiftung für diese Messe machte Conrad Sledorn, Canonicus bes Collegiatstifts zum heil. Kreuze hieselbst, und werd auch burch eine vom Bischofe Jos hann III. ausgestellte Urfunde im Jahre 1409. bestätigt. Ex diplomatario monast. S. Michaelis ab Jo. Eilken Abb. scripto f. 51. Leibn. S. R. Br. Tom. II. 168.

<sup>95)</sup> Chronicon Hildesiense ex codice membranaceo S. 215. Series Abbatum monast. S. Godehardi. ms. f. 24. Betzeich. ber Bisschöfe zu Hilbesheim von P. Johannes Rempen S. 22. Bruschii opus de omnibus Germaniae episcopatibus Tom. I. 211 et 212. Bergl. Seite 167 bieses Bandes.

<sup>96)</sup> Der Wahlplat zwischen ben Börfern Farmsen und Dinklar wirb noch heutzutage mit bem Ramen "Streitacker" ober "Streits morgen" bezeichnet.

tern und Knappen, schien seinen Truppen ber Muth zu entsfallen; allein er rief ihnen zu:

"Leve Kerle troret nich, hie hebbe id bufent Man in mynere Mamen"

und wies bei biesen Worten mit seiner Rechten auf ben linken Arm, worauf er bas Reliquien-Gefäß ber heil. Maria, genannt: Lipsanotheca mariana, hervorzog und zeigte\*\*).

Kaum hatte ber Bischof biese Worte gesprochen, so stürzte sich sein Volk, angeführt vom Abte bes Klosters St. Michael, Bobo von Oberg, auf die feindlichen Scharen 38). Diese, geleitet von dem erzbischöslichen Hauptmann Meineke von Schierstebt, gingen im Vertrauen auf ihre große Menge und sich für geschütt haltend unter dem Banner

<sup>.</sup>º?) G. Elbers de reliquiis-aliisque monumentis summae aedis ms. Ejusdem annal. Hildes. T. I. p. 263. Chronicon hildes. ms. S. 217. Beiträge zur hilbesh. Sesch. B. II. S. 21. Berzeich. ber hilbesh. Bischbfe von J. Rempen S. 23.

Der unbekannte Chronikenschreiber ber flavischen Chronik bei Lins benbrog, (vergl. bessen Werk S. 208) ermähnt, Sherard hätte ein Mutter-Gottes-Bilb vor der Brust getragen und dieses seinen Mannen vorgezeigt; die Unrichtigkeit dieser Angabe haben wir besreits im ersten Zeit-Abschnitte Seite 11 und 12 ganzlich zurückges wiesen.

<sup>98)</sup> Bobo, aus bem fehr alten Geschlechte ber Ebeln von Oberg, Profes bes Riofters jum beil. Dichael hiefelbft, wurde als gang junger Mann, benn er war erft Subbiacon, nach bem Tobe bes Pralaten Bartmann I. im 3. 1364 gu beffen Rachfolger ermabit. Er zeichnete fich als Oberbefehlshaber bes bischöflichen heeres in ber bei Dintlar gelieferten Schlacht vorzugsweife aus, fo, baf burch feinen Belbenmuth bie feinblichen Arieger ganglich gefchlagen wurden. In Folge bes erfochtenen Sieges marb er burch Meuchlers hand in ber zweiten Salfte bes Jahres 1380 bei Marienburg erftochen und man feste nachber unter sein im Refectorio des Rlofters aufgehängtes Portrait: Abbas Bodo electus 1364. rexit 16 annos et quia gladio pugnavit, gladio interiit prope Marienborg 1380. - Descriptio Abbatum S. Michaelis in Hildesheim 1666. Original-Sanbidrift vom Pralaten Johann VI. Chron. Abb. monast. set. Mich. Hild. ms. p. 39. Elbers annal. Hild. T. I. p. 270. 271. Chron, S. Michaelis in Hildesh. ap. Meib. p. 522. et ap. Leibn. S. R. Br. Tom. II. p. 800.

bes heil. Mauritius, ohne alle Ordnung und Vorsicht auf bie heraneilenden Hildesheimer los. Der Kampf begann beis derseits mit Erbitterung. Anfänglich schien sich das Siegeszglück auf die Krieger der Berdündeten wersen zu wollen; allein Bodo von Oberg, sitzend auf einem Streitroß in glänzzender Ritterrüstung und angeshan mit einem seidenen Scapuzlier, das über dem Harnisch im Winde slatterte, drang, sein gewaltiges Schwert um sich schwingend, mit Löwenmuth mitten in die seinblichen Scharen, und tämpste in der Mitte berselben und da, wo immer die Gefahr am größten war, mit solcher Tapserkeit, daß Sherard, ihn erblickend, voll Bewünderung seinen sast schwer verzagenden Leuten zurief:

»Je Manner myt ben heuen da, wat staet je da so, seiht mal, wy de Monick bort fechtet.« \*9).

Begeiftert burch biefe Worte begann abermals von She rarb's Rriegern ein muthenber Rampf. Das feinbliche Beer gerieth nun in Bermirrung; viele von ben Aufgangern murben von ihren eigenen Reutern, niebergeritten und von ben Pferben gertreten, eine große Menge marb niebergemegelt und gefangen genommen; bie Übrigen ergriffen bie Flucht und wurden zum Theile noch auf der Flucht von den Bauern tobt geschlagen, ober in die Fuse gejagt, in ber fie ertranken. Bilbebheims Bifchof erhielt fonach ben glanzvollften Sieg. Sahne bes beil. Mauritius, welche bie Magteburger mit ins Kelb genommen hatten, war übrigens gludlich gerettet. - Da man zeithero ben festen Glauben gehabt hatte, bag man un= ter biefem Panier ftets fiege, hier jeboch ber Sieg nicht erfochten wurde; fo hieß es: nicht im Angriffs= fondern nur im Bertheibigungefriege habe man unter berfelben ben Sieg gu hoffen; ober wie es in altbeutscher Sprache lautet : » Den en wil nich herenn, Sunder fy wil werenn 100).«

<sup>99)</sup> O vos viri pileati quomodo statis? videte Monachum, vos autem quid facietis? Ita antiqua Chron. Monast. S. M. ms. fol. 38. et ap. Meib. p. 522.

<sup>100)</sup> Collat. Chron. Magd. Meib. ap. Menken Tom. III. p. 371.
399. Elbers annal. Hildes. T. I. 265. Oreyh. Befchr. des Saaltr. Th. I. S. 81. Rathmanns Gefch. d. St. Magdeburg B. II. 370.

Unte ben auf bem Schlachtfelbe Gebliebenen fand man: ben Fürsten Wolbemar von Anhalt, welcher von ben Pserben zertreten war, serner ben Domscholaster Wolrath, Grafen von Querfurt, Hand von Habmersleben, ben Letten seines Stammes, ben Grasen Albrecht von Mansfelbt, bie Ritter Heinrich von Hoym 101), Heinrich von Griben, Heinrich von Weverlinge, Johann von Galbern, Hand von Weverlinge, Johann von Weberben und Henning, ben Bruber bes Bischofs von Halberstadt. Außerdem lagen noch viele andere Ritter und Knappen, auch sehr viel Fusvolk, in allen 1500 Mann, auf dem Wahlplage 102).

Unter ben Rriegsgefangenen befanden fich Bergog Dag= ber halberstädtsche Bischof Albrecht mit feinen zuvor namhaft gemachten Mannen; unter benen fich aber auch noch bei beren Auslofung ein Camonicus ber Liebfrauenkirche, mens Ronemann, Sannze Grebich, Rnecht von Ufchers: leben, ein Roch Namens Bonekentetere und ein Gubbiacon, mit Namen Bonne, besgleichen auch ein Bimmermann vorfand. Außerdem ber Oberbefehlshaber bes Beers, Meinete von Schierftebt, ber magbeburgiche Stadthaupt= mann Benning von Steinfurt, der hauptmann Nicolaus von Bismard, Bertfauter bes Erzbischofs, ber Ritter, Sans III. von Galbern und mehre andere Ritter und Lehntrager, beren Namen bereits bezeichnet find; überhaupt mehr berm 100 Ritter und Knappen waren allein von ben Leuten bes Erzbischofs in Sherarb's Gefangenschaft gerathen. Bergog Magnus ward auf bem Schloghofe ju Bodenburg in einen Thurm gesperrt; bie übrigen , Gefangenen wurden theils nach ber Burg Steuerwald, theile nach ber Befte Marienburg und nach ber Stadt Hilbesheim abgeführt 103).

Im Ausgange bes Monats September marb gu Braun-

<sup>101)</sup> v. E rath codex diplomaticus Quedlinburgensis p. 529.

<sup>103)</sup> Randgloffe zur 172sten Urkunde bes Mosters St. Gobehard. Ex codice membranaceo. 15. Saec.

<sup>193)</sup> Beitrage zur hisbesh. Gesch. B. II. S. 22. Vita episcoporum. ms. S. 46.

fdweig eine Berathung ber fachfischen Farften und Stanbe gebalten, wohin auch ber Erzbischof von Magbeburg und ber Bifchof von Silbesheim tamen; hier unterhanbelte man vorziglich über ben Frieden und über bie Auslosung ber Gefangenen. - Der Erzbischof konnte wegen Rorperschwäche ben Unterbandlungen nicht beiwohnen. beswegen begab fich ber Bischof Sherard au ihm'in feine Bohnung, wo jener bei verfchlof= fenen Thuren alle feine gefangenen ritterburtigen Rriegsleute, ungefahr 76 an ber Bahl, von bem Bifchofe fur 6,000 Rauf Bilbers einlofete. Die Balfte bes bedungenen Lofegelbes erbielt Sherard bald barauf von bem franken Detropolitan gu Magdeburg, mobin er auf ficheres Geleit ber magdeburgi= ichen Burgerschaft gereiset mar; bie noch rudftanbigen 3,000 Mark Silbers fur bie andern Gefangenen und fonstigen Kriegs= koften wurden erft nach Diebrich's Tobe († 16. Dec. 1367) von seinem Rachfolger Albert III., 1368 - 1371., vollig entrichtet 104).

Herzog Magnus und der Bischof Albrecht mußten für sich und ihre gefangenen Ariegsleute 7,000 Mark Silbers zahlen. Da jedoch Ersterer seinen Theil nicht gleich aufzubringen im Stande war; so sah er sich genothigt, die herrschaften Landsberg und Sangershausen an den Markgraf Friedrich von Meißen zu verkausen 105) und dem Rathe zu Braunschweig seinen Antheil an der Münze daselbst zu verpfänden. 106).

<sup>104)</sup> Bu bem Edfegelbe, welches Erzbischof Diebrich bem Sieger Shes rarb einhänbigen mußte, borgte ihm die Stadt Magdeburg 1000 Mart, wosär sie das Schloß ju Salza zum Unterpfande erhielt; auch die Stadt Hagle lieh ihm dazu 1000 Mart Silbers. Endlich erließ die Stadt Magdeburg noch dem Erzstiste wegen des erlittenen Schadens und der verausgadten Kriegeskoften — 500 Mark von genannter Summe. Chron. Magd. ap. Meib. p. 345. Rathmanns Seich. b. St. Magd. B. II. S. 373 und 374. Lengens Diplom. Stifts und Landes-Historie von Magdeburg. S. 335.

<sup>105)</sup> Rethmeters Kirchenhift. Ih. I. S. 641 unb 642. Drens haupt 6 Ih. I. S. 81. Beitrage gur hilbesh. Gefc. B. II. S. 22.

<sup>106)</sup> Pfeffinger's Braunfom. Lineburg. hift. Ih. I. S. 261. 262. 263.

Die ganze Summe, welche bemnach Bischof Gherarb von seinen Gefangenen erhielt, betrug 13,000 Mark. Silbers. — Eingebenk seines heiligen Versprechens ließ er nun ben Thurm über ber Gruft mit stark vergolbeten Kupferplatten rings umkleiben, ben Rest bes kösegelbes verwandte er theils zur Stiftung eines Carthauser-Klosters 107), theils zur An-



ren ber heil. Jungfrau Maria gestistet wurde, lag anfänglich, entsfernt vom geräuschvollen Stadtleben, vor dem Dammthore an der einsamen Stelle, wo noch jeht ein altes Sebäude den Namen "die alte Carthaus" führt. Shera'rd, dem die Lage des zuvorbezeichneten Ortes besonders zweckmäßig schien, erward durch Laufch 4½ Morgen Land vom St. Michaelis-Rloster, 2½ Morgen vom St. Mauritius-Stifte vor hildesheim, 3½ Morgen vom St. Ishanis-Capitel und 6 Morgen vom Ishanishose. Siehe den Fundations Brief in der Urkundenanlage No. VIII. — Auf diesem Grundeigenthume begann er zu Ansange des Jahres 1383 den Bau des Rlosters und nach 5 Jahren war ein Thöne Marienkirche, siber deren Chordache sich ein zierlich gearbeiteter spizer Thurm erhob, mit einigen nöthigen Zellen und sonftigen Gebäulichkeiten theilweise vollendet.

Bu bem Carthauser=Orben befannte fich schon berzeitig ein Rlofter an Erfurt und ein anders zu Strafburg im Elfaß. rarb berief für feine Carthaufe bie nothigen Religiofen aus biefen beiben Mutterklöftern und erhielt auch aus bem ju Erfurt ben erften Prior Johannes Badehoff. Im Jahre 1389 am Sonntage in ber zweiten Abventsweche überwies er ben Gohnen bes heil. Bruno bie von ihm erkauften liegenben Guter, nämlich: einen Sattelhof mit 9 Bufen Canbes fammt Bubebor in Gleibingen, einen . Meierhof mit 8 Sufen ganbes und einigen Rothhöfen nebft Bubehör in Bartjenftebt und einen Deierhof mit 4 Sufen Landes fammt Bubehör in Stibbe bem - (ein ausgegangenes Dorf bes Umts Wohlbenberg,) wie der Stiftungsbeief in der Urkundenanlage M. IX. und im Jahre 1393 am Freitage por Mitfasten legte er ben Gutern noch einen ju Dimmelsthur gelegenen Garten bei. Siehe Urkunde M. X. — Bur Aufführung ber Rlofterbauten gaben bie Ritter Corb von Steinberg und hans von Schwichelbe beträchtliche Summen Gelbes; einen vorzüglich großen Bohlthater fanden aber bie Carthauser nach dem Tobe ihres Stifters in dem hilbesheimifchen Domberen Theoberich von Daste +1421 (?). Diefes frommen Spenders, fo wie auch bes Stifters, murbe taglich in

# legung ber Befte eteinbrugge, theils jum Un=

ihren Gebeten gebacht; allein auch für die Wohlthäter Eippold von Dubingen, Afdwin von Steinberg, Mette, ges borne von Linde und hans von Schwicheld's Gattin, Anna von Reben, Bardmann und Wilbrand, Gebrüber pon Dus bingen, Conrab Steborn, Canonicus am beil. Rreuge Stifte, Bulver und Gobichalt, Gebrüber von Reben, Ritter Bubolph von Bonlege, Beinrich Munben, Gi cus am beil. Rreuz-Stifte, Beinrich Rolte, Dechant am Mauritius-Stifte, Phya, Bittme bes Ritters Johannes von-Bopen, Simon Rraufe und Bermann Refemann, Domberen ber Metropolitantirche ju Magbeburg, welche jur Bergros Berung ber hilbesheimischen Carthause vieles beigetragen batten, wurde in ber Folge jahrlich an ihrem Sterbetage ein feierliches Sochamt begangen.

hundert zwei und breißig Jahre lebten bes heil. Bruno's Sohne ruhig in ihren Zellen, oblagen in den verschiedenen Stunden des Tages und ber Racht ihren stillen Betrachtungen, Gebeten und handarbeiten; allein nach dieser Zeit erlebten sie viele Unruhen und Wirren, wohurch sie sich enblich genöthigt sahen innerhalb hils besheims alten Antmauern ihr Afpl zu suchen.

Im Sahre 1659 am 21. März legte ber Prior Theoborus Scappert (ft. b. 26. März 1666) ben ersten Grundstein zur neuen Carthause und in einem Zeitraume von vier Jahren waren die nösthigen Zellen sammt ben Wirthschaftsgebäuben vollenbet. Der Prior, vier Conventualen und zwei Laienbrüber ober Donaten nahmen am 14. Mai 1663 in dem neu erbauten Kloster ihre Wohnungen ein. Darauf begann der Kirch endau und dieser wurde im Jahre 1665. gänzlich beendigt.

Run kehrte im gebeihlichen Frieben Ales in bie ursprüngliche Ordnung zurück, die Bahl der Conventualen mehrke sich bald wieder bis zu 12, mit Ausnahme des Priors, der Laienbrüder oder Dosnaten; allein kaum waren eilf Decennien versiossen, so wurde diese Kloster verweltlicht. — Denn als der Kürst-Wischof Fried rich Wilfelm nach aufgehobenem Jesuiten-Orden und geschehener übersnahme des mit vielen. Schulden belasteten hiesigen Collegiums S. J. sogleich die Absicht hegte, dieses, jedoch mit Ausnahme des Gymsnassums; in ein geistliches Seminarium zu verwanden, um hieraus zur Zeit die Predigtstühle, geistlichen Missionen" und Lehrämter mit kenntnisseichen Männern wieder besehen zu können, sand er alsbald, das die Cinkunste bessehen nicht einmal zu diesem Zwecke hinreichten, da es doch auch sein Wille war, daß kränkliche, alter sich wache und überhaupt und rauch dare Geistliche aus den gedachten Fonds ihre Subssiehen sollten.

faufe ber Schlöffer Bienenburg und Colbingen 108), und endlich auch zur Berfertigung verschiebener beiligen Gefäße 109).

So war benn seit bem letten Biertheile' bes vierzehnten Jahrhunderts die goldene Bedachung des fleinen Domthurms das Denkmal des bei Dinklar ersochtenen Sieges und wird es bleiben, so lange das gegenwärtige Kuppel-Dach dem alles zernagenden Zahne der Zeit noch zu widerstehen vermag. — Der krm in seiner jehigen Form ist übrigens nicht derjenige, belchen Gherard bedachen ließ. In einem Reliquiar, wel-

In Beziehung auf die bereits, im Jahre 1630 von bem Papfte urs ban VIII. bem Rurfürften und hiefigem Bifchofe Berbinanb aus gestellte Suppressionsbulle auf bie Rlöfter Derneburg und Bul finghaufen, um aus beren Ginkunften ein geiftliches Seminat zu errichten, welche aber eingegangener Bertrage halben nicht hat ausgeführt werben tonnen, brachte Friebrich Wilhelm bei bem Papfte Pius VI. und Raifer Joseph II., ba ihm teine andere Mittel zu Gebote fanben, bie Mufhebung bes biefigen Cars thaufer=Rloftere zu gebachtem 3 wede in Borfclag. Se. papftl. Beiligkeit genehmigten bes Bifchofs Untrag und bia Incorpotation ber Carthaus . Guter mit bem Seminario in einem am 7. Junius 1777 gu Rom ausgestellten Breve und bie Buftimmung bes romifchen Raifers Jofeph's II., als oberften Schut-Schirmherrns ber beutschen Rirche und Reichsoberhaupts über bie von ber Carthaus besigenbe Beltlichkeit, erfolgte am 4. Mug. beffelben Jahres. - Rach ben Original : Urfunden bearbeitet. Bergl. auch Beitr. gur hilbesh. Gefch. B. II. G. 257 - 271 und ben bilbesh. Staats-Calenber vom Jahre 1788.\—

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup>) Leibn. S. R. Br. Tom. I. 761. Tom. II. 800. Tom. III. 384. Elbers annal. Hildes. T. I. 287. 288.

<sup>109)</sup> Dem Dome gab er eine neue Orgel, bie über 100 Mark Silvers kostete, außerbem noch einen golbenen Relch. Das Carthäusers Rlostet erhielt von ihm alle Kirchenutensilien, unter benen sich ber in biesem Theile Seite 182. beschriebene golbene Sherards Relch bessand, wie bieses auch noch solgende Worte bekunden, welche der handsschrift eines Carthäusers entnommen sind: Ad summum altare (scl. Carthusiae) sunt quatuor calices; Primus est aureus de auro ungarico Domini Gherardi Epis. Hildes, et Fundatoris nostri. — Ob er übrigens dem kleinen Domthurme eine sils berne Glocke gegeben hat, wie in verschiedenen handschriften vers zeichnet sieht, kann ich nicht mit Bestimmtheit angeben.

ches ben alten Ahurm vorstellt, und sich im Domschatz befindet (vergl. No. 18. dieses Zeit-Abschnitts Seite 184. und Abbild. II. Th. Per. III. Taf. 11. Fig. 4.) ist und seine Form erhalten. Er übertraf an Umfang und Hohe bei Weitem ben jetigen, und das vergoldete Dach hat, wenn ich dem vor mir liegenden Documente glauben darf, eine Tonne Goldes und 4,000 Thr. gekostet 110).

3m Jahre 1714 wurde bei ber Befichtigung bes Dom= gebaubes ber über bem Chore flebenbe Thurm gang bauf gefunden und von Seiten bes bergeitigen Baufdreibers in Seit am Dienstage ben 24. Julius beff. Jahrs ftattgehabten Capitel ber nothige Bericht hieruber eingeschickt. Das Capitel faßte in ber am Montage ben 2. Marg 1716. gehaltenen General-Ber= fammlung ben Befchluß, ben Thurm alsbald bauen zu laffen. Der Stadt Silbesheim und bes Domcapitels Bau- und Bimmermeifter Dichael Berbwig, aus Obereigenheim in Franfen geburtig († 1730), wurde mit bem Reubaue beauftragt; jeboch mit bem Bemerten, bem Capitel vorher erft einen Abrif und Roften-Anschlag über ben neu aufzuführenden Thurm porzulegen. In bem an 28. Marz beff. 38. gehaltenen Capitel wurde von Berdwig eine Beichnung prafentirt, ba biefe inbef eine gang andere Thurmform veranschaulichte und die Ausführung bes Baues hiernach fehr toftbar werben murbe, fo verwarf bas Capitel bieselbe. 3m Jahre 1718 überreichte ber gebachte Bimmermeifter in ber am Dienstage ben 18. Sanuar ftattgehabten Bersammlung einen anderen Rif über ben Thurm: bas Capitel beschloß hierauf, benfelben burch ben hannoverschen Ingenieur und Proviant = Bermalter Subfelb = Bid ober Bide prufen au laffen. Gubfelb = Bid erfchien am Mitt= wochen ben 23. Febr. im Capitel und ihm wurde ber Auftrag ertheilt, nach genommener Besichtigung bes verwittersten Thurms, gleichfalls eine Beichnung zu bessen Reubaue ju entwerfen. Um Sonnabend ben 26. Februar prafentirte er

<sup>110)</sup> Rach Angabe bes bomftiftschen Protoc. vom Sonnabend, ben 3. Dezcember 1718 S. 681, bot ber Golbschmid P. J. Spring für bas alte vergolbete Kupserbach per Pfund 24 Mgr.; es wurde jezboch beschlossen, basselbe meistbietend verkaufen zu lassen.

in ber Capitels-Bersammlung seine gefertigten Abriffe; die Cas pitularen beliebten hierauf einstimmig, unter den verschiedenen Beichnungen, die theils von dem hiesigen Bimmermeister, theils von dem gedachten Ingenieur gemacht waren, Subsfeld-Wid's Abris mit einer Ruppel beizubehalten, und für diese Beichnung wurde ihm am 7. Junius best. 38., mit Ausnahme der Reise und Behrungskosten, ein Geschenk von 50 Thu überschieft

Das nothige Material wurde nun für ben Zimmermeisster herbeigeschafft und von ihm zubereitet; worauf man am 28. Sept. 1718 mit der Abtragung des alten Thurms begann 112). Her dwig sing am 14. Oct. dess. Is. an, den jehigen Thurm zu errichten und am 15. nachstsolgenden Monats setze er mit seinen Leuten dem vollendeten Werke schon den Kranzauf 113). Nachdem Seitens des Baudirectors Justus Wehster von Cortlinghausen, der im Austrage des Capitels bei der Errichtung des Thurms die Oberaussicht gesührt hatte, die Zimmerarbeit besichtigt und von ihm für gut befunden war, wurden Herd wig, laut Capitels-Beschlusses vom 2. Dec. dess., 1503 Thir. für gelieferte Arbeit und für gemachte Risse ein Honorar von 30 Thir. ausgezahlt 114).

Im nachstfolgenden Jahre wurde ber Thurm mit Kupfer, bas vom Capitel war angeschafft worden, gang bekleibet, bas Kuppeldach aber im Jahre 1721 mit stark vergoldeten Ru-

<sup>111)</sup> Rach ben bomftiftschen Protoc. vom Jahre 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. und ben Fabrit-Registern ber Domkirche von gebachten Jahren. —

<sup>112)</sup> Als ben 28. Septbr. ber Knopf auf bem kleinen Thurm abgenoms men worden, den Zimmergefellen zu Arinkgeld more solito geges ben 24 Mgr. Fabrik-Regist. v. J. 1718. S. 83.

<sup>113)</sup> Als nomine R. Capli ben 14 Octbr. ben er ften Ragel schlagen müssen, ben Zimmerleuten more solito vor 1½ Tonne Breihan. Fabrit Reg. v. J. 1718. S. 84. Bergl. Beitr. B. II. 23. — Der Meister hat beim Bearbeiten bes Materials täglich 20 Mgr., jeder Gesselle 12 Mgr., beim Errichten bes Thurms aber 30 Mgr. und jeder Geselle 18 Mgr. empfangen. —

<sup>114)</sup> Domft. Protoc. vom Jahre 1718. S. 673. 679 und 685.

pferplatten wiederum belegt <sup>115</sup>). — Die Bergolbung wurde, laut allgemeinen Capitels-Beschlusses vom Montage den 28. Nov. 1718, dem hiesigen Bürger und Goldschmid Paul Jobst Syring übergeben und dieser erhielt, in Folge des mit ihm abgeschlossenen und am 5. Jul. 1720 vom Capitel consitmirten Bertrags, sur "die mit Ducatengold. überzogenen Aupferplatten sammt dem vergolbeten Knopse und Hahnen 4,900 Thlr.

Das Kabrif:Regifter bes Doms durch die bereits volls enbeten Bauten febr erichopft, tonnte bie genannten Roften nicht allein bestreiten; bas Capitel wendete fich baber in einem unterthanigsten Schreiben an Se. furfurftl. Durchlaucht Sofeph Clemens, unfern bergeitigen Lanbesherry, Bitte, bei ber funftigen Busammenberufung ber Landftanbe bes hiefigen Sochftifts in feinen Landtage-Propositionen ben Bunfc auszusprechen, baß fie zu ber gebachten Bergolbung aus ber allgemeinen gandescaffe (ex publico) eine Beifteuer bewilligen mochten. Der Kurfurft genehmigte des Capitels Untrag, und in ber am Dienstage ben 23. Januar 1720 gehaltenen Berathung uber bie bereits am 18. beff. Mts. ben Standen vorge= legten Propositionen bewilligten die sieben Stifter zu gedachtem 3wede 3,000 Thir., welchem Boto auch bas Domcavitel bei-Die Ritterschaft und Stabte erklarten, fie maren gwar nicht abgeneigt, eine Beifteuer zu bewilligen, konnten aber noch teine bestimmte Summe bazu aussegen. Sie verschoben bemnach bie Sache von einem Tage jum andern, bis end= lich durch ein kurfurfil. Refcript d. d. Bonn ben 11. Aug. beff. 38., welches am Dienftage ben 3. Sept. verlefen murbe, Seitens bes Bifchofs Jofeph Clemens eine entscheibenbe Beiftimmung (per votum decisivum) erfolgte, bes Inhalts: » baß Die auf letterm ganbtage ju behuef ber Bergol bungetoften bes Dberbache bes fleinen Domthurms

<sup>115)</sup> Der Aupferschmid :Mftr. Hermann Göres aus Goslar, ber ben neuen Knopf auf bem kleinen Thurm mit allem Zubehör gefertigt hat, erhielt 41 Thir. 4 Mgr. 6 Pf. — Für Deckung bes golbenen Daches wurden ihm 28 Thir. 21 Mgr. gegeben. Fas brik-Reg. v. I. 1719/20 C. 64. und von J. 1729/21 C. 69.

bewilligten 3,900 Thir. aus ber Lande scaffe genommen mer ben follten. « — 116).

Im Maimonate bes Jahrs 1721. fing ber Kupferbeder an die vergoldeten Platten aufzunageln und am 11. Junius dess., am Tage vor dem Frohnleichnamsfeste, war das Siegessbenkmal in seiner neuen Form ganz hergestellt 1177). — Der verzgoldete Knopf, der sich über dem kuppelformigen Dache erzhebt, ist hohl und enthält, außer einigen schriftlichen Nachrichten über den Neudau des Thurms, eine bleierne Capsel mit Reliquien von den Patronen der Domkirche. Sie wurden im Jahre 1830, als man die vergoldeten Platten ablösen mußte, um das verwitterte Holz der Kuppel aufs Neue wieder herzstellen zu könnkn, gesehen. 118).

<sup>116)</sup> Domftiftsche Protoc. vom S. 1719. S. 235. — v. S. 1720. S. 277. 281. 284. 311. 323. 411. 4634. 467. 485. 493. 505. 507 und 508.

<sup>117)</sup> Domftiftsche Protoc. vom 3. 1721. S. 130 und nach hanbschriftlischer Rachricht.

<sup>118)</sup> Als im Octobermonate 1830 bie Auppel restaurirt war, legte ber Hr. Domcapitular (jesige Dombechant) F. Merz bie Reliquien und Hanbschriften in ben Knopf, worauf berselbe wieder aufgesest wurde.

# Bierter Zeit-Abschnitt (Periobe).

Bu ben Rofibarteiten, Dentmalen ber Kunft und fonftigen Mertwurdigfeiten, welche ben brei letten Jahrhunderten angehören, gablt man:

- Das fteinerne Gegitter vor bem Sacratio ober bas Manument bes Domberen Arnold Freibag, Epitaphinm Arnold Freibagi.
- 2. Fünf silberne Standbilber, vorstellend die Patrone ber Domkirche, nämlich: die heil. Maria, die beiben Kaiser Karl ben Großen und Ludwig ben Frommen, und die beil. Bischöfe Bernward und Gobehard.
- 3. Gin e filberne vergolbete und zwei ziervergolbete Monftrangen.
- 4. Ein großes und ein fleines filbernes Intepenbium.
- 5. Bier filberne Crucifire und ein Erpftallenes Rreug.
- 6. Das filberne Bruftbild bes heil. Cosmas und bas bes heil. Damian, Statua argentea S. Cosmas et S. Damiani,
- 7. 3mei filberne Bifchofftabe, in gleichem ber Stab bes zeitigen Scholafters und Cantors, und zwei Chorftanbftabe.
- 8. Einige filberne vergolbete Relde und Ciboria.
- 9. Gine türkische Kriegsfahne, und als Rachtrag
- 10. Ginige hiftorifde Bemertungen über ben taufenbjahs rigen Rofenftod an ber Abfis bes Domes.

## 1.

Das steinerne Gegitter vor dem Sacrario oder das Monument des Domherrn Arnold Freidag, Epitaphium Arnoldi Freidagi.

In ben frubeften Beiten ber Rirche mar ber gur Berrichtung der beil. Sandlung der Eucharistie, worin die fatholifche Kirche bie burch Chriftum vollbrachte Erlofung feiert und bie bemnach ber Mittelpunkt ihres gesammten Cultus ift, ffimmte Ort, bas Sanctuarium ober Presbyterium genannt, vor ben übrigen Raumen des gottesbienfilichen Gebaubes gang besonders ausgezeichnet, wie man auch noch heutzutage in verschiedenen Doms, Stiftes und Rlofterfirchen mabrnimmt. Man gab bemfelben eine erhobete Lage, Schloß ihn burch ein Bitter ober fieben Gaulen vom Schiffe ab, um bie gaien vom Eintritt in baffelbe gurudguhalten , und als bie bilbenben Runfte gur Berberelichung bes Cultus in Thatigfeit getreten waren, ward bei Musschmudung ber Rirche mit Werken ber Bilbnerei und Malerei auf ben zu ber heiligsten aller firchli= den Sandlungen bestimmten Raum eine ganz vorzügliche Rudficht genommen 1).

Nach Bischof Altfrid's Angabe erhielt ber zu ersbauende Dom ein erhöhetes Sanctuarium, vor dessen Berzgitterung sein vierter Nachfolger Sehard, 920 — 928., zu Ehren des heil. Kreuzes und des heil. Blasius einen Altar errichten ließ. — Bischof Hezilo, der 182 Jahre später ein neues Domgebäude aufführen mußte, weil das erstere durch Brand zerstört war, versolgte ganz den Plan seines großen Borgängers Altfrid und gab demselben wiederum ein über den Erdboden erhöhetes Presbyterium. Es wurde von dem dreischiffigen Langhause durch Staffeln und Sitterwerk gestrennt, und über letzterem besand sich ein großes Kreuz, das jedem Eintretenden in die Augen siel.

<sup>1)</sup> Bergl. Binterim's Denkwürdigk. IV. B. I. Th. S. 40. ff. Dr. J. G. Müller: Die bitblichen Darstellungen im Sanctuarium ber christischen Kirchen. Trier 1835. Liturgia sacra von J. Mars 30 hl und J. Schneller. I. Th. S. 13. 15. Note 1.

Der unter ben Bischofen Conrad I. und Harbert lebenbe Domcustos und Presbyter Barthold ließ inmitten vor der Vergitterung einen neuen Altar errichten und stiftete zu demselben eine Pfründe, deren Besiter zugleich Domvicarius war '). — über dreihundert Jahre stand dieser Altar an der Stätte, die einstens schon Bischof Sehard dem heil. Kreuze und St. Blasius geweihet hatte; allein im Jahre 1546, mitten unter den kriegerischen Sturmen, durch die Einsührung der Reformation herbeigeführt, ließ der Domberr und Jubilar Arnold Freidag das alte verfallene Gitterwerk mit dem Altare sortnehmen und beides auf seine Kosten durch steinerne Bildwerke ersehen.

Das Gestein bazu wurde aus dem Munsterlande hiersher gebracht und nach zehnjähriger Arbeit war das, von itaslienischen (?) Steinmegen meisterhaft gearbeitete Denkmal unter bem Schutze der heil. Maria und den beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus völlig errichtet, welches nach Angabe versschiedener Zeitbucher über 2,000 rheinische Goldgulden gekoftet hat 3).

Bei Betrachtung des Grundrisses (siehe Abdild. I. Th. Taf. 1.) bemerkt man am Ende des Mittelschisses, vorn im Kreuz- oder Querschisse, unmittelbar hinter dem St. Blassius-Altare, einen mit x bezeichneten Ausbau, dieser bildet die aus steinernem Getäsel zusammengesetze Kanzel, welche man auch mit dem Namen Ambo oder Predigtstuhl dezzeichnet. Die Außenseiten der Kanzel sind mit Arabesten und Figuren ausgeschmuckt, unter denen man das Bild des Erlössers, die heil. Maria mit dem Christuskinde, den heil. Bisschof Bernward, und die vier Evangelisten mit ihren Attribusten wahrnimmt. An ihrer nordlichen Seitenwand besindet

<sup>2)</sup> Siehe I. Theil biefes Werkes.

<sup>3)</sup> Monumentum Arnoldi Freidagi Canonici, quo chorum ab altari Stae Crucis et templi navi secrevit, constitit bis mille aureis flor., lapides advecti ex Dioecesi Monasteriensi, et hoc opus absolvit anno 1546 paulo ante mortem. ms. vetustum f. 86. . Sannov. Ang. von 3. 1754, 46 Stad. Beitr. zur hilbesh. Gesch. Bb. II. 41.

sich eine kleine Saule von bemselben Sestein befestigt, auf beren Rapital ein Bronce-Abler rubet, ber mit seinen Klauen einen von bemselben Stoffe schon gearbeiteten Drachen halt. Dieser Abler dient bei Absingung des Evangeliums als Pult.

Neben der Kanzel gelangt man rechts und links burch eine schmale Thur ins hohe Chor oder Sanctuarium 4); die beiden Seitenwände dieser Eingänge, sowohl vom Schiffe als auch vom Chore aus, sind mit vier Gruppen ausgeziert, die in erhabener Arbeit Scenen aus dem Leben de Erlosers und die dazu passenden Parallelstellen aus dem alten Bunde verzgegenwärtigen. Wir wollen sie hier einzeln erdrtern.

## Erste Gruppe auf ber Evangelien-Seite.

Sie zeigt uns, baß ber Priester Melchisebech bas Borbild Jesu Christi gewesen sei (I. Mos. XIV. 18. vergl. Hebr. VII. I. ff.).

Melchisebech im Priester-Omate halt in ber Einken einen Becher, in ber Rechten ein Brob. Bor ihm steht Abrasham in Riftertracht, mit einem an die linke Seite gegürteten Schwerte; sein Haupt ist entblößt, und die Hande, deren Handschuhe auf dem Boden liegen, sind gefaltet. Hinter ihm stehen zwei geharnischte Manner mit Schwertern bewassenet, von denen der Erste den Helm seines Gebieters trägt. Unter dieser Gruppe lies't man die mit gothischen Buchstaden bezeichneten Worte:

Melchiledech panem vinumque hie fert Abrahamo. D. i.: Meldifebech, als Priefter reicht Abraham Brob und Wein bar.

## Zweite Gruppe.

über jener Darstellung gewahrt man das letzte Abendmahl (Matth. XXVI. 26. ff. Mar. XIV. 22. ff. Luc. XXII. 14. ff. I. Kor. XI. 23. ff.).

Christus mit seinen Bwolfen am Tische ruhend, reicht bem ihm gegenübersigenden Junger, wahrscheinlich Judas dem Berrather, Speise in den geoffneten Mund; die Andern,

<sup>4)</sup> Die eifernen Gitterthuren hat ber Domcapitular Johann Bersmann von Paland im Jahre 1665 für 100 Ahlr. verfertigen taffen. Fabril-Regifter ber Domlirche vom genannten Jahre S. 1.

ihre Blicke auf ben göttlichen Reister gerichtet, verrathen in ihren Geberben Andacht und Bewunderung, was sie theils durchs Falten, theils auch durchs Ausheben der Hande zu erstennen geben. Einer der Junger kredenzt den Wein; 30= hannes sieht neugierig unter seines Herrn Arme durch.

Unter biefem Bilbe befindet fich der mit gothischen Buch-

ftaben bezeichnete Bers:

Discipulia cena Christo celebrante paratur.

1 D. i.: Opfer barbringend bereitet Christus ein Mahl den Apostein.

Wir wenden uns nun zu den auf der Epistel=Seite erfichtlichen Darstellungen.

#### Erfte Gruppe,

David will bas Haupt von Goliath's Rumpfe trennen.
1. Kon. XVII. 50. 51.

David in ritterähnlichem Ornate halt in seiner aufgeshobenen Rechten bas Schwert, mit der Linken greift er bas Haupt des Goliath, der vor ihm zu Boden geworsen daliegt. Goliath stüt sich auf seine, mit dem auf der Erde ruhenden Speere bewassnete Rechte und will mit der Linken den Schwertstreich seines Feindes abwenden; hinter ihm liegt auf dem Boden sein Helm. Man liest hier diesen mit lateinischen Buchstaben bezeichneten Bers:

HIC GOLIATH FVNDA JACET ICTVS IPSE DAVIDIS.

D. i.: hier liegt Goliath felbst von David's Schleuber getroffen.

## 3meite Gruppe.

Chriftus steigt in die Unterwelt, vergl. I. Kor. XV. 4. Ephes. IV. 8. ff. I. Petr. III. 19. und ben fünften Artikel bes apostolischen Glaubensbekenntnisses.

Das erste Menschenpaar steht nackt ba. Eva hat mit ihrer Rechten bes Mannes Hals umschlungen, und Abam zeigt ihr die in der Rechten haltende Frucht; vor ihm steht ein Kind, hinsehend nach Christus, der in gedückter Stellung mit seiner Rechten einen Greis, welcher seine Hand zu ihm emporhebt, aus einer thurmformigen Höhle (wahrscheinzlich die Borhölle vorstellend) hervorzieht. Auf der Zinne diesses runden Thurms sieht man verschiedene, die Zähne sletz

schenbe, Affengesichtern ahnelnbe Damonen. Unter Diefer Darftellung befindet fich folgende lateinische Inschrift:

## DESCENDENS CHRISTVS VICTOR CONFREGIT AVERNVM.

D. i.: Chriftus fleigend binab, fprengt flegend bie Pforten ber bolle.

Oberhalb ben beschriebenen Darstellungen, über ben beiden Thuren und der Kanzel, schießt beinahe bis zur Wölzbung der Decke eine gitterartige Wand bervor, welche in horizontaler Richtung mit fünf Gruppen geziert ist, über denen sich eben so viele Bögen erheben; diese Gruppen, durch niedliche Säulchen getrennt, stellen theils Scenen aus dem Leben bes Welterlösers, theils dazu passende Vorbilder aus dem alten Testamente dar.

#### Erfte Gruppe.

Abraham führt seinen Sohn, ber ein Holzbundel auf seinem Arme trägt, an der rechten Hand hin zur Opferstätte. Das Bild deutet von selbst die Worte Jehova's (I. Mos. XXII. 2. vergl. Hebr. XI. 17.) an: Nimm Isaak, deinen einigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Morija, und opfere ihn daselbst zum Brandopfer, auf einem Berge, den ich dir sagen werde.

Ein bichtbelaubter Baum trennt biese Darstellung von ber folgenden, die noch in demselben Felde gesehen wird, namlich: Abraham will seinen Sohn opfern, I. Mos. XXII. 9—13. vergl. Jacob. II. 21—23, und Rom. VIII. 32. Abraham das gezuckte Schwert mit der Rechten empor hebend, welches aber von einem in der Luft schwebenden Engel ergriffen wird, saßt mit der Linken das Haupt seines Eingebornen, der knieend auf dem Opferaltare sist. Neben diesem steht auf dem Boden ein dampsendes Rauchsaß und hinter Abraham sieht man in dem Baumzweige einen Widder mit seinen Hoden von hangen 5).

## 3weite Gruppe.

Befus wird mit bem Rreugholze belaben, um es nach

<sup>5)</sup> Der Wibber ift nur vom Chore aus in ber Gruppe fichtbar, in biefer icheint er aus Berfeben abgestoßen zu fein.

bet Richtstätte Golgatha zu tragen. Matth. XXVII. 29—32. Marc. XV. 19 — 21. Luc. XXIII. 26. Joh. XIX. 16. 17.

Jesus, angethan mit einem weiten Gewande und geströnt mit einer Dovnenkrone, sist knieend unter dem ihm so eben aufgelegten Kreuzbolze, vor ihm steht ein Kriegsknecht, ber ihn, dem Anscheine nach, mit einem Stricke fortziehen will. Ein anderer Scherge, auf der andern Seite des Kreuzbolzes stehend, tritt den göttlichen Dulder mit seinem rechten Fuße in die Seite und schlägt ihn mit einem Rohr auf sein Haupt. Hinter Iesus stehen Männer und Weiber, unter denen Maria und Ishannes kenndar sind, auch eine Mutter mit zwei Kindern, von denen sie Eins an der Hand suhrt, das Andere auf dem Arme trägt. Im Hintergrunde gewahrt man geschäftige Knechte, welche eine Leiter zu tragen scheinen.

#### Dritte Gruppe.

Diese ist die mittelste von den funf Darstellungen und wird gerade über der Kanzel-Bedachung gesehen. Sie stellt die Erhöhung der Schlange in der Buste (IV. Mos. XXI. 6—9), als Vorbild von der Erhöhung des Kreuzes auf Golgatha dar, vergl. Joh. III. 14.

In der Mitte einer Anhohe ist ein knotiger Pfahl aufgepflanzt, nach Art eines Kreuzes; oben um denselben hat sich eine Schlange gewunden, welche mit herabhangendem Kopfe auf diejenigen Manner und Weiber hindlickt, welche rechts und links auf den Knieen sigen und mit gefaltenen Sanden zu ihr hinausschauen. Neben diesen, gleichsam am Abhange des Berges, liegen einige von Schlangen umwundene und verwundete Menschen theils schon getöbtet, theils noch lebend, aber im Ausdrucke der Berzweiflung 6). Inmitten der Gruppe

<sup>6)</sup> über biese Darstellung liest man in ber zu Jena burch Donatum Richzenhain im Jahre 1572 herausgegebenen haus-Postille Dr. M. Luthers auf bem zweiten Blatte des Sommertheils: "Monsses richtet auf in der Wüste eine ährene Schlange, und wer die selbe ansieht, wird gesund von der feurigen Schlangen Bis. Dieses ist auch ein grobes Bilb und Gleichnis; aber siehe, wie lieblich und fein es surmalet Christum am Creus erhöhet, wie es Christus selbst beutet: Johann. 3. denn gleichwie die Juden in der

befindet sich das Familienwappen des Gebers dieser Sculptusen, unter dem die Worte: SOLI DEO GLORIA, d. h: Bott allein diese Ehre, gelesen werden.

Mitten über bieser Sruppe auf kunstvollem Bogen rustet ein großes Crucifix, welche an dem Deckengewolde bestestigt ist; die vier abgerundeten Enden der Kreuzbalken sind mit den Sinnbildern der Evangelisten geziert, und in der Mitte des zweiten und vierten Bogens, mithin neben dem Kreuze rechts und links, steht auf einem Piedeskal das Bild der heil. Maria und das des heil. Johannes 7).

#### Vierte Gruppe

stellt bar, wie die Schiffer Jonas ins Meer werfen \*). Jonas I. 15. II. 1.

Wüste die ährene Schlange ansahen, von der feurigen Schlangen Biß gesund worden, also wer Christum am Ereug erhöhet ansieht, das ist, an ihm glaubt, der wird gesund von des Teusels Biß und Sist, und hat das ewige Leben. Wann ich aber diese Berzteissung ohne Bild ergründen, ausdichten und schärfen will, wie sie an ihnen selbst sind, so werde ich sie nicht können ausreden, und du wirst sie nicht können verstehen. Derohalben sind die äußerzliche Bilder, Gleichnis und Zeichen gut, und nüglich ein Ding dadurch vorzumalen, zu fassen und zu behalten. Ja sie dienen auch dazu, daß dem Teusel mit seinen feurigen Pseilen, der und mit hohen Sedanken, und subtilen Fragen vom Worte absühren will, gewehret, und wir durch solche helle und leichte Bilde, die ein jeder einfältiger Wensch wohl fassen kann, im rechten Verstand des Worts erhalten werden."

- 7) Das Kreuz und die beiden heiligenbilder, Maria und Johannes, hat man nicht aus dem Steine gearbeitet, woraus die übrigen Bilbwerke gemeißelt sind, sondern sie sind aus holz geschnickt. Ansfänglich waren sie mit Farben ausgemalt, im S. 1818, bei der Restauration des Domes, haben sie aber einen neuen überzug von Steinfarbe bekommen. Die Apostelssürsten Petrus und Paulus, welche an den beiden Wandpfeilern oben über der Sculptur gesehen werden, sind jedoch aus demselben Steine gesertigt.
- 8) Diese Darstellung ist ber Reihe nach bie fünfte und lette, und befindet sich dicht an dem Pfeilerbaue; da sie indes das Borbild von der folgenden Gruppe ift, so muß sie zweifelsohne hier zuerktolgen.

Renn Schiffslente besinden sich auf dem Berbedte des Schisses und sind verschieden beschäftigt; einige von ihnen wersen, um die Last des Schisses zu erleichtern, den Jonas in die rings umher wallende Wiese, wo der gedssnete gierige Rachen des Seeungeheuers ihn zum Berschlingen aufnimmt. Diese Darstellung ist das Borbild von der solgenden Gruppe und erinnert zugleich an die Worte Jesu dei Matth. XII. 40: Sleich wie Janas drei Tage und drei Nächte im Banche des Wallsssche war, also wird des Menschen Sohn drei Tage und brei Nächte im Horie Tage

## Fünfte Gruppe.

Die Grablegung Christi. Sanz nach der Erzählung Matth. XXVII. 57. ff. Marc. XV. 43. ff. Luc. XXIII, 52. ff. Ioh. XIX, 38. ff.

Der entfeelte Leichnam Chrifti, fo eben ins Grab geleat, wird von Joseph von Arimathaa, einem Jinger bes Berrn , und einem feiner Freunde , wovon ber Gine am Fuß: ber Andere am Ropfende bes Grabes fteht, in Tucher, mit Specereien gefüllt, eingewidelt. Dem Grabe gegenüber fieht Maria Magdalena, in Schmerz verfunten und mit feitwarts gewandtem Gefichte; neben ihr fieht man Ricobemus, tennbar durch bie mit Myrrhen und Aloe angefüllte Urne, Die et Auf ihn folgt Johannes, er vor fich trägt (Joh. XIX. 39.). bebt im Ausbrucke bes Schmerzes feine beiben Banbe empor und neben ihm steht Maria, in tiefer Trauer ihre Banbe gefalten und ihr gunachft ein Mann, gleichfalls in betenber Stellung. — Man bemerkt vor Johannes in gebudter Saltung eine mannliche Gestalt, welche mit beiben Banben bes Erlofers Rechte halt und fie an ihre Lippen brudt; vielleicht hat ber Runftler durch diese sich selbst, vielleicht auch ben Urheber biefes Dentmals, Arnold Freibag, barftellen wollen.

Dies sind die Gruppen, welche an dem Sitterwerke und an den Seitenwänden vom Schiffe aus gesehen werden. Bevor wir uns nun aufs Chor begeben, um die dort bes sindlichen Darstellungen genau in Augenschein zu nehmen, wollen wir erst der beiden Bildwerke gedenken, welche sich nords und sudvarts an zwei Pfeilern angebracht besinden.

Un bem nordlichen Pfeiler ober auf ber Evangelien:

Seite (in cornu evangelit seu a latere Decani) sieht man nach I. Mos. III. 6.7. Abam und Eva in Sbend Garten unter einem Baume stehen; jener halt mit ber Linken eine Frucht, biese nimmt eine andere von bem zwischen den Blattern des Baumes hers vorlächelnden Damon, der oben wie ein Engel, unten wie eine Schlange gestaltet ist. Am Juse des Baumes sieht man einen Todtenkopf. Unter dieser Darstellung befindet sich folzgende mit lateinischen Buchstaben bezeichnete Inschrift:

PRIMVS HOMO VIVENS ANIMA ESTSINE LABE CREATVS. ET SIMILIS VITA. JVSTITIAQVE DEO, CALLIDVS HOC SERPENS POSTQVAM PERSPEXERAT HAEVAM

INFICIT IMMEMOREM. JVSSA VERENDA SEQVI.
HAEC SVBITO SOCIVM. PERVERSI DAEMONIS ASTV
DECIPIT. INTEGRITAS QVO PRIOR ILLA PERIT
SED DEVS IMMENSA BONITATE MISERTVS ADAMI.
NATVM COELESTI. MISIT AB ARCE SVVM
QVI GENVS HVMANVM. MISERANDA MORTE REDEMIT
ET DEDIT EXCELSI. TEMPLA SVBIRE POLI.

D. i. Seelebelebt ward schuldlos ber Erste ber Menschen erschaffen,
Einig im Manbel mit Gott, ähnlich burch heiligkeit ihm.
Als nun dieses hatte burchschaut die listige Schlange,
hat sie Eva verlockt, daß sie nicht folgt dem Gebot.
Diese berückte sogleich burch die List des Dämons den Satten,
Krühere Unschuld war nun und auf immer entstoh'n.
Doch erbarmete sich nach seiner unendlichen Güte
Sott des Abams, und schiedt' oben vom himmel den Sohn.
Dieser eribs'te durch schmerzlichen Tod der Menschen Geschlechter,
Dadurch hat er auch uns Eingang zum himmel verschafft.

Die Sculptur an dem süblich en Pfeiler oder auf der Epistel-Seite (in cornu opistolae seu a latere Praepositi) enthält die eigenkliche Botiv-Tafel des Stifters Arnold Freisdag. Da sie dieselbe Scene zeigt, welche bereits im ersten Theile, wo von dem Gradmale des genannten Domherrn die Rede war, genau angegeden ist; so übergehe ich hier die sernern Erdrterungen und verweise den Leser nur auf die im L. Th. der Abdisdungen auf Tas. 10 unter C. vorliegende Litthographie, in gleichem auch auf die dort gegebene Erklärung.

Unter biefem Bilbe befindet fich aber eine mit gothifchen Buchftaben bezeichnete Inschrift; fie lautet:

Arnoldus veteri Freidagus Ctemmate-natus, Sumptibus doc propriis nobils fruxit opus,

Ante necem, intacte colui quo virginis edem, Hec, ait, affectus funt monumenta mei,

Divitias reliquas dat paupertatis ad ulus, Ut flectant iram Christe benigne tuam,

Mille voluptates alii sectenfur, opesque Av poenum vertant impia turba, suam.

Hic coelecte opibus numen placabit, egenis In coelo pretium, qui bene fecit, pabet.

D. i.: Arnoldus Freidag, entsprossen aus altem Seschlechte, Sest' aus Eigenem hier dieses erhabene Werk; Lebend noch hab' ich damit den Dom der Jungfrau geschmücket, Sprach er, aus innerem Drang' sproste dies Denkmal hervor. Und der Armen gedenkend, weih't er die übrigen Schähe, Daß sich wende badurch, gnädiger Christus, Dein Zorn. Wögen erjagen auch And're sich tausend Vergnügen und Schähe, Wag sich selber damit strafen die ruchlose Schaar, Jener doch hat mit eigener Habe den himmel versöhnet, Wer die Armen begabt, sindet im himmel den Lohn.

Ich geleite ben Besucher bes Domes von bieser Botiv-Tasel auf einer ber rechts und links angebrachten Stiegen in bas hohe Chor um auch bier die an berselben Band besindlischen Sculpturen mit ihm in Augenschein zu nehmen.

Die Darstellungen über ben beiben Eingängen und der Ranzel sind fast, dieselben, welche wir bereits vom Schiffe aus gesehen haben, nur bemerkt man bei genauer Vergleischung mit jenen, daß sich der Künstler hie und da in den Stellungen einzelner Figuren einige Veränderungen erlaubt, ja sogar die zweite Scene, links vom Beschauer, nach einem andern Terte der heiligen Evangelien gearbeitet hat. Denn in jenem Felde, vom Schiffe aus, sieht man, wie Jesus mit dem Kreuzholze so eben beladen ist, um es nach der Richtstate zu tragen; in diesem ist schon der Moment dargestellt, wie er unter der schweren Burde des Kreuzes zuhet, die vor ihm knieende Veronica das Schweißtuch halt, und der hinter ihm stehende Simon von Cyrene den Hauptbalken des Kreuzes angesaßt hat, um ihn statt seiner sortzustragen Matth. XXVII. 32. Marc, XV. 21. Luc. XXIII. 26.

Wir übergehen indeg bie übrigen nicht wesentlichen Berandes rungen ber Figuren und wenden uns zu ber füblichen Seis tenwand, lifes vom Beschauer.

Won ben bier ersichtlichen beiben Darstellungen ist bie oberfte aus bem Leben bes Erlosers genommen, bie unsterfte vergegenwärtigt eine bazu passenbe Parallelstelle aus bem alten Testamente.

#### Erfte Gruppe.

Die Königin Saba schenkt bem König Salomon Gold, Gewürze und Selsteine (III. Buch ber Könige X. 1. ff. vergl. Matth. XII. 42. Luc. XI. 31,). — Salomon im Königs-Dr=nate, sigend auf seinem Throne, halt in der Rechten ein Scepter, mit der Linken faßt er die Seschenke, welche ihm die Königin von Saba, in sestlichem Schmucke, knieend auf der ersten Stuse seines Thrones, darreicht. Neben ihr steshen noch zwei Dienerinnen, welche in ihren Händen mit Gesschenken angestüllte Sesäße tragen; zur Rechten Salomon's weilt sein Diener im Ritter-Drnate und halt in der Rechten seine Hauptbededung, mit der Linken greist er and Schwert. Unter dieser Darstellung besindet sich solgende Lateinische Insschrift:

DONA SABA SALOMON REGINE PLVRIMA SVMPSIT. D. i.: Salomon nahm von der Königin Saba's reiche Geschenke.

## Zweite Gruppe.

Die Darbringung ber Opfergaben von ben drei Beisen aus dem Morgenlande (Matth. II. 11. vergl. Ps. LXXI. 10.

Maria, sitzend auf einem erhöheten Thronsessel in weitem Gewande, halt mit der Rechten und Linken ihren auf dem Schoose ruhenden göttlichen Sohn, der hinsieht auf die, ihm darzebrachten Geschenke. Einer von den drei Weisen, knieend vor dem Thronsessel mit entblößtem Haupte, reicht mit der Rechten die Gaben, mit der Linken halt er sein Scepter und zu seinen Füßen liegt die Krone. Hinter ihm weilt der Zweite, dessen Haupt umlockt und mit langen Ohrsgehängen geschmuckt ist; er blickt ehrsuchtsvoll auf das Kind, saßt mit der Linken an seinen Turban und trägt in seiner Rechten die Gaben. Maria zur Rechten steht der Oritte mit

getrontem Saupte, er halt mit beiben Sanben bie Beibgeichente und unter feinen Fußen rubet ein Hund.

Unter biefer Gruppe lief't man:

# DONA MAGI CHRISTO MYRRHAM, AVRVM, THVSQVE TVLERVNT.

D. f.: Sprifto opferten Golb, Beihrauch und Mpreben bie Beifen.

An der nordlichen Seitenwand, rechts vom Beschauer, sieht man noch zwei Gruppen, welche hier einer Erklärung bedürfen. Die unterste von diesen ist nach einem Terte aus dem alten Testamente entworfen; die oberste past zwar als Parallele, sie ist aber wohl durch des Kunstlers eigene Idee geschaffen.

#### Erfte Gruppe.

Konig Affuerus front die Efther (Buch ber Efther II. 17. 18.).

Assurus sitt in weitem Gewande auf einem Thronsessel und setzt der vor ihm knieenden Esther, welche ihre Hande gefaltet halt, eine Krone aufs Haupt. Esther ist von zwei Dienerinnen begleitet; eine von diesen trägt den Saum des weit umber wallenden Obergewandes. Neben beiden steht ein Alter, in einen Mantel gehüllt, und auf seinen Stab gestützt. Assur Rechten harren zwei Männer, deren Erster im Ritter-Ornate mit einem Schwerte umgurtet, der Andere mit einem Mantel umgeben ist. Unter diesem Bilde besindet sich nachstehende Inschrift:

HESTER AD HASSVERI THALAMVM REGINA LEVATVR. D. i.: 216 Affuerus Gemahl wird gur Königin Efther erhoben.

#### Zweite Gruppe.

Die heil. Dreifaltigkeit kront die Maria und sie wird die Konigin bes Himmels (regina coeli).

Gott-Bater, sigend auf einem Thronsessel in weitem Gewande und mit gekrontem haupte, halt mit der Rechten eine Krone, mit der Linken faßt er die auf seinem linken Kniee ruhende Weltkugel. Ihm zur Rechten sigt im Giegersmantel und mit gekrontem haupte der Erleser, Jesus Chris

ftus ); er trägt in der Rechten sein Siegespaniet, den Kreuzstab, mit der Linken faßt er die Krone, welche auch der himmlische Bater halt. In der Mitte von deiden knieet die beil. Gottesmutter Maria, demuthdvoll die Blicke gesenkt, in weit umber walkendem Mantel; von ihrem Haupte rollen die Locken die zur Schulter herab, und ihre Hande raben gekreuzt auf ihrer Brust. Der heil. Geist, in Gestalt einer Taube, schwebt über der Krone. Unter diesem Bilbe besindet sich folgende Inschrist:

VIRGO MARIA POLI CONSCENDIT REGNA TRIVMPHO.

D. i.: Siegreich besteigt ben Thron bes himmels, Maria, bie Jungfrau.

Die Gruppen ber steinernen Sitterwand haben wir fos mit kennen gelernt; bevor wir uns von benfelben trennen, mag hier erst noch biese Bemerkung folgen.

Das ganze Monument bekundet in der That die Meisterschaft des Künstlers und scheint, wie aus einem Susse bersvorgegangen zu sein. Jede Figur ist edel gedacht und in ihrer Form und Haltung gut dargestellt 1°). Die kleinen Köpfe haben den zartesten Ausbruck, Freude, Ernst und Schmetz zeigen sich in den Gesichtszügen; die Hande sind mit besonderer Kenntnist gemeißelt; auf die Gewänder mit ihren Draperien und auf den dei einzelnen Figuren ersichtlichen Ritter-Drnat ist ein außerordentlicher Fleiß verwendet; kurz jedes Laubgewinde und Blatt zeigt augenfällig, daß der Versfertiger den Neißel in seiner Hand kunstgeübt zu führen wußte. Mit Recht wage ich daher zu behaupten, daß keine Kirche in den deutschen Gauen ein so schön gearbeitetes steinernes Gesgitter besit, als gerade der hilbesheimer Dom.

In ben vierzigtägigen Fasten, was ich beiläufig bier bemerken will, hangt vor biefer Gitterwand, gleich bem Borshange im Tempel zu Jerufalem (Matth. XXVII. 51. Marc.

<sup>9)</sup> Diese Darfiellung erinnert an bie Borte bes Balerntonigs Ludwig in seinen Gebichten B. II. S. 220. "und ber Göttliche fcmudt fie mit ber Krone bes Beils."

<sup>10)</sup> Die Figuren halten zwischen 16" bis 22" Söhe, bie eine ober bie andere ift aus wohl Steiner.

KV. 38. Luc. XXIII. 45.), ein oben an dem Deckengewölbe befestigtes, und wegen seiner Größe hochst merkwürdiges Dreu-Laken herab. Dieses besteht aus 8 Blatt, und jedes Blatt ist 20½ Ellen lang und beinahe ¼ Ellen breit. — Die Trastition sagt hierüber Folgendes: Im Isten Iahrhunderte lebte in Köln eine Frau, welche dadurch, daß der Todengräber ihr im Grabe die goldenen Ringe von den Fingern genommen hatte, vom Scheintodte erwachte. Ihr Mann, davon besnachrichtigt, hielt dieses für eben so unwahrscheinlich, als wenn seine Pserde aus dem Stalle den Hausdoden erklettern würden; allein die Frau kehrte alsbald nach ihrem Hause zurück, lebte noch sieden Iahre, soll nie gelacht sondern immer geweint, und während dieser Beit das Garn zu dem vorbesnannten Fastenlaken gesponnen und hierauf dasselbe der Domstriche zu Hildesheim geschenkt haben 11).

Wir treten jurud in die Schaffammer und hier fieht man in bem rechts befindlichen Schranke:

2.

Fünf silberne Standbilder, vorstellend die Patrone der Domfirche, nämlich: die Himmelskönigin Maria, die beiden Kaiser Karl den Großen und Ludewig den Frommen, und die heil. Bischöfe Vernward und Godehard.

Diese Bildwerke find aus Silber in getriebener Arbeit gefertigt und stellen bar: Die himmelskönigin Maria mit ihrem gottlichen Kinde; Kaiser Karl ben Großen, sein Schwert in ber Rechten und eine Weltkugel in ber Linken tra-

<sup>11)</sup> Beitr. z. hilbesh. Gefch. B. II. 16. Unter Bischof Ern ft II. († ben 17. Febr. 1612) ober Ferbinanb (†Donnerstag, ben 24. Mai Juni 1688) ist bas Laten ber Cathebrale verehrt; benn es, sinbet sich schon in ber ersten Hälfte bes 17ten Jahrhunderts hier vor, was burch bie Kabril-Register ber Domitiche betundet wird.

gend; Kaiser Eubewig den Frommen, auf seiner Linken bas Dom-Modell, in seiner Rechten ein Scepter haltend; Bischof Bernward mit Kreuz und Stab; und Bischof Go-behard mit einem Krummstabe und einem Kirchen-Modell geziert. Das Dom-Capitel ließ dieselben im Jahre 166% verafertigen und der Goldschmid, der sie gesertigt, hieß Anston Spring.

Aus den hildesheimischen Annalen ist uns bekannt, daß der Bischof Thiaethard, der zuvor Abt des Klosters Hersfeld war, aber im Jahre 928 nach dem Tode des Bischofs Sehard den hildesheimischen Hirtenstad erhielt, dem Dommunster eine goldene mit Edelsteinen und Perlen ausgeschmuckte
2 bis 3 Fuß lange Tasel schenkte, um sie an den Hochsesten
auf dem Mutter-Gottes-Altare auszusehen 12). Dieses kostbare
Weihgeschenk, glücklicher Weise von den Flammen des zweimaligen Brandes verschont geblieben, auch nicht in den vielen
kriegerischen Zeiten von diedischer Hand entwendet, sondern
herübergerettet dis ins siebenzehnte Jahrhundert, wurde, weil
es zu sehr vom Zahne der Zeit zernagt war, im Jahre 1664
zur Ansertigung anderer Kirchenzierrathen bestimmt.

Der Dombechant Matthias von Korff, genannt Schmising 13), beschloß im genannten Jahre bie Stoffe ber Tafel zu veräußern und ben Ertrag für Anfertigung silberner Bilbwerke zu verwenden 14). Der zuvorgenannte Kunfiler

<sup>12)</sup> Se har dus Hildinisheimensis Episcopus obiit, Thiethar dus Hersfeldiae Abbas successit, qui tabulam principalis Altaris auro et gemmis ornavit. Annalista Saxo ad annum 928.— Leibn. S. R. Br. Tom. I 743. Elbers annal. Hildes. T. I. 44. Lauen stein hilbesh. Kirch. u. Reform. Gesch. I. 6. §. 9.

<sup>13)</sup> Matthias von Korff, genannt Schmisting, Domcapitular zu Münster und seit bem 6. August 1644 Domherr zu hilbesheim, wurde am 3. Febr. 1663 burch einstimmige Bahl Dombechant hieselbst; er legte aber am Ende des Jahres 1673 seine Prälatur nieder und starb am 27. März 1684. Archiv des Domcapitels, Caps. XIII, No. 4, 9. Behrens dist. praep., et decan. 66. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Tabula aurea lapidibus preficuis et versicoloribus cooperta, quam Douthardus nomus Episcopus sumuso altari inseruit

wurde mit ber Aussuhrung des Beschinsses deauftragt, und im Jahre 1667 ging aus Thiaethard's Gabe jener nene Altarschmud hervor, der nach gegenwärtig an besonderen Feiertagen auf dem Hochaltare ausgesetzt wird und wegen seis, ner kunstvollen Arbeit jegliches Auge fesselt.

Das Bild ber beil. Maria beträgt 4' Sobe, bie ubrisgen find 4' weniger 6" boch.

#### 3.

### Drei filberne vergoldete Monstranzen.

Unter ben brei aus Silber gearbeiteten Monstran; en (Monstranz, vom latein. monstrare, zeigen, — Ostensorium — ist dasjenige Gesäß, worin der allerheiligste Gott unster der Gestalt einer größern hostie zur öffenklichen Anbetung ausgesetzt wird) erregt diejenige, welche man bei der großen Frohnleichnams-Procession gebraucht, auch während der ganzen Octav im Labernakel ausgestellt ist, die übrige Zeit des Jaheres aber in der Schatzlammer ausbewahrt wird, wegen ihrer schonen Form und Arbeit besonderes Ausselben 15). Wir halten

non side prodigio hace bis incendio subtracta, et ad nostrame usque actatem servata, sed quia farioribus gemmis orbata, pulveribus obsita nulli ornamento erat anno 1667 in alios usus conversa, locus antem illius cum vicino spatio coopertus laminis argenteis eleganti opere referentibus Augustissimam coeli reginam, cui hine assistunt Carolus Magnus et Ludovicus Pius, inde SS. Bernwardus et Godehardus loci hujus Praesules et Patroni. G. Elbers in libello "de reliquia aliisque monumentis summae aedis" M.7. ms. Bergi. Elbers annal. Hildes. T. I. 44. Bergeichnis ber hilbeth. Bisichis Es. von hagen 6.7. hilbeth. Staats-Calenber vom Jahre 1778.

Die Künstier unserer Altvorbern mobellirten berartige Gefäße nach Thürmen (tarrionla) siehe Fig. 3. auf Laf. 9. 3 bie Franzosen ließen sie zuerft in Form einer Sonne arbeiten, baher gaben sie ihnen auch

es ber Dabe werth, um fie naber tennen ju ternen, ihrer bier mit wenigen Worten ju gebenten.

Der ovalformige Auf von bungirter Arbeit ift mit vier erhabenen Engelstopfen ausgeschmudt, zwischen benen auf ber porbern Seite bas beil. Abenbmahl, auf ber hintern Seite bas Mappen bes Donators nebst ber Inschrift: Domine Jesu miserere Famuli tui Eriderici a Niehausen Canonici. Hildesiensis gesehen wirb 16). Auf ber Mitte bes Fuges erbebt fich ein Schaft in antiter Form mit einem Anaufe, auf bem wieber vier Engelstopfe angebracht finb. Die Capsel, in ber man die beilige Species ober die geweihete Softie aufbemahrt, bilbet bie Figur eines Bergens 17); fie wird von eis nem, auf bem Knaufe stebenben Engel getragen und ihr gur linken Seite ift bie beil. Maria mit bem Scepter, rechten ber beil. Joseph mit ber Lilie und unter und über beis Auf ber Capfel rubet eine ben Figuren ein Engel angebracht. Rrone, über ber Gott-Bater in ben Bolken gefehen wirb, und über feinem breiedigen Nimbus schwebt eine Taube, Symbol bes beil. Geiftes, über ber fich in einem Kreuze bas fcon gearbeitete Denkmal endigt: - Die bier gegebene Befchreis bung bezieht sich auf die Borberfeite bes beil. Gefäges. ber Rudfeite brauchen wir nicht weiter zu gebenten, bag links neben ber Capfel Petrus mit ben Schluffeln und un= ter ihm ber beil. Stephanus mit bem Beichen feines Martyr= thums, rechts Paulus mit bem Schwerte und unter ibm ber beil. Blutzeuge Laurentius mit ber Rofte gefeben werben. -Die gange Monftrang befteht bemnach auf beiben Seiten, vom Rufe bis oben ans Rreug, aus bungierter Biervergolbung und



ben Ramen (soleil) Conne. — Die im hiefigen Dome vorhandes nen Monftranzen sind in Gestalt einer Sonne gearbeitet.

<sup>16)</sup> Die Inschrift: "D herr, Jesu, erbarme Dich Deines Dies ners, bes hilbesheimischen Canonicus Friederich von Riehausen" bekundet beutlich, daß biefes toftbare Denkmal von bem ebengenannten Domherrn ift geschenkt worden.

<sup>17)</sup> Der silberne vergolbete halbmond (lunnla), worin, wie gewöhns lich, bie hoftie rubet, wird von einer aus Gilber gegoffenen kleisnen Engelssigur getragen.

bekundet augenfällig, daß sie unter der Hand eines außerst geschickten augsburgischen Kunstlers verfertigt ist. Ihre Sobe beträgt 2'8", die verschiedenfarbigen Steine, welche in den Einfassungen ruhen, sind, mit Ausnahme eines Diam ants, der mitten in derselben zu sehen und ein Seschenk bes Domprobstes von Landsberg ist, von keinem besondern Werthe 18). Im Jahre 1728 wurde diese Monstranz renovirt und die Figuren an selbiger aufs Neue vergoldet 19).

Die filberne vergoldete Monstranz, welche bermalen immer im Labernakel des Hochaltars steht, ist zu Augstung gesertigt und wiegt 7 Pfund 2 Loth 13löthigen Silbers. Sie ist, wie die Erstere, in Form einer strahlenden Somme gearbeitet und endigt sich oberhalb der Capsel in einem Kreuze, in bessen Mitte ein schoner Smaragd besestigt ist, um den ringsum 37 Brillanken eingefaßt sind. Im Jahre 1753 wurde dieses kostdare Geräth von dem hiesigen Statthalter und Weihbischose Johann Wilhelm, Freiherrn von Twickel, um selbiges dei den großen Processionen zu gebrauchen, der hiesigen Domkirche verehrt und in einer am Sonnabend den 16. Junius dess. Jahrs stattgehabten Particular-Bersammlung von dem derzeitigen Domküster Clemens August, Freiherrn von Mengersen den Capitularherren insgesammt vorgezeigt 20).

Die britte Monftrang, welche in vertleinertem Ragsftabe gang nach ber Erften mobellirt ift, fieht in bem haupts

<sup>18)</sup> Am Montag, ben 6. Octob. 1727 fibergab ber Domherr Franz Abam von Weich 6 aus Sarstebt, Testaments-Bollzieher des Dompropstes von Lands berg, bem Domcapitel ein Brustereuz mit 6 Fluß-Chrysolithen, einen Saphir und 18 Stück Taselsteinen besetz, so wie auch zwei golbene Ringe mit Ebelsteinen. Das Brustereuz und ber mit einem schönen Smaragde verzierte golbene Ring waren von dem Testator für das Mutter-Sottes-Bild in der Grust, der andere golbene Ring mit einem Diamant und verschiedenen Ebelsteinen für das Veneradel bestimmt. Rach dem Domstistschen Protoc. — NB. Der Diamant sehlt gegenwärtig.

<sup>19)</sup> Domschaße-Berz. vom Jahre 1729. Seite I,

<sup>30)</sup> Rach bem bomftiftschen Protoc. vom 3. 1753. Domschatz:Berg. vom Jahre 1757. S. 3.

Altare ber Gruft; sie zeigt viele Einfassungen, deren Steine haben aber keinen besondern Werth. Die Kosten zur Ansertizgung dieser Monstranz sind im Jahre 1726 aus dem Gruftz Register (ex thesauro Cryptae) bestritten worden und ihr Verzfertiger ist P. J. Spring <sup>21</sup>).

#### 4.

## Ein großes und ein fleines filbernes Antependium,

Die Altäre, welche in der Urzeit des Christenthums als freistehende Tische mit Leinwand oder mit Seide bedeckt waren, belegte man nachber mit so großen Tüchern, daß sie von allen vier Seiten tief herabhingen. Bei den Lateinern verschwand nach und nach diese Sitte, statt dessen bekleideten sie den Altar vorzüglich mit köstlichen Stossen, die ihn nicht nur oberhalb, sondern auch ringsum ganz beheckten. Die Stosse, welche vorne herunterhingen, nannte man Fronta-lien oder Antepen dien, und daher kommt es, daß man auch heutzutage jene mit Seidenstossen der anderen Zeugen überspannten Rahmen, welche den heiligen Tischen (mensae sacrae) vorgesetzt werden, Antependien (Antependia) nennt. Bergl. Binterim's Denkwürdigkeiten IV. Bb. I. Th. S. 135 bis 138. Liturgia sacra I. Th. von J. Marzohl und J. Schneller S. 28. sf.

Für ben Hochaltar ber hiefigen Domkirche waren vor Beiten mehre herrliche, auf das kostbarfte und sinnreichste geflickte Antependien angeschafft, von benen das Eine ober das Andere, je nachdem ein Fest siel, ihm als besonderer Schmuck vorgesetzt wurde; als mit dem Beginn des 18ten

<sup>21)</sup> Inventarium über alle ber Klufft zugehörige Pretiosa und Ornamenta vom J. 1771. S. 4.

Jahrhunderts biesem Altare ein filbernes Antependium geweiht warb, kamen jene außer Gebrauch und sind nachher zu anderen Bweden verwendet worden.

Das filberne Untepenbium, beffen wir bier gebenken wollen, ift im Sahre 1700 in Roln von einem febr geschickten Runfiler Namens R. Biert, genannt Schweling, perfertigt; es befteht aus 292 breigehnlothigen Gilberftuden . und wiegt mit ben zu ben fogenannten Altarbanten geborigen brei kleinen Borblattern über 178 Mark. - Das Antependium zeigt in getriebener Arbeit brei Darftellungen aus ben Rinderjahren Jefu, amifchen benen bie beiben Apostelfürften Detrus und Paulus mit ihren Attributen fteben; Die übrigen Zwischenraume find mit Blumengewinden, Arabesten und verschiebenen Figuren bochft geschmadvoll verziert. Die brei Bor= blatter find von bemfelben Deifter gearbeitet, er scheint übrigens auf bas Mittelblatt, welches »bie Alucht nach Canpten" barftellt, besondern Runftfleiß vermenbet an baben.

Die gange bes Antependiums beträgt 9'8", Die Bobe 3'8".

Wer ber ebele Geber bieses kostbaren Weihgeschenkes ift, besagt jene Inschrift, die unter seinem Familien-Wappen, welches sich zweimal oben auf einem besondern Schilde ange-bracht besindet, gelesen wird; sie lautet:

Ex legato Rmi ac Generosi Dni. Dni. Henrici Adolphi liberi Bar. de et in Frenz Kendenich et Stolberg Ao. 1700.

D. i.: Aus dem frommen Vermächtnisse bes hochwurdigen und edelen Herrn Herrn Heinrich Abolph Freisherrn von und zu Frenz Kendenich und Stolberg im Jahre 1700 22).

<sup>22)</sup> Heinrich Abolph von Frenz wurde am 21. October 1673 im hiesigen Domeapitel aufgeschworen und verließ am 27. Febr. 1696 zu Köln das Zeitliche. Er verordnete aus seinem Nachlasse dem Hochastare des Domes zu hildesheim ein silbernes Antependium machen zu lassen und bieses war auch am 28. Junius 1700 versertigt. Nach den domstiftschen Prococ. vom Jahre 1696 und 1700. Seite 1251.

Das kleine fiberne Antepenbium, welches bem Mutter-Sottes-Altare in der Gruft geweihet ist, sieht man gewöhnlich an hochfestlichen Zagen vor dem auf dem Shore seitwärts
stehenden Eredenztische aufgestellt. Es ist in Augsburg verfertigt; jedoch mit nicht so vielem Kunstsleiße gearbeitet, wie
jenes große Vorblatt. In der Mitte dieses Antepenbiums
gewahrt man in getriedener Arbeit »die Verkündigung Maria's, umgeben von vielen Blumengewinden und anderen
Verzierungen. Es ist 5'2" lang und 3'4" hoch, und
hält über 73 Mark an Gewicht.

Im Jahre 1730 schenkte ein gewisser Johannes Cappius ober Kappen, + ben 5. Junius 1739, ber Domgruft 1080 Ohr. mit bem Bedinge, daß, so lange er lebte, ihm bie jahrlichen Zinsen von 50 Thr. gegeben, nach seinem Tode aber von einem Theile des Capitals Messen gelesen und von dem andern Kirchenzierrathen für die Gruft angeschafft werden sollten. Das Domcapitel acceptirte in der am Dienstage den 25. April gedachten Jahres stattgehabten Versammlung diese Schenkung und im Jahre 1736 wurden die Kosten zur Ansfertigung des kleinen silbern en Antependiums aus ebengenannten Fonds bestritten 23).

Es giebt, wie bekannt, sehr viele und verschiebene Zierrathen ber Altare, die vorzüglichste unter ihnen ist das Kreuz, das unmittelbarste Zeichen ober Symbol des Glaubens. — Bon den im Dome aufbewahrten derartigen Altarzierrathen verdienen

#### 5.

# Vier silberne Crucifize und ein krystallenes Kreuz

einer befonbern Beachtung.

<sup>23)</sup> Rad Angabe ber bomftiftschen Protoc. v. J. 1730. 1736 unb 1740 ben 7. Marz. — Die h. Meffe, welche sonntäglich um 10 uhr

- Das eine Crucifix, welches an ben vorzüglichen Reften entweber über bem Tabernatel bes Dochaltars ober auf bem an ber Spiftel-Seite ftebenben Crebengtische gesehen wird, ift von bem hiefigen Silberarbeiter Chriftian Rreger ge= schmachvoll gearbeitet. Es wiegt gegenwartig noch 77 Mark und 12 1/2 Eth. , hat aber, nach Angabe einer im vorigen Sabr= bunberte angefertigten Defignation bes biefigen Domschates. 90 Mark Silbers gewogen. Da die an dem Piedestal bes Rreuzes früher vorhanden gewesene Zafel die Namens-Inschrift bes Schenkgebers führte, biefe inbeg mit anbern Emblemen gur Beit ber weftphalischen Frembherrschaft biebischer Beise pon bem Kreuze ift entwendet worden; fo lagt fich nicht mit Bestimmtheit angeben, wer bas werthvolle Gerath ber Domfirche verehrt bat. Einer Sage gufolge foll baffelbe von bem Furft-Bifchofe Jobocus Ebmunbus, aus bem freiherrtis den Gefchlechte ber von Brabed, gefchentt fein.
- b Ein anderes Erucifir, gleichfalls von dem zuvorsgenannten Kunstler gefertigt, pflegt an den Hochfesten in der Nische des Chor-Rabernakels zu stehen; dasselbe ist 2' 5% "hoch, und halt 10 Mark Silbers an Gewicht. Ursprünglich befand es sich unter den Paramenten der fürst-dischösslichen Hof-Capelle, welche Jodocus Edmundus von Brabeck hatte machen lassen; als diese laut seiner letztwilligen Bersugung der Domkirche legirt war, wurde dasselbe mit sech silbernen Leuchtern, einem silbernen Bischosskabe, dem silbernen Weihkessel, einem Missale und sonstigen Uten silen wedel, einem Missale und sonstigen Uten silen sim Jahre 1704 dem Domschaße einverleibt 24). In allen diesen Geräthen gewahrt man das Familienwappen des Fürst-Bischoss mit den fürst-dischössichen Insignien, an dem Weihkesselfel

<sup>(</sup>gegenwartig um 11 Uhr) und alle Montage um 8 1/2 Uhr vor dem Sauptaltare in der Gruft gelesen wird, ift aus dem obengedachten Konds des Johannes Kappius (Cappius) gestiftet. Grufts Register der Domkirche vom Jahre 1801. S. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Rach bem bomftiftschen Protoc. vom Jahre 1704. Montag, ben 11. Febr. S. 836., und Freitag den 20. Junius best. 36, S. 911. —

findet sich auch noch die Inschrift: Jodocus Edmundus Episcopus Hildesiensis. — Beiläusig muß ich hier übrigens noch bemerken, daß die beiden silbernen vergoldeten Leuchter, welche in der Schahkammer gesehen werden, nicht von dem genannten Fürst Bischose herrühren, sondern von Ivbst Edmund von Brabeck zu Brabeck, der hiesigen und paderborner Domkirche Capitularherrn und Vice-Probste zu St. Morit vor Hildesheim, geschenkt worden sind. Auf dem Fuße beider Leuchter liest man diese Inschrift: Ex donatione Remi et Illrmi D. Jodoci Edmundi A et Ex Brabeck. Cathedr. Ecclesiarum Paderd. et Hildes. Can. Capitul. 25) accessit Confratern. Scapul.

c. Das dritte beachtungswerthe Crucifir hat auch C. Kretzer gearbeitet; es ist 1' 4" hoch, zeigt verschiedene Sinfassungen von unächten Steinen, so wie auch einige in dem Rreuzbalken und Piedeskal hinter Glas verwahrte Reliquien und halt 80 Loth an Gewicht. Laut lettwilliger Versügung wurde dasselbe am 13. Marz 1728 der Domgruft verehrt und bessen Schenker ist der hiesige Capitularherr und munstersche Vice-Dominus The od or Otto von Korss, genannt Schmissis sing schwister. Theodorus. Otto Korss. Condictus Schwissing. Vice Dominus Mnriensis. Canonicus Hildesimensis. D. D. dez kunden obige Angade.

<sup>25)</sup> Jobst Ebmund von und zu Brabed wurde am 23. März \\
1682 im hiesigen Capitel aufgeschworen, Etrat am 9. December 1684 ins Capitel und starb Freitag, ben 19. März 1728 zu Paberborn.

<sup>26)</sup> Theod. Otto v. Korff, genannt Schmising wurde am 1. Decbr.
1674 hieselbst aufgeschworen, und trat am 25. Rov. 1676 ins Capitel.
Im Jahre 1701 verlieh ihm der münstersche Fürst-Bischof das Bices
Dominat von Münster, wo er auch am 27. Aug. 1727 das Zeitsliche verließ. — Außer einer dem Conceptio-Altare gemachten Schenstung legirte er der Sacraments-Bruderschaft einen silbersvers
goldeten Kelch nebst Kännichen und Schüsselz der Gruft
das silberne Kreuz und behuef der Schulen zu Steinbrück und
Ruthe, im Falle der von ihm gegen einen gewissen Juden ges
führte Proces seinerseits gewonnen würde, ein bedeutendes Capital.

- d. Das vierte filberne Krenz, welches einer Beachtung werth ift, bezeichnet man mit ben Namen »Cavitels-« ober »Proceffions = Rreug. « Auf Antrag bes Dombechanien bon Boë, nachberigen Domprobstes, wurde in bem am 15. Mar: 1734 flattgebabten General-Capitel beschloffen, von bem filbernen Krummstabe , welchen weiland Bifchof Sobocus Ebmundus ber Domfirche geschenkt und bishero nicht gebraucht worden mar, ein Rreug, bas bei ben Erequien und in ben folennen Processionen bem Capitel von ben jungeren Choralen follte vorgetragen werben, machen zu laffen. Folge biefes Beschluffes wurde ber Domflifter Freiherr von Mengerfen fpaterbin mit ber Ausführung bes Antrags beauftragt und im Sahre 1751 war baffelbe vom hiefigen Golbfomieb Ernft Sein lich Deper verfertigt ?"). Der Stab bes Kreuzes bis an ben vergolbeten Knauf mißt 5' 11" Sobe, bas Kreuz, welches fich über bem Knaufe erhebt, ift 1 ' 91/3" boch; biebei muß ich baulaufig noch bemerken, bag ber vergol= bete Leib Chrifti und bie vergolbeten Bergierungen nicht aus gebiegenem Silber, fondern von feinem Tomback gearbeitet find.
  - e. Nun folgt bas aus reinem Krystall gefertigte Kreuz. Dasselbe besteht aus mehren Krystallstücken, welche burch vergoldete, mit emaillirten Berzierungen ausgeschmückte Silberbander verbunden sind. Der % "breite und ½" starke Haupthalken mist 20½" Långe, der gleichsörmige Querdalken 14"; die Ausgänge an diesem, so wie auch an dem Hauptbalken sind liliensörmig. Das Bild des Erlösers dessindet sich nicht an diesem Kreuze, statt dessen sieht man auf dei den Seiten viele eingelassene Sdelsteine; nämlich auf der einen: 10 Hyazinthe, 3 Chrysolithe, 4 Opale, 12 große und 4 kleine böhmische Granate, 1 Topas, 1 Amethist und 1 Chrysopras; aus der andern: 9 Hyazinthe, 10 Amethiske, 4 orientalische Granate, 10 Chrysolithe, 1 Topas und 1 Krystall. Das Kreuz ruhet auf einem von drei Löwenklauen getragenen vergoldeten Messingsuse, dessen Seiten höchst ges

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Domst. Protoc. vom Jahre 1734. Montag ben 15. März. — 1736. Dienstag den 12. Juni und 1751. Freitag den 10. Septemb. —

schmackvoll mit Edelsteinen, in Formen von Rosetten ausgesschmuckt find. Der Schenker bieses werthvollen Kunstwerkes ist der ehrwürdige Dompropst Theodor Franz Joseph, Freiherr von Landsberg, zu Erwitte, was durch folgende, den domstiftschen Protocollen entnommene Worte beurkundet wird 28). Sie lauten:

»Demnach des H. Thumb Probsten hochw. ein Cristallines mit Cdelgesteinen reich verfettes Creut in die Kirche anhout, Montag den 10. März 1710, geschonken und solches präsentiren, anden auch begehren lassen; des sagtes Creut ausst alle Mutter-Gottesseste in der Klusst, and dere Festage aber ante vultum tuum aussm Altar gedrauchen zu lassen, welcher erinnerung so viel solches practicabel sepn wurde, deserirt, Secretario andesoblen, Sr Hochw. die gedührende Danksagung nomine Rmi. Capli. adzustatten. «

#### 6

# Das silberne Brustbild des heil. Cosmas und das des heil. Damian.

Statua argentea S. Cosmae et S. Damiani.

Bon den silbernen Beiligenbildern der Schaftammer sind uns bis jest nur noch zwei unbekannt geblieben, nämlich jene beiben Busten oder Brustbilder, welche mit den Namen: St. Cosmas und St. Damian bezeichnet werden. Die Busten sind aus gediegenem Silber gearbeitet, zeigen vor der Brust in einem mit Glas verschlossenen Behältniß die Reliquien mit der Beischrift: De S. Cosma Martyre — De S. Damiano Martyre, und auf ihren, mit Lorbeern umkränzten, hinterhäuptern ruhet ein vergoldeter, strahlenformiger Heilizgenschein. — Der hölzerne Untersat, worauf man beibe bes

<sup>28)</sup> Domft. Protoc. vom Jahre 1710. Montag 10. Martii, Cap. Gen. et Poen. Quadr. S. 448 a.

festigt hat, ist vergolbet und in der vor uns liegenden Lithosgraphie (wegen Gleichformigkeit beider Buften theile ich hier nur eine Abbildung mit und liegt solche auf Tas. 11. unter Fig. 5. vor) mißt ihre ganze Höhe ungefähr 30". Ehe ich den Stifzter beider Bildwerke nenne, will ich hier beiläufig eine kurze Lebensgeschichte über die genannten Heiligen voranschicken.

Cosmas und Damian (bie Patrone ber Arate), zwei Bruber, waren Araber und in ber Beilkunde fehr erfahrene Manner. Als fie fich mit ber Chriftuslehre bekannt machten. wurden fie burch biefelbe fo befeelt, daß fie ihre Runft mit ungemeinem Gifer jum Wohle ber leibenden Menfcheit ohne irbifchen Gewinn ausubten. Sie lebten einige Beit ju Agea, einer Stadt in ber Berggegend von Rolis, bie ber hermus bespuhlt, oberhalb Cuma, und genoffen bier Jedermanns Liebe und Achtung; benn fie waren nicht nur bekannt als geschickte Arzte, sondern auch als Giferer fur die chriftliche Religion, ber fie taglich neue Unhanger zu gewinnen suchten. Unter ber biokletianischen Berfolgung verlangte Lysias, Statthalter in Cilicien, von ihnen und ihren übrigen brei Brubern (Antimus, Leontius und Euprepius) bag fie ben Gogen opfern follten; ba fie fich beffen weigerten, ließ er fie. nach vielfach vorher ausgeftanbenen Folterqualen, im Jahre Ihre entfeelten Leichname wurden nach Sp= 303. enthaupten. rien gebracht und zu Cyrrhus begraben. — Der gelehrte Theo= boret, ber im 5ten Sahrhunderte Bischof biefer Stadt mar, nennt beibe Bruber berühmte Rampfer und Streiter Jefu Christi. Raifer Juftinian (527 - 566) ließ bie Stabt Cyrrhus aus Ehrfurcht gegen bie bh. Martyrer vergrößern und befestigen, und bie zu Byzanz baufällige Kirche, welche ben Namen beiber Blutzeugen führte, aufs Neue mit großer Pracht aufführen. Die Reliquien von beiben Beiligen find jest au Rom, in der Kirche ihres Namens, die ber Titel eines Carbinalbiacons ift.

Mehre Kirchen und Capellen tragen gegenwärtig noch ben Namen bes heil. Cosmas und Damian, und auch in Hilbesheim lag neben ber St. Pauli-Kirche eine ihrem besonderen Schutze geweihete Capelle, die jedoch ums Jahr 1559 entweihet und ju anderen 3wecken benugt worden ift 29). Die Rieche feiert am 27. Sest. ihren Chrentag.

In Folge testatorischer Bestimmung von Seiten des Domherrn Maximilian Heinrich von und zu Symnich, der am Freitag den 16. März, Morgens, 1708. starb, ershielt die Sathebrale, außer einem Legat von 200 Thlr. für eine jagelich zu haltende Memorie, die zuvor beschriebenen beiben Brustbilder und wurden von dessen Testaments-Bollzieher in der am 17. März desselben Jahres stattgehabten Versammlung dem Capitel überwiesen 30).

Auf ber Rudfeite beiber Buften lief't man bie von bem Erecutor Conftantin Werner von Symnich erft spater entworfene Inschrift 31). Sie lautet:

D. O. M.

(Deo. Optimo. Maximo.)

ET IN HONOREM SS. COSMAE ET DAMIANI MART: DEDIT RDISS: AC PERILLVSTRIS D: MAXIMIL: HEINR: DE, ET A GYMNICH Q: HVJVS ECCLESIAE CATHEDRAL: CANONIC: ET ARCHIDIAC: IN BORSVMB: ANNO 1713.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Juxta monasterium PP. Praedicatorum, seu templum S. Pauli fuit Sacellum SS. Cosmae et Damiani, ex quo nobiles de Saldern fecerunt cubiculum. G. Elbers de sacellis summo templo vicinis AS. 6. ms.

Im Jahre 1559 wurde diese Capelle an sechs aus dem Geschlechte der von Saldern gegen eine jährliche Wiethe von 25 rh. Gl. und ans dere bedeutende Bortheile ausgethan, welche sie darauf zu einer Schlastammer ummodelten. Bor der Resormation sollen die Chis rurgi und Bardier allda ihre Ruhestätte gesunden haben. Lauensstein Kirchens und Ref. Sesch. VII. 7. H. A. Lünkel. Die ältere Diöcese hildesheim. 207. — Die St. Cosmas und St. Dasmians Capelle, ist im Pfaffenloche gelegen, und gegenwärtig zu einem Holzmagazin eingerichtet, basselbe gehört dem hr. Tischlers meister heine sen.

<sup>30)</sup> Damft. Protoc. vom Jahre 1708 G. 55. und 56. Bergl. im erften Theile biefes Bertes bie Grabschrift No. 63.

<sup>31)</sup> Conftantin Werner von Symnich, Domherr und Propft bes Collegiat = Stifts St. Martin zu Elitich, Capitularherr und Presbyter zu hilbesheim und seit bem 25. April 1708 Archibiacon

D. i.: " Dem beften gediten Gotte

und zu Ehren ber beil. Martyper Cosmas und Damian ließ ber hochwürdige und hochwehlgeborne herr Marimilian heinrich von und zu Gymnich, vormals Canonicus ber hiefigen Cathebraltirche und Archibiacon in Borfum, dies es Bruftbith verfertigen. 3m Jahre 1713.

Bemerkenswerth ist hier noch ber von demselben Capitularherren im Jahre 1706 der Domkirche geschenkte große,
aus gediegenem Silber gearbeitete Candelaber, welcher vom
Charsamstage dis zum Christihimmelsahrstage an der Evangelien=Seite des Hochaltares steht, und die sogenannte Ofterkerze trägt 32). Um dreiseitigen Fuße dieses Beihgeschenkes sieht
man a) das Familienwappen der Freiherrn von und zu Gym=
nich; b) die einzelnen Buchstaben:

D. T. O.

(Deo. Trino. Optimo.)

M. H. V.

(Maximilian Heinrich von)

17 G. 06.

(Gymnich)

und c) folgenden Bers:

CEREVS ISTE DEVM DESIGNAT, SIVE COLVMNAM, QVAE FVIT HEBRAIS SOL NOCTIS ET VMBRA DIEI; EST IGNIS DEITAS, EST CERA CARO TVA CHRISTE! SIC HOMO, SIC DEVS EST, QVEM SIGNAT CEREVS ISTE.

D. i: ,, Gottes Symbol ist die Kerze von Wachs, ein Gleichnis ber Saule,

> Welche die Sonne der Nacht den Hebräern, und Schatten am Tag war. (Bgl. Mos. 13. 21.) Flamme deutet die Gottheit und Wachs den menschlichen Leib an: So ist Mensch, so auch Sott, den uns die Kerze bezeichnet."

<sup>30</sup> Borfum, enbete auf ber Reife nach Goln am 16. Mai 1713 gu Dort mund feine irbifche Laufbahn. Nach ben bomft. Protoc. —

<sup>32)</sup> Der sogenannte Ofter = Leuchter, welcher zuvor bie Kerze getragen hat, ift aus Erz gegoffen; er ist über 5 Fuß hoch und zeigt am Rande bes Beckens bie Inschrift mit gothischen Buchstaben: anno

2.

# 3wei silberne Bischosstäbe, in gleichem der Stab des zeitigen Scholasters und Cantors, und zwei Chorstandstäbe.

Bon ben beiben silbernen biesem Zeit-Abschnitte angehorenden Bischofstäben ist der alteste ein Geschent des hiesigen Suffragans und Domdechanten Johann Wilhelm von Twidel. Er wurde am 21. Junius 1757 mit mehren anberen Utensilien der Domkirche verehrt, und ist mit Einschluß
ber aus getriebenem Silber gearbeiteten blatterformigen Krumme,
in der man die heil. Mutter Maria mit ihrem Jesuskinde sieht,
6' 5" lang.

Der andere Krummftab, weit geschmachvoller gearbeitet als jener, ift burch ben toniglich = hannoverschen Ge= fandten am romifchen Sofe, weiland herrn Frang Eu= bewig von Reben 33) - als Denkmal jener übereinkunft8= Bulle: Bulla Leonis XII. Impensa Romanorum pontificum, welche berfelbe im Namen Gr. Majeftat bes Ronigs Georg IV. († 1830) mit Gr. papftlichen Beiligkeit Leo XII. (+ 1829), bochfeligen Undenfens, uber bie neue Musftattung bes bischöflichen Stuhls zu hilbesheim und Denabrud und bes von Neuem zu grundenden Domcapitels abgeschloffen hatte am 12. September bes Jahres 1825 ber hiefigen Cathebrale Der Stab, beffen gange 7' beträgt, ift geschenkt worden. von einem geschickten Runftler in Rom gefertigt. Die Krumme, welche über bem Anaufe bes Stabes mit filbernem und vergol= betem Laubwerk anfangt, besteht aus einem freisformiglaufen= ben Gilberdrath; uber biefem liegen auswarts gwei große vergolbete Blatter, inwendig ift er mit Beinrantenlaub ausge= fcmudt und enbigt fich in einer vergolbeten Salb-Figur (Genie). Außer bem Namen bes Schenkers: Frang &. Thr. von Reben

Domini mccccxciiii. obiit benerabilis. Dominus theo dericus. De. schulenborch. orate pro eq. —

<sup>33)</sup> Er ftarb am 4. Marg 1830 gu Berlin im 77ten Sahre feines Lebens.

fieht man unter bessen Familienwappen bie Worte: Terrent nec aspera. D. h.: »Auch Mühsal schreckt-mich nicht«; und: Malo mori, quam foodari. D. h.: »Aeber Lob, als Schande« eingegtaben.

Beachtungswerth find hier noch vier silberne Stabe; einer von diesen wurde vom zeitigen Dom-Scholaster, ber ans bere von dem zeitigen Dom-Cantor, die übrigen beiden von den Chorstands-Priestern an hohen Festen in der Procession getragen. Jene sind 4' 10½", diese 4' 9" hoch. An dem Griffe des Scholaster-Stades sieht man auf der einen Seite das Wappen des Domstifts, auf der andern den Wappenschild der Familie von Bothmer mit der Umschrift: H. GEVERT. VON. BOTHMER. SCZOLASTER 24). — An dem Griffe des Cantor-Stades demerkt man auf der einen Seite den Wappenschild der Familie von Landesberg mit der Umschrift: H. BARTOLT. V. LANDESBARG. SANCKMESTER. ZV. HILDESHEIM. 35), auf der andern Seite das Familien-Wappen der von Dechaw mit der Umschrift: H. CASPER. VON DECHAW. QVOND. CANTOR 36).

Die beiben Stabe ber Chorstands-Priester zeigen an ihren Griffen bas Wappen bes Domcapitels. Diese sowohl als jene sind im Jahre 1587 angeschafft, wie die unter den Kryftallkugeln eingegrabene Inschrift: Anno Domini 1587. beskundet.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Er murbe ben 17. October 1565 Domherr hiefetbst und starb am 2. April 1590 als hiesiger Domscholaster.

<sup>35)</sup> Bartolb von Lanbesberg trat am 18. August 1568 ins Capitel und starb als Sangmeister am 23. Octob. 1602. Diar. Brandisianum B. IV.

<sup>36)</sup> Casper von Dechaw trat ben 25. Juni 1550 ins Capitel unb farb 1588 ben 12. May (?).

Bu ben beachtungswerthen heiligen Geräthen bes Doms zählt man endlich auch noch:

8,

# Acht Kelche, vier **Ci**boria und eine Schüssel mit dem dazu gehörigen Wasser: und Wein: frügelchen.

Von den Kelchen, welche diesem Zeit-Abschnitte angeshören, ist ein er mit der dazugehörigen Patene aus Gold gefertigt, die übrigen bestehen aus vergoldetem Silber <sup>27</sup>). Er wiegt  $23^{1}/_{4}$  Loth und die tulpenformige, ringsum mit durchbrochenem Laudwerk belegte Schale verdient einer besons dern Beachtung. Als im Jahre 1702. der entselte Leichnam des Kürst Bischofs Jobst Edmund zur Erde bestattet wers den sollte, gab man ihm einen Stad und einen der Domkirche gehörigen silbernen vergoldeten Kelch mit ins Grab, dafür versehrte aber, nach Angade des Domsch. Berz. vom I. 1706, das Erecutorium der Cathedrale diesen goldenen Kelch.

Der älte ste silberne vergoldete Kelch ist 7" boch und wiegt 32 Loth. Der Becher desselben ist schlicht, die Säule oder der Schaft mit einem sechseckigen Knause verziert, an dem die Buchstaden ihetus hervorschimmern. Der Fuß, aus vier zusammengeseten Halbtreisden geformt, zeigt in vier kleinen halberhabenen Vorstellungen: die Kreuzigung, Maria mit dem göttlichen Kinde, und die heil. Maria Mag-dalena mit ihrem Gewürzölgefäße. Um dieses letze Heiligen-bild stehen die Namen der Schenker des heil. Gefäßes eingegraben, welche dasselbe dem Magdalenen-Altare geweihet has ben: hinricus bortem et henningus hucus exli-

<sup>37)</sup> Mehre Kelche, welche täglich im Dome gebraucht werben, hat bas Capitel aus alten silbernen Utenfilien verfertigen lassen; auf bem Fuße eines jeden besindet sich das domstiftsche Wappen mit ber Jahreszahl 1781.

cent pederune. Rach ber Form und Arkeit gu urtheilen gehort es ber erften Salfte bes 16ten Sahrhunberts an.

Der britte Kelch, ganz einsach gearbeitet, ist dem Altare der heil. Cacilia verehrt. Unter dem Fuse desselben sieht man die eingegrabenen Worte: Georg. Herm. Moll Canon. S. Joss et Vicarius S. Caeciliae in Cathed. Hildesi. 1697 38).

Den vierten Kelch, ber eine ganz einfache Form zeigt, bestimmte zum Dienste bes mittleren Gruft-Altares die fromme Freistau Helena von Schölhammer 30). Die unsten auf dem Fusse besindliche Inschrift lautet: Ora pro Elisabe. Helena Klencke, vidua Schölhamers, vidua et defuncta.

Für benselben Altar ließ auch im Jahre 1700 ber Domvicar und Stiftsherr zu St. Johann, J. M. Westerhoff,
einen Kelch versertigen, ber über 50 Loth an Sewicht hätt.
Unter bem Fuße sieht solgende Inschrift: D. Johannes
Melchior Westerhoff Can. S. Johannis et vicarius
Summas aedis ad Cryptas B. M. V. 1700. R. in P. Die
zu diesem Kelche gehörigen Kännchen ober Meßkrüglein (ampullae) nebst Schüssen Kännchen ober Meßkrüglein (ampullae) nebst Schüssel sind von den Saben frommer Stäubigen
angeschafft, wie solgende Inschrift besagt, die auf der Schüssel gelesen wird: Hase pelvis Anno 1661 facta est ex antiqua liberalütate Fidelium erga Beatam Virginsm ad usum
ejus altaris in Crypta; requiescant in pace. Renovatum
Ao. 1699.

<sup>38)</sup> Vicarius G. G. Moll hat, nach Angabe ber bomft. Protoc. vom Dienstag, ben 17. April 1725, ber Domkirche 200 Thir. pro anniversario vermacht.

<sup>39)</sup> Diese edelsinnige Freifrau legirte bem Gruft-Registet 406 Ahlr. zur haltung verschiedener Andachten und schenkte bem hauptaliar der Eruft im 3-1672 vier siberne Leuchter; sie führen die Inschrift: Elisabeth Helena Klencke. Wittib von Schölkammer. 1672.

Den fechsten Kelch, welcher ben hb. Patronen der hildesbeimischen Muttenkirche und den vier hh. Lehrern geweiht ift, hatzber Dominicar I. E. Kappen im Jahre 1714 machen lassen. Unter dem Fuße des Kelches liest man; diese Worte: Cathe Hildes Vicarius S.S. Patronis es, 4 Eccl. Doct. dedicat Joan. Theod. Kappen 1714.

Das jest folgende heil. Gefäß, welches wegen seiner schönen Form und Arbeit dem Bernwards-Kelche zunächst steht, hat der ehrwürdige Dompralat Maximilian Heinrich, Freisterr von und zu Weichs, zu Roesberg und Bever, im Jahre 1723 der Fraternität bes hochwürdigsten Sacraments verehrt 40). Es ist 10¾ "hoch und halt mit der dazu gehörigen Patene 2 Pf. 24 Loth Silber an Gewicht. Der runde Fuß des Kelzches zeigt in ganz erhadener Arbeit die vier Evangelisten in liezgender Stellung mit ihren symbolichen Bilbern, die Zwischenzräume sind mit Laubwerk in getriebener Arbeit geschmuckt. Der Schaft oder die Säule ist in der Mitte mit einem runden Knause geziert, an dem kleine sitzende Engelösiguren angebracht sind, die in ihren Handen Frucht= und Blumengehänge halten. In dem tutpensörmigen Becher hat der Kunkler ringsum in halberhabener Arbeit das heil. Abendmahl dargestellt:

Unter dem Rande des Fußes befindet sich solgende lateinische Inschrift: Ex donatione Reverendissimi et Illustrissimi Domini D. Maximiliani Henrici L. B. de et in Weichs, Epī Rhodiopolitani et Decani hujus Cathedr. Hildes. me possidet ibidem Fraternitas S. Smi Sacramenti 1723 41).

<sup>40)</sup> Im Jahre 1697 schenkte er ber Fraternität bes hochwürdigsten Sacraments (pro confraternitate venerabilis Sacramenti et Smi Scapulari) vier große sitberne Leuchter, zu benen bas Capitel im nächstfolgenben Jahre noch zwei gleichförmige machen ließ. Jene wiegen 25 Pfb., biese 11 Pfb. 3 Lth. und werben gegenwärtig mit bem Namen: "bie sechs schlichten Leuchter" bezeichnet. Domsch. Berz. vom J. 1700. S. 59 und 61.

<sup>41)</sup> Bur Etläuterung ber Borte "Fraternitas sanctissimi seu sacrosancti Sacramenti", welche unter bem Fuse bes Kelches gelesen werben, stehe hier biefe Bemerkung:

Die zu biesem Weißgeschenke geborigen vergolbeten und nitt filbernem Laubwerke verzierten Megkannichen bat ber Domherr Friederich von Niehausen verfertigen lassen, wie bas Wappen und ber Namenszug F. v. N. bekunden; ber Teller ober bie Schuffel ruhrt jedoch von dem Schenkgeber bes Kelches ber.

Einen filbernen vergolbeten Reich nebft Teller und Ran-

Im funfzehnten ober zu Aufange bes fechszehnten Jahrhunderts bildete sich in hildesheim eine Gefellschaft, um das heil Abendmahl, wenn es nach dem Kranten gebracht werden sollte, zu degleiten z biese Gesellschaft nannte man gemeiniglich die heil. Abendmahls- ober Saz craments-Bruderschaft. Bergl. Binterim's Denkulrdigt. II. Bb. II. Eb. 6. 185—193. Gine Urtunde im Domarchive Caps. XX. M.2. unterstügt, meine zuvor angeführte Behauptung, indem sie bem Inhalte nach Folgendes besagt:

"Canonicus et Cellerarius Dominus Busso Speigell, gibt 100 Rh. Golb Gl. Capitulo, so up Sievert von Grammen hofe, im Papenstiege belegen, verschrieben stehen, tho einer löblichen institution, wunn man mit bem hochw. Sacrament bie Kranten tho berichtenbe utgehet, mit lue sengen, alles laut Fundation, ewiglich tho blivende vom 3. 1538."

Mit ber Ginführung ber Reformation verschwand ber fromme Dienft' biefer Bruberichaft, fie felbft bestand aber bis in bie neueften Bete ten unter ben alten Ramen noch fort. Die ihr eingeschriebenen Mitglieber hatten weiter teine Berpflichtungen zu übernehmen, als baß fie alle monatlich einmal zum Tifche bes herrn gehen und jeben Donnerstag, Morgens um 7 Uhr, bem in ber Domtirche gehaltenen Botip-hochamte und ber Procession mit brennenben Kerzen beiwohnen Papft Innocens X. bestätigte im Jahre 1650 burch einen Indulgenzbrief biefe neue Einrichtung ber Sacrament's. Brus berichaft und Alexander VII. genehmigte im Jahre 1666 feines Borgangers. Bestätigung. — In bem am Montage ben 18. Febr. 1782 ftattgehabten General-Capitel wurde auf ben Bunfc bes Fürft-Bis fcofs verorbnet, bag gur allgemeinen Beforberung einer größeren Berehrung und Anbetung bes allerheiligsten Sacraments bie an jesbem Donnerstage um 7 Uhr gehaltene Deffe de venerabili Sacramento um 8 Uhr, nach abgesungener Terz, am Altare ante vultum gehalten werben folle, unter biefer Deffe follte bann aber auf bem Chore von einem ber Stublpriefter bie Meffe de Smo Sacramento mit Beibehaltung ber gewöhnlichen Bruberschafts : Intention gelesen merben. - Ms. vetustum fol. 88. Repertorium Archivi Cathe. Capit. Hildesh. a Wolf Metternicht p. 216. 217. Domftiftsch. Protoc. vom Jahre 1782. —

nichen schenkte zum Gebrauche für die Gruft Ferbinand Wilshelm von Bocholg, Domcapitularherr zu hilbesheim und Münster auch Canonicus zu St. Andreas hieselbst; da diese Gefäse eine ganz einsache Form zeigen, so verdienen sie nicht naher beschrieben zu werden:

Der Fuß des Kelches ist mit den Buchstaben: F. W. de Boeholtz bezeichnet; an dem Teller besindst sich das bocholtsische Familienwappen und diese Inschrift: Ferdinandus Wilhelmus des Excholtz Cathedral. Ecclesiar. Hildesiens. Monaster. et Collegiatae ad S. Andream Canonicus capitularis.

Außer ben angeführten acht Kelchen verdienen noch vier filberne vergoldete Speisekelche einer besonderen Beachtung. Man bezeichnet diese Gesäße gewöhnlich mit dem Namen Cibori en (ciboria), weil in ihnen das heil. Brod ausbewahrt wird, sie gleichen übrigens in ihren Formen ganz den Kelchen, außer daß sie meistentheils etwas größer und durch Deckel verschlossen sind.

Das eine Ciborium, dessen Becher mit silbernem Laubswerk verziert, im übrigen jedoch sehr einsach gearbeitet ist, hat der Dombechant und nachherige Bischof J. E. von Brabeck im J. 1680 versertigen lassen. Unter dem Fuße besindet sich solsgende Inschrift: Jodocus Edmundus a Brabeck Serenissimi Electoris Coloniensis in episcopatu Hildesiensi Proprinceps et Cathedralis Ecclesiae ibidem vij et Monasteriensis Respective Decanus et Capitularis D. 1680.

Das zweite Ciborium, wurde Dienstag den 4. Jan. 1698 von demfelden Schenkgeber dem Hochaltare verehrt; es ist viel schoener gearbeitet als das erstere u. enthalt auch weit kostbarere Stosse. Der Fuß und die Saule, der Becher und Deckel sind von gestriebener Arbeit und schon vergoldet; außer den punzirten Berzierungen sieht man sowohl auf dem Kuße, als auch an dem Becher und auf dem Deckel drei röthlich emaillirte Mesdaillons, welche Scenen aus der Lebensgeschichte Sesu darzstellen. Das Gesäs wiegt 2 Pfund 26 Loth. Inwendig im Deckel besindet sich das Wappen des Donators mit solgender Umschrift: Jodocus Edmundus Episc. Hildes. Sac. Rom. Imp. Pr. etc. Outhed. Ecolie. Hild. Dono dedit. 1698.

Das britte Ciborium ist im Sabre 1709 von bem Domberrn Franz Wilhelm von Schorlemer aus Oberhagen geschenkt. Die unter dem Fuße eingegrabenen Worte: F. W. von Schorlemer dd. Ao. 1799. beurkunden die Angabe des Donators und das Gesäß enthät 46½ Loth an Gewicht.

Das im Mittelaltare ber Gruft aufbewahrte Ciborium ift von 3. G. Koch und A. E. Koth en 1680 geschenkt, wie bie auf bem Fuße eingegrabene Inschrift anzeigt.

Beilaufig muß ich hier noch bemerten, bag fich in ber Schatfammer ein filberner vergolbeter Teller und zwei Degfannichen befinden, welche vorzugsweise eine genaue Beach-Das Geschirr ift aus vergolbetem Gilber getung verdienen. arbeitet; allein auf bem Ranbe bes Tellers, fo wie auch an ben Deftannichen und auf beren beiben Dedeln bat ber Runftler arabestenartige filberne Bergierungen gefcmadvoll angebracht, welche mit vielen achten Rubinen und Smaragben ausgeschmudt find. Bwischen ben Bergierungen gewahrt man fleine Medaillons, in welchen unter Arnstallen, Leibenswerkzeuge und niedlich gemalte Bildchen aus ber Lebensgeschichte Die Beber biefes werthvollen Beib= Refu bervorfdimmern. gefchentes find Abam Arnold, Freiherr von Bocholt, Drofte ju Bolbenberg, herr zu Stormebe und hennekenrobe, und beffen Gattin Maria Margaretha, geborene Freiin von Niebaufen. Durch bie untermarts am Teller einge= grabenen Bappen beiber Familien bestätigt fich biese Angabe 42).

Ich übergehe nun bie vielen aus gebiegenem Silber gearbeiteten Canbelaber, Leuchter und fonstigen Kirchengerathe, zu beren Berfertigung theils bas Domcapitel (ex fabrica), theils auch verschiebene fromme Glaubige ihr Scherflein beigetragen

<sup>42)</sup> Im Jahre 1699 schenkten sie ber Eruft ein silbernes Rands faß und ein Schifschen, wie die an beiben Gefäsen vorhandene Inschrift betundet. Sie lautet: H. Adam Arn. von Bocholtz. Drost zu Woldenberg. H. zu Störmede und Hennekenrode. Fr. Maria Marg. geb. von Niehausen Fr. von Bocholtz Fr. zu Störmede et Hennekenrode. Ao. 1699. —

haben, und wende mich zu den hinter dem Hochaktare aufbes wahrten, koffbaren priesterlichen Kleidungen, welche an versschiedenen Hochsesten verleten Kleidungen, welche an versschiedenen Hochsesten bei den gottesbienstlichen Handlungen gesbraucht werden. Sie bestehen aus hochst werthwollen Samsmets oder Seidenstoffen und sind entweder mit achten Goldsoder Silber-Borden beseit. — Zu jedem Meßgewande (Casul oder Casula) gehören zwei Levitenröcke 43) und ein Pluvial oder eine Kappe 44), die man zusammengenommen gewöhnlich mit dem Namen: Capelle' bezeichnet; das alteste Meßskeit macht aber hievon eine Ausnahme.

Dieses Sewand, ein Seschenk bes Dompropstes und nachherigen Bischofs Otto H., Grafen von Woldenberg, wird jahrlich nur einmal bei Haltung der goldenen Messe (im Oct.) gebraucht und wurde im Jahre 1315, um welche Zeit gedachter Prälat die goldene Messe stiftete, der Domkirche verehrt. Als dasselbe im Jahre 1748 sehr abgängig gefunden wurde, ward in dem am Sonnabend den 31. Aug. dess. stattgehabten Capitel beliebt, statt dessen ein neues versertigen zu lassen; das mittlere Stück, nämlich die mosaikähnlichen Heiligen=Brussbilder, welche aus ächten Perlen, rothen, grünen und schwarzen Schnurperlen und vergoldeten silbernen Andpsen gearbeitet sind, sollte übrigens wieder gebraucht und seitwärts neben diesem, zum Sedächtnisse des Stifters, das wols ben berg sche Familien Bappen darauf gestickt werden 45).

<sup>43)</sup> Die Seiftlichen, welche dem Priefter bei feierlichen Berrichtungen zunächst bienen, sind die Diaconen und Subbiaconen; wir nennen sie nach dem Beispiele des alten Testaments (Num. I. 47. 4.): Les viten und daher die Röcke, die sie bei diesem Dienste über ihre fibrigen Kirchlichen Semander tragen: Levitenrocke. Liturgia sacra. I Th. 159.

<sup>44)</sup> Das Bolt nennt das Pluvial ober die Kappe auch Chormantel, Rauchmantel, Wespermantel, weil er gewöhnlich im Chore bei feierlichen Functionen, bei benen geräuchert, und häuptfächlich bei festtägigen Bespern getragen wird. Liturg. sac. I Th. 159.

<sup>45)</sup> Domft. Protoc. v. Jahre 1748 Sonnabend ben 13. Aug. Die 41/3 Boll hoben Bruftbilber, welche auf ber Borberfeite bes Gewandes gesehen werben, verstunlichen, wie die unter benselben besestigten vergolbeten lateinischen Buchstaben anzeigen: Johannes,

Die zu biesem Meggewande gehörige Stola und Manipel haben teine Berbefferung erlitten und bestehen aus gewebten Seis benftoffen.

- Die alteste Capelle nachst biesem Meggewande ift biejenige, welche in ben Tagen ber Betrubnig und ber Trauer gebraucht wird. Sie besteht aus schwarzem Sammet und weißen Atlasbalken mit golbener Borbe befett, und in ber Mitte bes Rreuges, welches rudwarts auf bem Deggewande angebracht ift, befinden fich in durchbrochener vergolbeter SiL berarbeit bie Namenszuge von Jefus, Maria und Joseph, welche von einem Rreise eingeschloffen find, aus bem ringeum ftrahlenber Beiligenschein hervorsprießt 46). Unten am Rreug= balten ift ber filberne, fart vergoldete Bappenfchilb bes Schenkers aufgeheftet und bie unter bemfelben auf einem Spruchbande eingegrabene Inschrift lautet: Johann Reinhard Schall von Bell, Subdiaconus 47). - Bu biefer Ca= velle gehoren noch zwei Pluviale von benfelben Stoffen und eine unten mit Golbfranfen befette Stola; biefe find gleichfalls von genanntem Capitularherrn geschenkt.
- b. Die rothe Capelle, welche aus genueser Sammet besteht und mit breiten golbenen Borden besett ist, wird ge- wöhnlich am ersten Psingstfeste gebraucht; sie ist ein Geschenkt bes Dompropstes Heinrich Friedrich Philipp Gott- fried Freiherrn von Loë, und er verehrte sie gegen 1740 der Domkirche 48).

Matthaeus, Epiphanius, Godehard und Bernward. Auf ber Rückseite besindet sich das Gottes-kamm und sieden andere Brusts bilber, von denen aber, wegen der nicht vorhandenen Buchstaden, nur Petrus und Jacobus angegeben werden können.

IHS.

<sup>46)</sup> Die Ramenszüge stehen so geordnet : MAR. IOSP. —

<sup>47)</sup> Der Domberr J. R. Schall von Bell ftarb am 26. Marz 1660. Siehe beffen Grabschrift im ersten Theile M. 48.

<sup>48)</sup> Bu biefer Capelle gehören auch die Decken und Kuffen von rothem Sammet mit golbenen Borben beseigt. Domschat Berg. v. 3. 1757, S. 7. —

- c. Die Sapelle, beren Grund aus weißem Atlaszeuge besteht, im übrigen mit silberreichen, großen farbigen Blumen und verschiedenartigen Figuren-burchwirkt (Gobelins), auch mit breiten goldenen Borden Pfett ist, hat die verwittzwete Freifrau von Brabeck, Maria Felicitas Mautitia gel. Freiin von Kerkering (Kerckerinck), Orostin zu Liebendurg gegen 1744 dem Dome geschenkt.
- d. An verschiedenen Festen trägt der Priester mit seinen Leviten Sewänder von Sold mohr mit Balten oder Streisen von Drapd'or, welche mit breiten filbernen Borden besett sind; diese Capelle hat das Capitel im Jahre 1745 versertigen lassen und kostet über 300 Thir. 49).
- e. Eine Capelle von Drapb'argent mit eingewirkten golbenen Blumen und besetht mit golbenen Galonen, wird auch jahrlich verschiebene Male, nach bem Willen bes Schenkers am St. Trinitatis-Feste —, gebraucht; biese wurs be mit ber
- f. rothen Capelle, welche aus seidenen Damaststoffen besteht und mit biden Silbertressen und Arabesten saft ganz übersetz, auch unterwärts mit grünem seidenen Tasset ausgesüttert ist (unstreitig die kostdarste von allen Capellen) am Freitage den 6. Mai 1757, von dem Bischose von Arethusa, dem hiesigen Suffragan und Dombechanten 30shann Wilhelm, Freiherrn von Twickel, der Cathedrale verehrt 50). Sie wird am Feste aller Patronen und am zweisten Pfingstage, auch wohl am Festage der Apostel Petrus und Paulus gebraucht.
- g. Die Capelle, welche aus weißen franzofischen Stoffen besteht, mit golbenen und seidenen Blumen geschmudt und mit golbenen Glanzborden besetht, hat der liebevolle Fürst-Bischof Friedrich Wilhelm am Montage ben 6. Febr.

<sup>49)</sup> Domft. Protoc. v. J. 1745 ben 29. Mai und 28. Juli.

<sup>50)</sup> Domft. Protoc. v. J. 1757 ben 6. Mai. Domfchat Berg. v. J. 1757. S. 10. — Bu ber rothen Capelle gehören noch 3 Pluviale, biefe hat berfelbe Schenker verfertigen laffen.

1769 ber Domkirche geschenkt. Auf dem Reichtuche fieht man bie Jahrzahl 1764. — Bon eben biesem Schenker ruble auch

h, die Capelle her, welche aus violettem seibenen gewässerten Mohr besteht und mit goldenen Spigen besetht ist. Sie wurde am Dienstage den 29. Januar 1771 der Cathedrale verehrt 51).

- i. Die Capelle von hellgrunen Seidenstoffen, welche mit breiten goldenen Ranken und verschiedenfarbigen Blumm durchwirkt, auch mit goldenen Tressen und Spisen galonirtist, wird an einzelnen Feiertagen und gewissen Sonntagen, unter andern beim Gebete für die Ernte, gebraucht. Durch die Freigebigkeit der edelsinnigen Obrist-Hosmeisterin Freisrau von Assedung, Theresia Sophia Antonetta, geborne von der Lippe zu Binsebed († 28. Jan. 1788) hat die Domkirche im Jahre 1779 dieselbe geschenkt erhalten.
- k. Die Capelle, welche aus Silberstoff besteht, mit blauen Blumen gestickt und mit goldenen Spigen und Galoznen besetzt ist, trägt man an den Festagen des Herrn und an den Festen Mariens. Sie ist von dem kaiserlichen wirklichen Kammerherrn und hiesigen Oberstallmeister Clemens August, Freiherrn von Westphalen und dessen Gemahlin Nazia Antonetta, geborne Reichsgräfin von Waltbot: Bassenheim († den 30. Sept. 1786.) gegen 1780 der hiesigen Domkirche geschenkt 52).
- L. Die aus französischen Seibenstoffen bestehende blauliche ober sogenannte lillafarbige Capelle, welche mit goldenem Laubwerke und verschiedenfarbigen Blumen burchwirkt, auch mit französischen goldenen Glanzborden besetzt ist, hat bie verwittwete Frau Oberstallmeisterin von Bestphalen, geb.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Domft. Protoc. vom J. 1769. und 1771. —

<sup>52)</sup> Die unter i. und k. angegebenen Gewänder wurden im Sahre 1909 mit dem golbenen sogenannten Bernward's Relche und einem andern filbernen vergolbeten Kelche nach Cassel gebracht und in der bortigen königlichen Hof-Capelle gebraucht. Siehe S. 46. und 192. bieses Theiles.

von Affeburg gegen 1784 ber Domkirche verehrt. Bon eben Pedachter Freifrau ift auch bem Dome am Dienstage ben 25. Januar 1785

m. bie vollständige Capelle, welche aus violetten, mit filbernen Ranken und grünen Blumen durchwirkten Utslaszeugen und weißen Atlasbalken besteht, geschenkt worden. Die Gewänder sind mit besonders dazu versertigten goldenen und filbernen Glanzborden galonirt, die weißen Atlasbalken aber von der Freiin von Hausen, nachherigen Hosmarschals in von Gemmingen (+ 8. Januar 1823) mit Silber und violetter Seibe eigenhändig gestickt 53).

Außer den zwölf Capellen verdient noch ein aus rothem genueser Sammet bestehender Chormantel, der mit drei Heisligendildern in farbiger Seide und aufgenäheten goldenen Arasbesten geziert ist, bemerkt zu werden. Derselbe ist von dem hiesigen Domherrn Franz Theodor Beißel von Symnich, der am Dienstage den 23. Febr. 1706 allbier stard, gesschenkt worden 54), was durch die an dem Mantel ersichtlischen beiden Wappen der Familie von Beißel und von Symnich, und durch ein im Jahre 1700 entworfenes Domsschaftselberzeichnis bekundet wird. Die Worte, welche in der Designation Seite 13. verzeichnet stehen, lauten: "Ein pluvial von rothen Sammet vorn herad und auff der Cappe köstlich gestistet auch mit Perlen umher, und umb der Cappen mit gold in seyden frenßen. Ex donatione Rdiss. Dni a Beis l'el."

Hiemit ist nun dem Leser in Kurzem auch eine Desig= nation von den kostbaren Priestergewanden mitgetheilt; ich verlasse demnach das hohe Chor, verweile indes noch einige Augenblicke in dem nordlichen Arme des Kreuzbaues, um über das hier an einem Pfeiler aufgeheftete große Banner

#### 9.

# Gine der türkischen Kriegsfahnen,

welche man bei ber Belagerung Belgrab's erbeutet hat, nabere Auskunft zu geben.

<sup>53)</sup> Domft. Protoc. v. J. 1785.

<sup>54)</sup> Bergl. bie Grabidrift im erften Theile J. 44.

Unter ber Regierungszeit Rarl's VI. (1711 - 1740) suchten die Zurken die ihnen von ben Benetianern ebever ent riffene fcone Canbichaft Dorea, beren Berluft fie unmoglic perschmerzen konnten, wieder zu erobern. 3m Jahre 1714 fundigten jene biefen unvermuthet ben Krieg an und brangen fo schnell mit ihren Borben vor, bag fie in wenigen Monaten wieder herr von Morea waren. Die Zurten biemit noch nicht zufrieben, nahmen balb barauf bie ben Benetianern auf ber Insel Candia zugehörigen Festungen Suba und Spina longa weg und fuchten nun auch, wo moglich, ihnen noch mehre Besitzungen zu entreißen. Raiser Rarl VI., einerseits altere Berbindungen bes Erzhauses Bftreich mit ber Republik heischten, ben Bebrangten ju Silfe zu kommen, andererfeits aber auch befürchten mußte, bag feine ungarischen Lande von den Mufelmannern alsbald beimgefucht wurden, traf bie nothigen Borkehrungen, und nachdem er fich vom beutschen Reiche Beiftand erbeten hatte, fchlog er am 13tm April bes Jahrs 1716 mit Benedig eine Offenfiv-Allianz gegen Diefe, bes Raifers Rriegeruftungen mahrnehmend, kundigte ihm schon im Julius besselben Jahrs ben Krieg an.

Der Großvezier brach sogleich als Generallissimus mit einem zahlreichen Heere in Ungarn ein und ging auf Petermarbein zu. Der Oberbesehlshaber ber kaiserlichen Truppen, Prinz Eugen von Savoyen, rückte ihm alsbald mit einer Mannschaft entgegen und obgleich diese ungleich schwächer war, so ersocht sie doch am 5. August dess. Jahrs bei der zuvorzenannten Stadt einen glanzvollen Sieg über ihre Feinde; denn außer dem Großvezier blieben 30,000 Muselmänner auf dem Plate.

Prinz Eugen, ermuthigt durch den glücklichen Außgang dieses harten Kampses, drang tieser in die feindlichen Lande, belagerte die Festung Temes war, und nachdem er ihre Verschanzungen genommen, auch ein von den Türken versuchter Entsaß (23. Sept.) mißlungen war, siel sie am 13. October 1716 in seine Sewalt. — Eugen unternahm bald daraus einen andern Feldzug und nun war es auf die Festung Beligrad gemünzt. Mit einem Heere von 100,000 Mann zog er nach dem Orte seiner Bestimmung, aber über 200,000 Türken rückten ihm sogleich entgegen. Eugen begann,

trot ber feindlichen Übermacht, am 16. August bes folgenden Jahrs ben Kampf, und durch seine Gewandheit und Ausdauer ward ihm auch diesesmal wieber die Siegespalme. Die Folge hievon war, daß sich die Festung Belgrad, welche keinen weitern Entsat hoffen konnte, am 18. August auf Capistulation ergeben mußte 55). — Eugen's Toppen, welche bei dieser Gelegenheit mehre türkische Kikegsfahmen erbeutet hatten, brachten diese Trophaen ihrem Feldherrn. Eugen überlieferte sie dem Kaiser und dieser verwete einige von denselben dem kölnischen Kursürsten Joseph Elemens.

Joseph Clemens, ber auch hilbesheimischer Bischof war, schickte eine berselben burch seinen Cabinets-Courier nach hilbesheim, welche am Mittwochen ben 22. Nov. 1717 bem Capitel überbracht wurde 56). Sie ward am zweiten Weihnachtstage (die S. Stephani) in seierlicher Procession nach ber Domkirche getragen, und bort nach Beendigung eines solennen Hochamtes, unter Absingung des ambrosianischen Lobgesanges, an dem zuvor demerkten Hauptpseiler im nord-lichen Kreuzarme, wo sie jeht noch gesehen wird, angesheftet 57). Die unter dieser Fahne angebrachte Tasel zeigt in Goldbuchstaben solgende Worte:

#### TROPHAEVM

#### FVGATAE LVNAE et CAPTI BELGRADI

Ab Augustissimo Imperatore mostro Carolo VI. Serenissimo Electori Coloniensi Josepho Clementi donatum, ab eodem Principe et Episcopo nostro ad nos missum, et in hac Cathedrali Hildesiensi de consensu Illustrissimi Capituli hujatis in perenne monumentum Victoriae tam illustris erectum 58),

<sup>55).</sup> Schmibte Gefch. ber Deutsch. fortg. von J. Milbilber, B.XII. 26. XVII. S. 1-6.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Domft. Protoc. vom J. 1717. S. 526.

<sup>57)</sup> Beiträge zur hilbesh. Gefch. B. II. 43. — Ausführlichere Rachricheten hierüber befinden sich im hilbesh. Landesarchive.

<sup>58)</sup> Diese Inschrift ift von bem berühmten Sesuiten P. Bernarb Freytag († 1. Julius 1722) gefertigt. Domst. Protoc. v. J. 1718. S. 546.

**2**0. i.:

Das Siegeszeichen

ber geschlagenen Türken und bes eroberten Belgrab's hat Se. kaiserliche Majestät Karl VI. dem durchlauchtigsten Kurfürsten Joseph Clemens geschenkt, es ist uns von diesem Fürsten und unserm Bischose überschickt und mit Genehmigung bes hiesigen hochansehnlichen Domcapitels als ein immerwährendes Denkmal jenes so glücklich errungenen Sieges in dieser hildesheimischen Cathebralkirche ausgerichtet.

Nachdem die Kostbarkeiten, kunstalterthumlichen Schäse und übrigen merkwurdigen Denkmale des Domes dem geneigten Lefer in vier Zeit-Abschnitten theils durch Abbildungen mit erklärendem Tert, theils auch nur durch Beschreibungen porgesührt worden sind; mögen hier nun noch beiläusig einige historische Nachrichten über

### den sogenannten tausendjährigen Rosenstock

folgen, welcher auf dem zwischen dem Dommunster liegenden Friedhofe (in atrio seu viridario) gesehen wird, und der Sage zusolge das Denkmal der Stiftung Hildebleims ist (siehe Absbitdung. I. Th. Bas. 4.).

Wenn es unter den Naturproducten aus dem Pflanzenzeiche eine Staude gibt, von der mit historischer Gewißheit behauptet werden kann, daß sie bereits tausend Sahre zählt; so ist es ohne Zweisel jener alte Hagebuttensstrauch, oder der sogenannte wilde Rosenstock (Rosa canina), welcher an der Außenmauer der halbkreisförmigen Dom-Absis dis zu einer außerordentlichen Sohe und Breite seine Zweige ausdehnt 59).

<sup>59)</sup> G. Elbers annal. Hildes. T.II. 21. Rosetum mariano-saxonicum a J. Lüskenio p. 13. Cramer's physiche Briefe über hilbesheim und bessen Umgegend. hilbesheim 1792. 8. S. 58—62. Baterl. Arch. 1825. hft. 4. S. 247—250.

Seine Burgeln liegen unter dem mittlem Attare der Gruft in einem steinernen Gewolde, welches die Figur eines Sarges vorstellt und 2' hoch, 3' lang und 5' dreit ist. Der daumartige 10" im Durchmesser haltende Stamm geht durch eine 5' dicke Mauer und steht einige Zoll über der Erdssläche hervor. Von da aus erheben sich gegenwärtig zwei alte 60) und drei junge 61) Uste, deren Reiser stoff gleich den Reben des Beinstockes an einem dazu verfertigten eisernen Geländer an der Absis-Mauer hinauf schwingen. Die Hohe des ganzen Rosenslockes beträgt ungefähr 20'; die Breite oder Ausdehnung etwas mehr; jedoch sind die Reisehen manches Jahr etwas weiter und höher ausgebreitet, wenn sie nämlich im Herbste oder Frühjahre nicht die Schärse des Kunstgärtner-Ressers empfunden haben.

Die Rahrungssäfte empfängt die in der Erde liegende Burzel nur von der außerlich binzudringenden Feuchtigkeit des Regenwassers. Jährlich, im Anfange des April-Monats fängt er an zu treiben und zu grünen; gegen das Ende des Monats Mai oder Anfangs Juni bringt er Tausende von Blüthen, und späterhin rothe Beeren hervor. Durch die umstebenden Gebäude der alten Rünsterwohnungen und des Kreuzganges ist er vor allem Sturme gesichert, und der kalte Ostumd Nordwind tödtet wohl zur harten Binterzeit einige der jungen Schosreiser; allein der Stamm und die Aste bleiben gewöhnlich ganz verschont.

So geschütt vor des Winters strenger Kälte, unzusänglich, wegen einer hölzernen Bergitterung, frevelndem Muthewillen, und zweim al verschont von loderuden Flammen des Brandes, der ihn umwüthete, hat er bis jest Jahrhunderte über Jahrhunderte überlebt, und es durfte demnach wohl in Europa keine Staude, keinen Strauch geben, von dem man mit gleicher historischer Gewisheit ein tausendjähriges Alter nachzuweisen im Stande sei.

<sup>60)</sup> Diefe enthalten 13/4 Boll im Durchmeffer.

<sup>61) 3</sup>wei von ben jungen Aften enthalten 3/4 Boll im Durchmeffer, ber beitte ift im Frühlinge biefes Jahres (1839) unten bem alten Stamme entsproffen.

Ehe wir uns in bie historischen Erörterungen naher eins laffen, mogen hier erst die Worte einer mundlichen Sage über biesen Rosenstod voranstehen, welche bei uns noch forts lebt und die auch in dem Werte: » Deutsche Sagen. « Herausgegeben von den Brüdern Grimm. Berlin 1818. 8. II. Th. S. 144. gelesen wird 62).

»Mis Budwig ber Fromme in Glze Soflager hielt, ging er eines Morgens fruh aus, um fich an ber Jago zu belufti= gen. In ber walbigten Gegend von Silbesheim angelangt, ließ er fich allba burch feinen hof-Capellan eine heil. Deffe kefen und nach Beendigung berfelben fette er die Jagd fort. Der Cavellan, ber bem Raifer eiligst folgen wollte, vergaß bas mit Beiligthumern angefullte Gefag, welches über bem Tragaltare (altare portatile) an einem Strauche befestigt mar. 218 nun ber Capellan am nachftfolgenden Morgen bie beiligen Gerathe feiner Sof=Capelle nachsah, bamit, wenn ber Rai= fer Deffe boren wolle, er Alles in Bereitschaft batte, vermißte er gerabe basjenige Reliquiar, mas fein Gebieter vor Sofort verfolgte er bie Spur ber geftrigen Allem lieb batte. Jagd, und fand es balb an einem grunenden wilben Rofenftrauche, es war aber so befestigt, bag er es nicht loszutren= Der Capellan kehrte schleunig gurud und benen vermochte. richtete biefes bem Raifer. Sogleich eilte Budwig mit feinem Gefolge babin, und als er bas Bunderbare felbft gefeben, befahl er auf ber Statte eine Capelle zu erbauen, und ben Altar babin ju fegen, wo ber Rofenstock stanb. geschah, und bis auf unsere Jettzeit grunt und blubet ber Strauch, und hat mit feinen Aften und Zweigen bie Runbung bes Domes bis zum Dache umzogen. «

So lautet die mundliche Sage. Der Lefer mag fie bekritteln, unter die nichtsgeltenden Sagengeschichten gablen,

<sup>62)</sup> Dieselbe Sage sindet sich auch nacherzählt in Dittmar's Lusiwands lungen auf der Morgenaue des Lebens. Frankfurt, Bb. II. S. 176. Ein Lieb vom Hildesheimer Rosenstock liest man in den "Neuen Dichtungen" von W. Smet's. Bonn 1831., S. 75. Bergl. Purpurviolen der Heiligen, oder: Poesse und Kunst im Katholizismus von Rouseau VI. B. 129.

ober anch ganzlich verwerfen; das hohe Alter bes Rofenstockes kann er meines Erachtens nicht in Abrede stellen, sobald er bie hier nachstehenden historischen Erörterungen genau unterssucht und beherzigt.

Sleich nach ber Stiftung des Bisthums würdigte man ben Rofenstod schon einer besondern Ausmerksamkeit und Pslege, und Bischof Dezilo (1054 — 1079) ließ ihn, als ein merkmurdiges Denkmal der Bergangenheit, nach seinem neuen Dombaue an der gradlinig geschlossenen Außenmauer des verlängerten Mittelschisses hinausleiten. Als man nach Berlauf eines halben Jahrhunderts (gegen das Jahr 1120) die bei den italienischen Basiliken übliche halbkreissormige Absis auch dieser Außenmauer noch hinzusügte, lag er bedeckt in jenem oben beschriebenen Behälter, und beim Ausmauern jenes Halbkreissbogens wurde sein starker Stamm, wie durch einen kleinen Kanal, nach außenhin geleitet 63).

Diese so sorgkältige Pflege hatte ihren Grund in der religiosen Ehrfurcht, welche unsere Altvordern gegen diesen Rosenstod, als ein, gleichsam von Gott selbst gesetzes, Denkmal des Ursprunges der hildesheimischen Kirche hegten, und die in spätern Jahrhunderten eher zu= als adnahm. Denn als vor ungefähr 600 Jahren eine Statue der heil. Gottesmut= ter Maria sollte angesertigt werden, und zwar in der Abssicht, um den Hochaltar damit zu zieren und selbige auch bei seierlichen Processionen mit herumtragen zu können; gab man dem Bildner, laut Angabe der Annalen, Stücke von diesem Rosenstode, damit sie als Haupttheile der Statue mit anderm Holze verarbeitet würden. Das Standbild wurde hierauf mit Goldplatten belegt und zu eben gedachten Zwecken gebraucht.

In Folge ber Beit warb auch verordnet, daß die Basfallen und Ministerialen bes hiefigen Hochstifts jedesmal nach ber Wabl eines neuen Bischofs vor bem Bilbe ben Act ber Hulbigung verrichten mußten; biese Solennität horte indeß

<sup>63)</sup> Bergl. I. Th. biefes Wertes.

mit bem Beginn ber zweiten Salfte bes 16ten Jahrhunderts auf. 64). Bergl. № 10. bes britten Beit-Abfchnittes S. 170. ff.

Neto, nach Berlauf von abermals 600 Wintern. Fann uns ein Strauch , beffen Unblid Erinnerungen aus ber graueften Borzeit wedt, nur noch werther und theuerer geworben fein ; - aber auch beim Raturforfcher muß ber Anblick eines schwachen Rosenstockes, ber feine Jahre nach bem Alter ber ftarten, Sturm und Beitwechfel tropenben Giche gablt, Theilnahme erregen. - Rann benn nun aber wohl ein Strauch ber Art, unter bem Bestand gunffiger Umffande, aus feiner Urwurzel ftets fich erneuent, ein Alter von taufend Sahren erreichen? Das Gegentheil lagt fich nicht eber permuthen, es fei benn, bag man, um bas Undenten an ben alten verehrten Strauch fpatern Sahrhunderten ju erhalten, vor bem Absterben ber Burgeln, von bem alternben Stamme, ober auch nach ber ganglichen Berborrung aller Burgeln von einem andern Sagebuttenftrauche einen Setling genommen, und ibn an bie Stelle bes alten gepflanzt habe? - eine Bermuthung. ju ber und ber boppelte Brand bes Domes und bes Munfters, wobei berfelbe gewiß fehr gelitten hat, wohl berechtigt. - Bas bas erste Bedenken angeht; so burfte fich wohl in ber Natur= geschichte nicht leicht eine abnliche Erscheinung vorfinden, welche für ober gegen biefes Alter beweisen konne. 3ch überlasse baber bie Rrage: Db bie naturliche Beschaffenheit bes Sagebuttenftrauchs bem fraglichen Alter biefes Rofenftodes entspreche? ober: Db in ben Fasern und in ber ganzen Conftruction ber Wurzeln ein hinreichender Grund gegen bas hohe Alter beffelben liege? ber Entscheibung bes Naturforschers. In Begie= bung auf die zweite Frage ift so viel gewiß, daß sich in ber gangen Geschichte ber hilbesheimischen Domkirche auch Nichts findet, was die Vermuthung einer spatern Nachpflanzung begrunden konnte. Denn bei ber religiofen Berehrung, man flets fur biefen Rosenftod begte, beffen Ausgeben man als ein bofes Borgeichen angefeben haben murbe; hatte man ein Abfterben besselben gewiß in den Annalen vermerkt, und bas Jahr und

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Siehe die Abbilbung des Standbilbes unter Lithog. II. Th. Per. III. Aaf. 10. Fig. 6.

ben Tag ber neuen Unpflanzung angegeben 65). Der gangliche Mangel an Nachrichten hierüber, Die oben erwähnte munbliche Uberlieferung und ber 10" ftarte Stamm, ber zweifelsohne über ben Wurzeln noch ftarter ift, beuten vielmehr auf bas Es läßt fich ferner aus geschichtlichen Quellen ermeisen, baf bei bem im 11ten Sahrhunderte ftattgehabten ameifachen Brande Stamm und Burgeln bes Rofenftod's verschont geblieben find. Denn über ben erften Brand, am 21. Januar 1013, berichten ber fachfische Unnalift, Die Chronis fen und Jahrbucher bes Michaelis-Rlofters, fo wie auch ber fast gleichzeitige Bollenber ber Biographie bes beil. Bermvarb, bag bas Reuer nur bie Dombibliothet und ben Sochaltar auf bem Chore (sanctuarium) ergriffen und verzehrt habe 66). Über ben zweiten, im Jahre 1046, in ber Dommunfterfuche ent= ftanbenen Brand, ber weit gerftorenber um fich griff, ber erstere, wiffen wir zufolge ebengebachter Quellen, bie Domkirche mit ben Wohnungen ber Stiftsgeiftlichen, Brudernstift bes beil. Epiphanius und andere nahgelegene Ge= baube ein Raub ber Alammen wurden; allein bie Domgruft und bas Sanctuarium verschont geblieben find 67).

Durch biese historischen Erdrterungen glaube ich bas hohe Alter bes Rosenstocks erwiesen zu haben, viel aussuhrlischer hatte ich mich aber über basselbe noch aussprechen konnen, ware mir nur eine Abschrift von jener Urkunde zu Theil ges

<sup>65)</sup> In bem vorhergegangenen Winter bes Jahres 1788 ichien ber Ros fenftod gang erfroren zu fein; allein im nächsten Frühjahre trieb er neue Sprößlinge, die sich in der Folge in Zweige und Reiser von zuvorbemerktem Umfange ausbreiteten.

<sup>66)</sup> Principale templum Hildinsheimensis Ecclesiae, Diabolo insidiante, per noctem igne succensum, sed solo divinae miserationis subsidio velociter est extinctum. Sed hoc no bis restat lugendum, quare in eodem incendio cum praeciosissimo Missali ornamento immensa periit copia librorum XII. Kal. Febr. Annalista Saxo ad annum 1013.

Venerabile templum mansit incolume, sed altare summum sanctae Qei genitricis ignis inundatione confractum erat. Lei bn. S. R. Br. Tem. I. 458. 723.

<sup>67)</sup> Annalista Saxo ad annum 1044. Leibn. S.R.Br. Tom. I. 745.

worben, welche vom Bischose Hezilo ausgestellt sein soll, und in der nahere Angaben über den Rosenstod und über das unter dem Dochaltare in der Gruft besindliche steinerne Beshältnis verzeichnet sind. Ein sehr unterrichtetes Mitglied des hiesigen vormaligen Domcapitels außerte sich mir erst noch vor Kurzem darüber, daß das zuvordemerkte Document im Arzchive des Domssifts vorhanden gewesen sei.

Demnach schließe ich hier nun, als an einem passenben Orte, mit nachstehenden Bersen, welche dem Gedichte eines vaterlandischen Berkassers, unter der Aufschrift: Die Rose am Dome, entlehnt sind. Sie lauten:

> Und ba pflanzt' er 68) jene Rose, Die noch heut' am Dome blüht, Die, noch jung in grauem Moose, Ferne Zeiten kommen sieht.

Ahnungsvoll ift ihr Bebeuten, Sohe Geister walten bort; Mag Saturn ben Ring burchschreiten, Heilig ift und bleibt ber Ort.

<sup>68)</sup> Rach ber Meinung bes Dichters ift ber Rofenstrauch von Karl bem Großen gepflanzt. — Siehe hilbesheimischen Lieber-Kranz, herausgegeben von h. A. Elingel und J. Graen. hilbesheim 1839. Seite 51. —

# Dom zu Hildesheim,

feine beiben

ausgezeichnetften Bifcofe

### St. Beruward und St. Gobehard

beforieben'

v o n

Dr. Johann Michael Rrat,

Mitglied ber beutschen Gesellschaft zu Erforschung vaterländischer Sprache und Alterthamer in Leipzig, und bes hiftorischen Bereins für Riebersachsen 2c. 2c. 2c.

Mit 6 Abbilbungen.

Silbesheim 1840.

In Commiffion ber Gerftenbergiden Budhandlung.

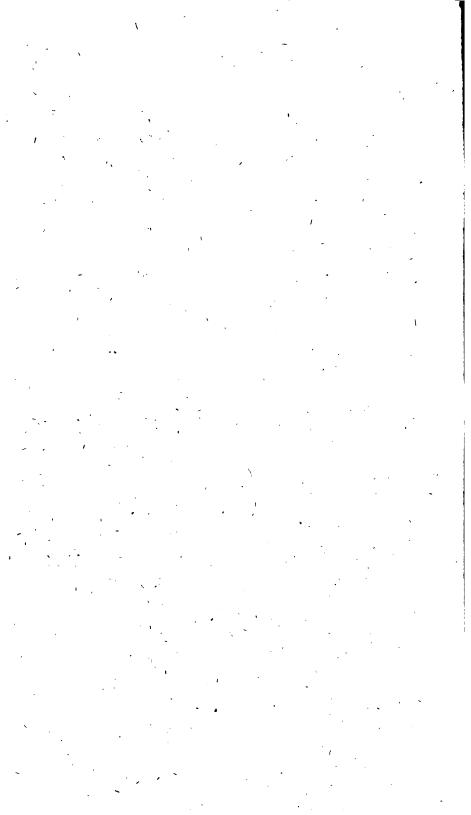

Die Lebensbeschreibungen der beiden hildesheimischen Bisschöfe St. Bernward und St. Gobehard, welche den dritten Theil des Werkes: "der Dom zu Hildes-heim" bilden, sollten nach meinem ersten Plane gleich unmittelbar dem zweiten Theile beigedruckt werden; da indeß diese Biographien schon ein für sich bestehendes Ganze ausmachen und hier gleichsam nur als eine hochst geeignete Zugabe zu betrachten sind, so fand ich es zweckmäßiger, selbige vom zweiten. Theile zu trenenen und als ein Werkchen sür sich, oder vielmehr als den britten Theil des Domes zu Hildesheim hersauszugeden; und nach der Biographie des heil. Godeshard hard die nöttigen Urkunden vom zweiten und dies sem Theile in einer Anlage solgen zu lassen.

Moge biese historische Arbeit von Jedem mit Nachsicht aufgenommen, aber auch gehörig — gewürdigt werden!

Der Berfasser.

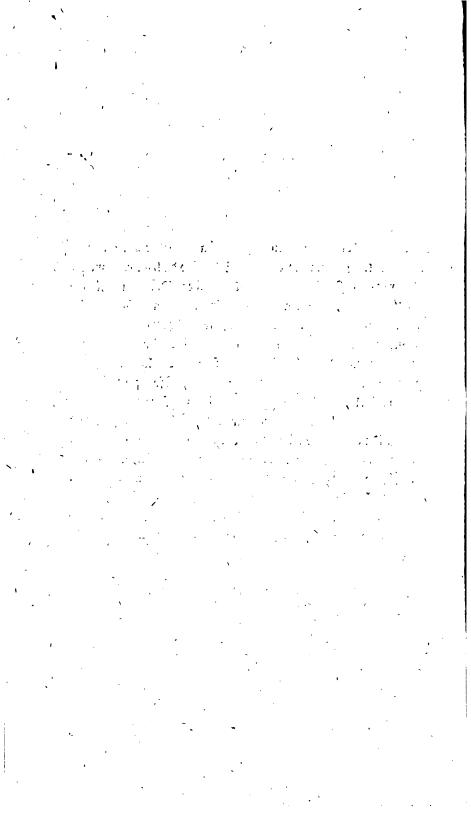

## Dritter Theil.

St. Bernward und St. Godehard.

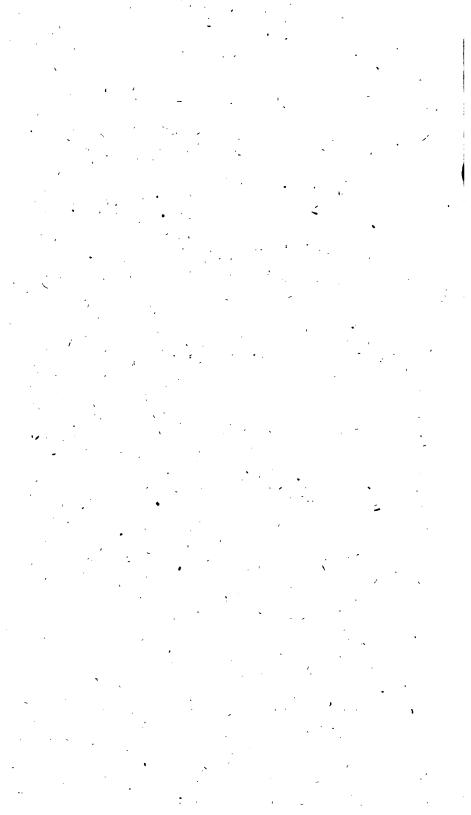



Wir finden in authentischen Zeitbüchern, daß sich mehre hildesheimische Bischose durch ihr thatkräftiges Wirken viele Verdienste um Kirche und Staat erworden haben; unter diessen nennt man aber vorzugsweise dre i Manner, welche sich durch ihre Kenntnisse, Weisheit, Frommigkeit und Tugenzben so ausgezeichnet haben, daß sie nicht nur ihr Jahrhundert erleuchteten, sondern, gleich der untergegangenen Sonne, auch auf ihre Nachwelt segensreich einwirkten. Ihre Namen sind: Altfrid, Vernward und Godehard. — Die Kirche versetze sie nach ihren Dahinscheiden unter die Zahl der Heiligen, und alsbald erkor sich Hildesheims Didcese die beis den letzgenannten Oberhirten zu ihren Schukpatronen.

Hochverehrt find fie immer von unfern Altvordern, aber auch von uns wird bas Andenten an fie mit großer Bereherung gefeiert.

Die vielfachen Berdienste, welche ber heilige Altfrid um unser Hochstift hat, sind uns leider zu wenig bekannt, weil die ersten Geschichtsquellen, die feiner besonders gedachten, in Feuerstammen aufgegangen sind; spätere Annalisten stellen ihn übrigens den beiden eifrigsten und thätigsten Bischofen, Bernward und Godehard, zur Seite 1). Der wenigen Nachrichten, welche von dem Leben und Wirken Altfrid's dis auf unsere Zeit gekommen, ist bereits im ersten Theile Erwähnung geschehen. Das Leben von Bern-

Strgf. Mabillon, Acta Sanct. Ordin. S. Bened. Saccul. 4. bened. part. 2, p. 259. Acta Sanctorum ap. Bolland. T. III. Augusti. p. 210 — 214.

warb und Gobehard wollen wir aber von allen Seiten, von ihrer Geburt an — ihre Abstammung, frühere Bildung, ihr thatenreiches Wirken und Handeln — bis zu ihren heimgange zu Gott so genau und vollkommen, als möglich, beschreiben, mit wie vielen Schwierigkeiten und Mühen wir auch zu kämpfen haben, die einzelnen Bruchstücke ihres kebens aus dem Dunkel der lange verschwundenen Jahrhunderte hervor zu suchen, zu sammeln und zwecknäßig zusammen zu stellen. Wir gehen nun zuerst über zu

### Bernward's thatenreichem Leben

u n b

seinem Wirken als Bischof von Hildesheim.

Bernward, Berward auch Barward, entsprofen aus ebler Sachsen Blute, ist um die Mitte des 10ten Jahrhunderts auf der Sommerschendurg geboren 2). Sein Bater war Graf Diedrich. Den Namen seiner Mutter

<sup>2)</sup> Die in Folgenben angeführten Granbe machen es mehr als wahrs scheinlich, bas Bernward von dem eblen Geschlechte, welches auf der Sommerschenburg (liegt 1 Meile von Helmstädt) seinen Sit hatte, väterlicher Seits abstammte:

a. Die umftändlich geschriebene Biographie Bernward's von Theoberich II. zehntem Abte im Benedictiner-Alofter zu St. Michael in Silbesheim, + am 1. Dec. 1205. — Eine Abschrift von bieser Lebensbeschreibung vom J. 1419, vielleicht das einzige Eremplar, welches noch vorhanden ift, befindet fich in meinen handen.

b. Jene Gebächtnistafel mit Inschrift aus ben Jahren 1195—1205, welche sich bis 1543 in ber großen Michaelis-Kirche befand, aber laut Angabe authentischer Documente, von ben hiesigen Burgern ist zerschlagen worben. Siehe bie Abbild. berselben in ber Urstunden-Anlage.

Abbiling San Gadaffnißbafal, dia fif in San afamaligan großen Alefan Ringfa zie B. Whifaal bafand inn im Jafaa 1543 von San Jillast. Lingan zanstiflagen ist.

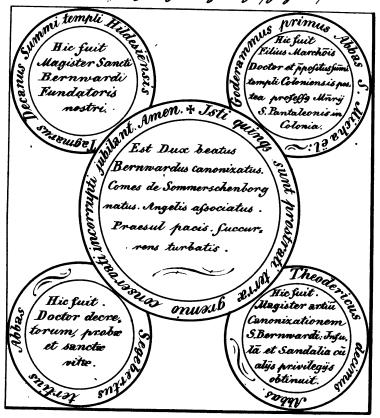

Entwommen and San Original. Actan malefo has Lifering aimed Frecas fad gazon von Aust San Hart Gelvarfains mon Tailou sab Sales fains man Jan Raistelannange, vieston zie Ogarar — im Mazlar gassfielt waren.

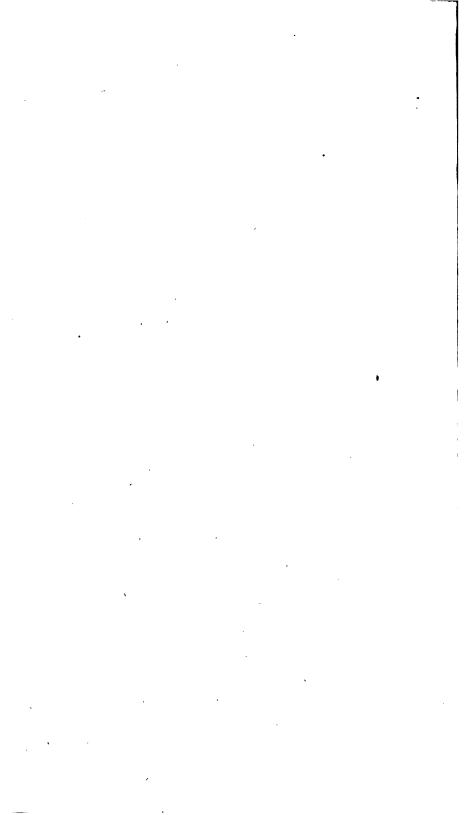

hat uns die Geschichte noch nicht ausgeliefert, wie wohl dies die schuldige Dankbarkeit wünschen muß, da dieselbe in der zarten Kindheit Wernward's schon so vortheilhaft auf sein herz eingewirkt und den Grund zu den hohen Tugenden in ihn

- c. Die verschiebenen Archivalien und Documente bes von Berns ward gestifteten Rlosters St. Michael.
- d. Die alte Grabschrift von Bernward's Schwester Jubith, welche am Isten Marz 1000 im Rlofter zu Ringelheim als 26s tiffin ftarb.
- e. Die Capelle auf bem Hause Sommerschenburg mit dem Altare St. Barward i. Selbige war, laut der magdeburgischen Kirchenvisstations-Acten, vom Jahre 1562—1564, mit einem geistlichen Lehne bewibmet und hiezu sollen gehört haben: 10 Scheffel Rocken braunschw. Maß jährliche Pacht, 3 Schwad Grases und ein Garten.
- f. Die Bernward's Capelle, unter ber Beste Sommerschens burg, welche bis zur Reformationszeit von den Benedictinern bes Michaelis Rlosters jährlich als Wallfahrtsort besucht wurde, in den Stürmen des Baurenkrieges theilweise niedergebrochen, seit 1705 aber an einen Schreiner veräußert und zu einem Wohnhause eingerichtet ist.
- g. Die Bernward's. Capelle, welche vor ber Glaubenstrennung zu Etgersborf ober Etgersleben ftand, und seit 1540 mit
  bem Dorfe ganzlich verwüstet ist. In dieser Capelle mußte
  ber zeitige Pfarrer von Sommersdorf, dem Sommerschenburg
  eingepfarrt ist, den Gottesdienst verrichten und bafür erhielt er
  (wie noch jest) die St. Bernwardi Intraden, wie sich bieses in den zerkückelten Pfarrarchivalien zu Sommersdorf, welche
  mit dem Jahre 1604 anfangen, deutlich verzeichnet sindet.
- h. Die nahe bei Sommerschenburg liegenden Güter, womit bas Rlofter jum beil. Michael im 3. 1922 bewihmet wurde, welche baffetbe aber im 16ten Jahrhunderte beinahe alle verloren hat.
- i. Die Kirche ju Sommereborf, welche bem h. Bernwarb ju Ehren geweiht ift.
- k. Die Aussage ber Shne bes heil. Benebictus im Rlofter zu St. Michael, welche ben Geburtsort ihres Stifters Bernward mit bem Ramen "Sommerschenburg" bezeichneten und bei benen sich gewiß bas Anbenten an jene für sie so h. Stätte burch liberlieferung im Munde bewahrt hatte. Woher endlich ber Rame: Bernwarb'szelle, womit man in frühern Zeiten auf

gelegt hat, welche ber Welt so nütlich geworden sind. Das gegen ist uns ihr Vater Athelbero als Pfalzgraf (comes palatinus) bekannt, welcher, außer dieser trefflichen Mutter unserd! Bernward, noch Folcmar, Dom-Diacon zu hilbesheim, nachmaligen Bischof zu Utrecht ) und Rothegarbis, Abtissin zu hilbewardhausen (Hildewardensis ecclesise abhatissa) ) erzeugte.

Bom Grafen Diebrich und seiner Gemahlin stammen folgende vier Kinder, zwei Sohne und eben so viele Tochter ab, namlich: Graf Lammo, Gunstling des Kaisers Dt to III., welcher die vaterliche Burg bewohnte 5), unser

ber Sommerschenburg neben bem hohen Bart = Thurme ein Semach bezeichnete ?

Daß bie Seschlechtsnamen erst zu Ende des eilften Jahrhunderts, daß sie erst unter heinrich V. auftamen, als die Gauenversessung mehr und mehr erlosch, die Gaugrafen zugleich die reichsten Allodialbesiser wurden und von ihren Burgen und herrenhäusern den Ramen entlehnten, thut gar nichts zur Sache; denn die Seschlechter haben doch eben so eristirt und können nicht collectiv nach den Taufnamen in der Geschichte fortleben. Sie werden also nach dem Gaue, nach ihrem Hofamte, zulest nach ihren Burgen dem Gaue, nach ihrem Hofamte, zulest nach ihren Burgen bernannt, deren Ramen nicht allein unter den verschiedenen zweigen derselben Familie wechselt, sondern dei dem Stammherrn selbst, sofern er mehre Schlösser besaß und bald das eine, dalb das andere vorzugsweise bewohnte und somit als seinen Hauptsis betrachtete.

- 3) Defuncto D. Balderico Folcmarus, Bernwardi episcopi hildesheimensis avunculus, XVI. Epis. praefuit in dignitate episcopali annis fere XIII, fuit vir certe totus bonus, sanctus et fidelis. Obiit Anno Domini DCCCCLXXXIX. III. Idus Decembris, sepultus in ecclesia Trojectensi, in parte boresli inter duas columnas in opposito altaris S. Barbarae. Batavia sacra pag. 128. Historia Ultrajectina a Joh. de Beka p. 35.
- 4) Interea Domina Rothegardis dignae memoriae Hildewardensis Ecclesiae Abbatissa, venerabilis Bernwardi Episcopi matertera etc. Thangmar in vita S. Bernwardi e codice membr. hilwartshausen ein Augustinessen. Aloster im Fürstenthume Söttingen, an der West. Seite des Weser-Flusses nach hessen zu, eine Stunde von Winden, soll ums Jahr 944 gegründet sein. Leipz. Universal-Lericon Th. XIII. S. 99.
- <sup>5</sup>) Frater Bernwardi episcopi Tammo Comes Imperatori gratus,

Bernward, Bischof von hilbesheim; Thietburg, welche im Jahre 997 vom Kaiser Otto III. mit einer zu Wostalmeshusen im Leinegau gelegenen Huse Landes beschenkt ward dub Judith, die als Abtissin am 13. Marz des Jahrs 1000 zu Mingelheim das Zeitliche verließ?).

Außer diesen Geschwistern Bernward's gehören noch zu seinen Blutsfreunden der Metropolit Erkenbald von Mainz, zuvor Abt von Fulda (reg. vom 1. April 1011 und † den 18. Aug. 1021), der Bischof Benno von Meißen, zuvor Abt zu St. Michael hieselbst, † 1107, und Graf Altmann von Olesburg, dessen Tochter Frederunde im Jahre 1007 das Kloster Stederburg stiftete.

vir certe omnium morum probitate praeclarus, ad Regis imperium, paternum munitum valde castellum de Sommerschenborg insedit. Ex vetusto manuscripto monasterii S. Michaelis und aus Abt Abeoberich's panoicifit.

Graf Tammo erhielt auf Berwendung des Markgrafen Hugo die Hufe Bernard's zu Inglinnem, welche der Kaiser Otto III. dem Markgrasen zuvor geschenkt hatte, und diese Schenkung ward durch eine zu Ravenna am 12. Mai 1001 ausgestellte Urkunde bestätigt. — In einer andern am 18. März desseskellte Urkunde des stätigt. — In einer andern am 18. März desseskellten Vahres ausgestellten Urkunde schenkte ihm der Kaiser Otto III. ein Gut von fünf hufen zu kuidicha in Ekkebert's Grafschaft gelegen. Blum's Geschichte des Fürstenthums hildesheim B. II. S. 106 und 107. Reues vaterl. Archiv 1828 Ltes Heft., in welchem uns weiland Jusstigrath Koken S. 276 und 277 beide Urkunden mitgetheilt hat. —

<sup>6)</sup> R. vateri. Ard. v. 3. 1828. 2tes Beft 266.

<sup>7)</sup> Das Grabmal der Judith in der Kirche zu Ringelheim, welches unter dem letzten Prälaten Godehard Arnoldi dei Wiederhersstellung und Erneuerung der Kirche 1796 hinweggeräumt oder überkleidet ist, hatte solgende Inschrift: Ao. Dni. Reparationis sakutis nostrae millesimo, tertio Idus Martias declinavit hujus saeculi terras religiosissima Dna. Judith, marchionissa ex Sommerschendung, Bernwardi venerabilis Hildesimensis episcopi soror, Abbatissa hujus loci. Ita Copion. Monasterii in Ringelen et Annales Monasterii S. Michaelis. — Bergl. Urtunsbenanlage MS XIII. Sründliche Rachrichten von dem Leben und dem Lode des heil. Bernward's gebruckt zu hildesheim 1767.

<sup>8)</sup> Berg! Anmertung 31 und 44.

Die ersten Jahre seiner Kindheit verlebte er unter der Ansschipt und Psiege seiner Mutter; allein in den folgenden Anabenjahren beforgte sein Oheim, der Dom-Diacon Folcmar, im hiesigen Dommunster dessen Erziehung. Als nun dieser im Jahre 977 zum Bischose von Utrecht erwählt wurde, empfahl er seinen Enkel dem hildesheimischen Bischose Otwin<sup>9</sup>), der ihn dem damaligen berühmten Borsteher der Domschule, Domscholaster Thangmar oder Thanmar zur fernern Erziehung und zum zweckmäßigen Unterrichte anvertraute.

Dieser bemerkte sogleich die Auffassungstraft, Bisbegierde und den unermüdeten Fleiß seines Zöglings mit Bewunderung: denn er übertraf bald seine Mitschiler; oftmals
ward er ihnen ein Belehrender. Ein so erwünschtes Fortschreis
ten in den Wissenschaften und der Augend erfreute den Domscholaster, wie auch den Bischof Otwin, in dem Grade,
daß er Bernward zum Erorcisten seiner Kirche weihete,
und jenen ermahnte, sich noch eifriger des Knaben anzunehmen. Thangmar hatte als Rotarius des Stifts auch defsen weltliche Angelegenheiten zu besorgen und mußte deswegen
viele Keisen unternehmen, auf denen er hänsig Bern ward
zu seinem Begleiter mitnahm, um dessen Fähigkeiten in verschiedenen Fächern des Wissens genauer zu prüsen.

Er beschreibt selbst ihre Beschäftigungen mabrend bieser Reisen auf folgende Art:

»Ich mahlte ihn fehr oft, fagt Thangmar, wenn ich in Geschäften bes hilbesheimischen Bischofs mich auf Reisfen begeben mußte, zu meinem Begleiter, um seine Anslagen noch forgfältiger zu erforschen. Da entbedte ich in

<sup>9)</sup> Hic irrepsit gravis error in Thangmarum, cum loco Otwini Osdagus denominetur. Nam Folomarus anno 977 episcopatum Trajectensem obtinuit, et Osdagus anno 985 episcopus hildesiensis factus est; ergo eo tempore, quo Folomarus adhuc Hildesii diaconus fuit, ab eo Osdago episcopo puer Bernwardus non tradi, nec ab hoc Thangmari disciplinae commendari, nec Exorcista ordinari potnit. Annotationes ad vitam S. Bernwardi ex mscpt. vetust. monast. S. M. — Grünbliche Racht. von bem Leben und Lobe des h. Bernward.

ihm zu weinem Exstauren bei einem so zarten Alter vielerlei liebenswürdige Eigenschaften. Oft brachten wir zu Pferde fast den ganzen An mit wissenschaftlichen übungen zu, und behandelten einen Gegenstand so aussührlich, als wenn wir gegenwärtig in der Schule wären. Bald ergötzen wir und mit dem Splben-Maße und Bersbaue, und gingen dann wieder zur Abwechselung zu übungen in ungedundener Schreibart über; dalb trugen wir Beweise in gewöhnlicher Redeart vor, dann wurden sie in kunstliche Bernunftschlüsse eingekleidet, wodei er mir oft, wiewohl sehr bescheiden, spitssindige, aus dem Innern der Philosophie hergenommene Fragen vorlegte. Eine so eifrige Lernbegierde ergötze mich ungemein.

Bu keiner Zeit, nicht einmal bei ber Aafel, ließ Bernward's Eifer nach; jebe schöne Kunst entstammte ihn aufs Höchste, auch mit dem Leichtern, mit den Kunsten der Handwerker beschäftigte er sich gern. Er schried schön, malte niedlich: in der Kunst, Metalle zu bearbeiten, in Einsassumerke, bewährte er sich in der Folge als Meister, wie er sich denn auch durch den größten Theil seiner mit Geschmack und Pracht aufzgeschirten Gedäude ein bleibendes Denkmal errungen hat. Im innern Haushaltswesen zeigte er sich so klug und geschickt, daß man sollte geglaubt haben, er ware von Ingend auf damit beschäftigt gewesen.

Nachdem Bernward seine Studien in dem Dommunsster zu Hildesheim vollendet hatte, wünschte der Großvater diesen, ihm so oft gepriesenen Neffen in seiner Sesellschaft zu haben. Bernward erfüllte willigst das Verlangen des alterschwachen und seiner Hülse und der Erheiterung bedürftigen Greises, und gewann durch sein kluges und diensibestiffesnes Benehmen die Liebe desselben so sehr, das Athelbero, obgleich er selbst mit Kindern beiderlei Geschlechts gesegnet war, ihn an Kindes Statt annahm, und nichts Wichtiges ohne vorherige Berathung mit ihm zu unternehmen wagte. Nach Berlauf einiger Zeit reisete Bernward nach dem Hose Erzbischofs und Reichskanzlers Willegis 10), eines Freundes

<sup>10)</sup> Willegis, zuvor Palastcapellan Otto's II. balb barauf bessen

feines Großvaters, nach Mainz umb empfing von bemfelben, ba er von Jugend auf beständige Reigung um geiftlichen Stande gezeigt batte, nach ben bazu erforberlichen Borbereitungen, bie brei boberen Beiben. Dierauf tehrte er, als Priefter, au feinem Grofvater Athelbero gurud, ber ihn mit Freuben wieber aufnahm und ihn bat, die Zage feines noch turgen Lebens bei ihm gugubringen. Dier übernahm Bernwart bie Bermaltung ber Geschäfte beffelben, war ausharrend gang Tage und Rachte hindurch ein treuer, unermubeter Berpfie ger bes franklichen Mannes und wußte fich baneben bie Liet und Achtung ber übrigen Umgebung zu erwerben. biefer Beit erbot fich ber Bischof Folomax, fein Oheim, ibn als Propft bes Rlofters Deventer anzustellen: junge Mann jog es aber vor, bei feinen obgleich beschwerliden Dienstpflichten bis jum Tobe bes Grofvaters auszuharren und lehnte beshalb bie Pralaturmurbe mit ebeler Gelbstaufop: ferung von sich ab.

Nach bem im Jahre 987 erfolgten Dahinscheiben bes Großvaters begab er sich an den kaiserlichen Hof. Hier wurde er von der Kaiserin Theophania 11), die damals mit ihrem Mündel dem Netche vorstand, auß Freundschaftlichste empfangen und bekleidete die Stelle eines Palastcapellans. Der Ausenthalt am Kaiserhofe verbreitete neuen Glanz über seine Verdienste und Tugenden; in kurzer Zeit erward er sich der hohen Gebieterin Gewogenheit und die Gunst der Großen des Reiches in dem Grade, daß ihm mit Zustimmung jener sowohl als dieser noch im genannten Jahre die Erziehung und der Unterricht des erst sieden anders

Ranzler, auch Lehrer Otto's III. trug das erzbischöfliche Pallium zu Mainz vom Jan. des Jahrs 975 bis zum 23. Febr. des Jahrs 1811, wo er starb. Unter ihm geschah die erste Erbauung des Dor mes zu Mainz 978 — 1009.

<sup>11)</sup> Theophania war eine Tochter bes griechischen Raifers Romas nus, aus ber makebonischen Dynastie, ber am 15. Marz 963 ftarb.

<sup>12)</sup> Otto III. erblickte 980 im Walbe Ketil (in Sylva Ketil) bas Licht ber Welt und ftarb nach 18jähriger Regierung in ber Stabt Pa

trauet wurde. - Das Geometrie-Buch, bier beilanfia bemertt, welches Bernward beim Unterrichte Dito's III. gebraucht hat, befindet fich unter ben toftbaren Sanbfchriften der Domkirche, und ift im II. Theile S. 104 - 109 genau befchrieben. - Unter feiner Leitung machte ber faiferliche Pring bebeutenbe Fortichritte in ben Biffenschaften, und fing an, nich in Geschäften und forperlichen Ubungen auszuzeichnen. Bahrend biefer Beit fehlte es nicht an Menfchen, Die burch übertriebene Willfährigkeit fortwährend fich die Buneigung bes funftigen herrichers zu erschmeicheln suchten. Der weise Lebrer wußte benfelben aber burch einen, mit gartlicher Liebe verbundenen Ernft gegen alle Gefahren der Jugend zu fichern und zu leiten, wofür er bann mit gutraulicher Folgfamteit und fortbauernder Gegenliebe belohnt wurde. 3m Jahre 991 Karb bie Mutter bes erft neunjährigen Otto 13), worauf Bernward fogleich von ihm jum Kangler ernannt wurde. Best nahm fich fein Behrer mit befonderer Borficht ber Reichsgeschäfte an, und prufte, als erfter Rath, fammt bem jungen Raifer zuvor alles basjenige, wozu ihn bie Soflinge mit Schmeicheleien zu überreben suchten. So ordnete Dito burch feinen Behrer und Diefer burch feinen Furften und herrn bie Ungelegenheiten bes ganzen Raiserreiches.

Kaum waren ein Jahr und einige Monden verstoffen, als sich für ihn ein neues Feld eröffnete, um wohlthätig hans beln und wirken zu können. Durch den Tod des Bischofs Gerdag ward der bischöstliche Stuhl von Hildesheim erledigt 14). Einstimmig wurde Bernward, der sich durch seine bekannsten Tugenden und seltenen Eigenschaften längst schon die Ach-

terno ohnweit Rom ben 24. Jänner 1002; seine irbische Hülle ward nach Achen gebracht und baselbst beigesest. Annalista Saxo und Ditmar chr. merseburg. zum gebachten Jahre.

<sup>13)</sup> Auf einer Reise zu Nimwegen erkrantte sie plöglich und starb am 15. Juni genannten Jahres; ihre irbischen überreste wurden, wie sie befohlen hatte, nach Köln gebracht, und baselbst in der St. Pantaleons-Kirche beigeset.

<sup>14)</sup> Gerbag enbete am 7. Dechr. 992 seine irbische Lausbahn. Leib. S. R. Br. Tom, I. 720. Annalista Saxo ad annum 992.

tung und Liebe ber Clerifei und bes Boltes erworben hatte, jum Bifchofe von hilbesheim erwählt und ernannt, won auf ihn am 15. Januar bes Jahrs 993 ber Erzbischof Wille gis consecrirte.

Bei biefem glangenben Berufe fant nun bie tief in Bernward's Geiffe gewurzelte Gottes: und Menschenliebe, wie auch bie barauf gegrundete Reigung, feine Rrafte ernft lich für beibe zu verwenden, volle Rahrung und Selegenheit jum Birten, und fein irbifches Gut biefer Abficht auf bie nutlichfte Art ju widmen. Die Beforberung bes Gottesbien: ftes und einer acht-christlichen Lebensweise in feiner Beerbe mat ber Sauptzweck, ber ihm flets von Augen schwebte. Umgam mit Gott betrachtete er als bie erfte feiner Pflichten. Reben bem , bag er fich allein gange Stumben lang mit bem Bebete und frommen Betrachtungen beschäftigte, wohnte er fruh Morgens mit ber Clerifei nach ben canonischen Borschrifs ten bem Chorgefange bei, barauf ber beil. Meffe, ober er verrichtete felbst, vorzüglich an festlichen Tagen, bas beilige Opfer; prebigte bas Wort Gottes ber Gemeinbe, ober er klarte mit gartlicher Berablaffung bie erften Glaubensmahrheis ten ben Unmiffenben. ' Rach bem Gottesbienfte borte er bie weltlichen Ungelegenheiten feiner Untergebenen an, gab Rach und ertheilte Unterricht, ober ichlichtete ihre Rechtshandel mit vieler Einsicht und eindringender Beredfamfeit. er burch seinen Allmosenpfleger fur bie Unterflutung ber Durf: tigen, von benen er taglich mehr als hundert mit Speisen erquicite. Hierauf besuchte er die Bertstätten ber Runftler und Sandwerter, befah und prufte eines Jeben Arbeit; gab fich nach allen biefen mit feinen geiftlichen Brubern und ben eingelabenen Weltlichen zu feiner frugalen Tafel, bei webcher auch gewöhnlich ber Beift ber Unwesenben burch eine leht reiche Borlefung erquickt murbe. — Dies waren somit bie taglichen Beschäftigungen bes an Ordnung und Thatigkeit gewöhn ten Bifchofe.

Bernward's Eifer erstreckte sich aber auch auf alle jene Beburfnisse, welche sich in bem erft aufblubenben, noch jugenblichen Bisthume natürlich vorfanden. Die Schreibekunft ließ er nicht nur im Dommunfter, sondern auch an perschiesbenen andern Orten einüben, um geschickte Schreiber zu bil

ben; dadurch brachte er eine bedeutende Sammlung von Handschriften, theologischen und philosophischen Inhalts zussammen, von denen unter andern noch ein Missale, ein Masnuscript, die ganzen Bücher des alten und neuen Bunz des enthaltend, und drei Evangeliarien oder Evangelien Godices, im Domschahe zu Hilbesheim ausbewahrt werden 15).

Den des Lesens Unkundigen suchte er den Inhalt der beil. Schriften überhaupt, auf eine, ihren Begriffen angemessene Art zu vergegenwärtigen. Die kurze Berdilblichung der evangelischen Geschichte an der, jetzt auf dem großen Domshose ausgerichteten, aus Erz gegossenen Säule und der Hauptbegebenheiten aus der Geschichte des alten und neuen Bundes, die beim Eingange in die Domkirche an den beiden großen, ehernen Thürslügeln sich zeigen, sollten daher der Gemeinde, dei welcher ein Buch und die Kunst zu lesen damals noch etwas Seltenes war, durch solche Versinnlichung einen vor Augen schwebenden, sich immer erneuenden, Unterzicht ertheilen; und hiedurch bekundete er seine Lehrweisheit, Menschen= und Gottesliebe 16).

Als frommer, eifriger Seelenhirt belebte und untersstützte er die Sittlichkeit der Gemeinde durch Beispiel und Lehre; als ein Mann, in Allem erfahren, was damals zur Kunst und gelehrten Bildung gehörte, beförderte er die zeitsliche Bohlsahrt detselben. Er besaß seltene Kenntnisse von der Metall = Scheidekunst, worüber er auch eine Abhandslung geschrieben hat, welche er dem Kloster St. Michael schenkte 17). In der Arzneikunde war er sehr erfahren,

<sup>15)</sup> Bergl. Ih. II. biefes Bertes S. 109 - 128.

<sup>16)</sup> Siehe Th. II. diefes Berfes S. 46 ff. und 59 ff.

<sup>17)</sup> Bernward hinterließ bem St. Michaelis-Rlofter ein Buch über Alchemie, von ihm selbst geschrieben; biese merkwürdige Urkunde ift bem Rlofter im breißigjährigen Kriege entwendet worden, wie folgende einem Original Documente entnommene Worte genau bestunden:

<sup>,,</sup> Demnad von mir Abbten Johann ju St. Michael alhier, nachrichtunge begehret worben, wegen bes beiligen Bar-

und befroegen wurde er auch von ben vornehmften Rranten ju Rathe gezogen 18). Done frembe Unweisung richtete er Bie-

wardi Fundatoris nri hinterlaffenen Buche von ber Alde. miftentunft, welches in vnferen Gotteshauß verborgen geme: fen, Alf berichte 3ch barauff, baß 3ch mit meinen Conventualen anno 1634 in Vigilia B. M. V. Assumptionis Enfer Profeshaus verlaffen mußen, vnb hermannus ganbes . berg Rürftl. Brungw. Egenebg. Cammermeifter foldes eingenommen, welcher (von bes beiligen Barwardi hinterlaffenen Reuw. Testament auf Pergament in folio gefdrieben, vnbt Abbati sub Anathemate wie noch ju feben donirt worben) bie bretter so mit Arabischen golbe und Edlensteinen besetzt gewe: fen, abgebrochen, und sub altare Sacelli Abbatum auf ber Abbten, S. Barwardi buch, welches fünftlich mit einen schloßlein verwahrt gewesen, gefunden, wie Ich in restitutione Monrii 1642 vom Doctore Jordano medico nostro (ftarb ben 15. October 1659 und war auch ftabtischer Archivar, wie Schnarmachers Unnalen S. 236 befunden) munblid berichtet worben, welcher bag Buch gesehen, gelesen unbt mir nachfolgenbes communiciret hatt."

#### Titulus

#### A. K. Y.

(SS.) Secretum Secretorum) quod sub poena aeternae damnationis relinquo meis Successoribus.

1o. Incipit materia,

20. Forma procedendi juxta materiam.

"Diefes hatt mir vorgemetter Doctor Jordan sub mann propria communiciret, vnbt weil Er ein sonberlicher liebhaber ber antiquität gewesen, als wirdt Er bieses auch fleißich notiret vnbt seinen Posteris hinterlassen haben, bavon Dr. Berens sein Schwiegersohn, wie auch Cammermeisters Lanbesberges Erben, so ohne Zweissell solches buch noch ben sich haben werden, gueten bericht geben können, Welches Ich haben werden, gueten bericht geben hilbesheimb ben 16. Novembris stylo novo Anno 1666.

Johann Abbt zu St. Michaell

m. ppria.

Eine Beichnung bes heil. Erzengels Michael, ber im Kampfe mit bem Drachen bas gezuckte Schwert mit ber Rechten emporschwingt, eröffnete bieses höchft merkwürdige Buch. Annales Monast. S. Michaelis Hildesii. p. 9. ms.

<sup>18</sup>) Dithmari Episc. Mers. Chronic. Lib. VI. p. 179 a J. A. Wagen er edit. 1807 Norimb.

gelbrennereien ein, und gab daburch Land und Leuten bas ficherste Schukmittel gegen die damals so verwüstenden Reuersbrunfte 19).

Die Malerei, Mofait und Bilbhauerei, ber Erzguß, bie Schnit : und Ginfaffungstunft maren ibm auf alle nur mögliche Beife geläufig und er verbreitete bergleichen Kenntniffe vorzüglich baburth, bag er Junglinge, welche Beichen eines funftfinnigen Geiftes verriethen, in feine Bertfiatte (laboratorium) führte, und fie bafelbft aufs Freundschaftlichfte anwies, bem fproben Metalle, hartem Steine, ungelenkem Solze und Elfenbeine gefällige Formen zu geben 20). Die Geschickteften unter benfelben waren ihm auf feinen verschiebenen Reifen, vorzüglich nach Italien, ftets zur Seite, um ihren Geschmad burch Anschauung meisterhaft schoner Runftgebilbe zu üben und bann felbige hier nachahmen zu konnen. -Er selbst versuchte übrigens Manches, was er Rügliches und Schones an andern Orten gefeben hatte, auch in feiner Beimath ichidlich anzubringen und zu verwirklichen. Fur bie Bericonerung feines Domes forgte er gang vorzüglich, schmudte beffen Banbe und Getafel mit paffenben, hellfarbigen Bemalben, bereicherte ihn mit ben beiben aus Erz gegoffenen Thurflugeln 21), einem Rauchfaffe und einem golbenen Relche

<sup>19)</sup> Lateres ad tegulam, propria industria, nullo monstrante, composuit. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 444. Bernward hat die Ziegel zu Dachern erfunden und ben Gebrauch der Ziegelsteine in Deutschland zuerst eingeführt.

<sup>20)</sup> In Theoberich's Handschrift steht: S. 8. Wen ock de hilge biscop sunte Barwardus wur gynck sach he de Jungen spelen, de scarp weren van vorstande, de krech he tho sick van oren elderen vude up de warekstede. — Bernward's Werkstatt, welche von den Religiosen des Klosters St. Nichael bis in die neuesten Beiten: laboratorium genannt wurde, lag neben dem gen Abend gelegenen Chore der großen Michaelis-Kirche (am großen Chor versus meridiem) wie verschiedene Documente des gedachten Klosters berichtigen. Rach Angade des Prälaten Johann VI. heißt es in der Lebensbeschreidung von Bernward: Aus laboratorium des heiligen Barwardi ist dar nach Sacellum S. Anthonii darauß gemacht."

<sup>21)</sup> Siehe II. Tht. b. B. S. 46. — Als befonbere Bemerkung stehe hier noch Folgenbes: Als zur Zeit ber französisch-westphälischen Resgierung ber Kunft und Alterthumsforscher Denon im hiefigen

Um ihnen aber fernerhin die Hoffnung zu benehmen, irgends wo wehrlose, undewachte Oste zu überfallen, ließ er dem Wunsche Kaiser Otto's III. gemäß da, wo die Aller und Ocker (Alera et Ovokare) ihre Wellen, vereinigen, eine Beste, Mundburg genannt, anlegen, welche ihm Kaiser Heinrich II. in Anerkennung seiner Berdienste mit dem umliegenden Comistate im Jahre 1013 als Benesicium verehrte 27).

De dridde heth. Wolbrecht van Kramme the Walme. genomet. De veerde Dethmer van Huddessen. De veffie alseme lovet Frederik Winkelmann. De seste warth gegenomet Poppa van Harlefssheym. De Sevede Cristofer Broiger. De achte Theda van Turiken. De negede Kasten van Dotsen, de he so begifftede vnde erde nicht myndere, iffte se sine angeborne frunde weren, darumme dat se by ome bleven un stunden stede by ome in denste, vnde do se sick geven in dat echte levent, do was he nicht vndancknamich der dogen vnde woldath, de se ome bewisen hadden vn kam one tho hulpe na synem vormoge. Vnde iffs dat se synen kloster truwe syn un synen goederen vnde in den boden godes wanderen, so warth up se komen na den worden des hilgen biscoppes Berwardi de ewige benedygie godes des hern, doet se over dar entiegen, so isset de maledigie, de he over de misdeder rede gegeven heffth, nycht verne van der hant vnde wardt up se komen ane twivel, id sy denne dat yd godt dorch syne heymilike gerichte anders scycke. - Ok so synt welke andere Junckere vnde erven, dede likwol nicht werden gefunden in dussem registere, sunder in anderen registerra, dese de Vresen, de van Wyrthen, de van Werden, de van Boltzem, de van Fristberge, de Berners, de van Rutenberge, de van Barvelten, de Mecteshusen, de Westfalen, dede och gemeynliken van dem closter goder hebben, edder hebben de godere vorbracht, dat se vorkomen syn, dede van den rechten arven syn vnde van den deneren vnde vndersaten sunte Berwardes, wente he vell gesyndes vnde ruter holden moste vmme der vncristen willen un heiden, de vmme sassen lande her wonden. Wente de wende weren do noch neyne cristen, dat he vaken mede to stride ginck, un vnder tyden myt den synen alleyn. Vnder tyden kreck he ander vrome ruters tho sick, wen des van noden was, vnde dusse arven vorberorth vnde ose kindere plegen vaken tho dragen vnde gemeynliken dat hilgedom sunte Berwardus, wan me dat vmme de stath droch, dar se sick vmme drungen the eyner dancknamicheit vnde dechtnisse.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Lauenstein descr. dioec. Hild. p. 97. Schaten annales

Eine andere weit befestigtere Burg wurde in der Segend von Wirinholt, gerade an der Stelle, wo sie ihren Schlupswinkel hatten, aufgeführt; und dadurch benahm er nun den Räubern jegliche Hoffnung zum glücklichen Erfolge ihrer Absichten, seinen Didcefanen sicherte er aber dafür Ruhe und Frieden 18).

Raiser Dtto, ber im Jahre 997 nach Stalten gieben um neuentftanbene Unruhen zu beseitigen, ernannte in seiner Abwesenheit bie Schwester seines Baters, Dathilbe, Abtiffin au Quedlinburg, eine fehr gelehrte und charafterfeste Dame, zur Reichsverweserin. Als biefe in Folge ber von Birinharius, eines Sohns bes Grafen Bothar von Thuringen, entfuhrten Buiberba, einer Tochter bes Dartgrafen Effihard von Deigen, im Jahre 998 zu Mag= beburg eine Reichsversammlung zu halten genothigt mar, fchien ber Entführer, begleitet von feinen Belfershelfern, baarfuß als ein Bugenber bor ber gabireichen Berfammlung und erhielt unter bem Berfprechen, fich beffern zu wollen, zeihung. Raum war bie Abtiffin nach Queblinburg zuruckge= kehrt und bort freudigst empfangen, so wurde fie ploglich von einem beftigen Rieber befallen. Gie verlangte fogleich nach ibrem Beichtvater, unferm Bifchof Bernward, ber auch auf bie ihm geworbene Rachricht eiligst babin eilte. Bernmard verfab fie mit ben letten Gnabenmitteln bes Beils und fie verschied bierauf am 6. Febr. 999. Außer ibm befanb

Paderb. P. I. p. 403. R. vaterl. Archiv 1828. 2tes heft, S. 255 und 265. Die altere Diocefe, befch. von Efin & el S. 106.

<sup>28)</sup> Wirinholt ist Wahrenholz und liegt im Amte Sisson an der Isse, — v. Wersede in der Beschreib. der Saue S. 175 u. 176. Efingel's ältere Diöcese Hildesh. S. 54 und 55. Aheoderich's Hudschre. S. 12 u. 13. Dar de alre unde euker the hope vleten, buwede he dar sulvest eyne vestinge edder eyn blockhus, dar de hilge biscop in lede eyn hup soldenere myt nothasstiger were un koste unde vorlosede also syn volch van avervalle unde walth der uncristen. An eyner anderen stede, glecheten worinholth, dar nu de Juncker van der lippe syn gebede hath, de vellen se noch grimmiger in dat lant, se hadden her eynen wissen inganck unde vthganck the vermorden de eristen, dar sulvest buwede de hilge biscop Sunte berwar dus eyne borch myt watergraven unde makede de gans vaste unde lede dar up ritters unde soldeners mit nochasstiger keste unde were. —

fich fein Amtebruber Arnulf von Salberftabt und ber Herzog Bernharb von Sachsen bei ber feierlichen Leichenbestatztung20). Db er auch bei ber nachherigen Abtiffin-Bahl und bei beren Weihung zugegen gewesen, wage ich nicht zu bestimmen.

Wenn gleich Bernward nach allen Zügen seines thatenvollen Lebens als ein wahres Muster bargestellt werben kann; so findet man doch, daß gerade seine gerechten Handlungen bei Andern Neid und Mißgunst hervorriesen, wodurch er manche kummervolle Tage verleben mußte.

Unter Altfrib's Episkopate murbe im Jahre 852 an ber außerften Spige feines Sprengels, im Saue Flenithi, nabe an ben maingifchen granzend, von bem Sachfenbergoge Buibolph und feiner Gemahlin Dba ju Brunesteshufen ein Ronnen-Rlofter geftiftet, welches bie Stifter im Sabre 856 nach einem anbern, jenfeits bes Fluffes Ganbe, nabegelegenen Ort verlegten, und von bem vorbeifftegenben Alufie Ganbe - Ganbesheim, nachber Ganbersheim - ben Ramen Das Klofter lag in ber hilbesheimischen Diocefe erbielt 30). und ftand fomit unter ber Jurisbiction ber hiefigen Bifchofe. -Mis nun gur Beit bes Bifchofs Debag, ums Jahr 988, bie Raisertochter Sophia, Schwester Dtto's III., ber Belt entfagte, und in bas Rlofter Gandersheim eingekleibet ju werben verlangte, wollte fie übrigens von einem geringeren als einem Erzbischofe bie geweiheten Orbenstleiber und ben Schleier nicht annehmen. Sie veranlagte baber ben mainzischen Erzbischof Willegis, ihr Berlangen zu erfüllen. ftimmte ben 18. October beff. Jahrs zur Ginkleibungsfeier und forberte auch ben Bischof Debag bahin.

Als nun ber gebachte Tag erschien, versammelten fich Raifer Otto III., beffen Mutter Theophania, Rethar, Bischof von Paberborn, Milo, Bischof von Minden, hib

<sup>29)</sup> Ditmari chronicon ap. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 356. Chronog. Saxo ap. Leibn. S. R. Germ. 209. S. Aath mann's Gesch. ber Stadt Magbeburg, B. I. 111. Fritsch Gesch. ber Stadt Quedlinburg Th. I. 84. Riemann's Gesch. bes Bisthums halberstadt B. I. 106.

<sup>30)</sup> Thangmar in vita S. Bernwardi ap. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 446. etc. etc. Theoberich's handic.

bewald, Bischof von Worms mit mehren andern Fürsten in ber Stiftskirche zu Gandersheim, um dem seierlichen Arte beizuwohnen. Es brach zwar unter den oben gedachten Kirschenfürsten über die Einkleidung ein offener heftiger Streit aus; allein Osdag's gerechte Ansprüche wurden von den Anwesenden allgemein anerkannt, und indem er die Einweihung mit der Sophia und andern gottgeweihten Jungfrauen vornahm, erreichte er seine Absicht und behauptete dadurch seine bischöslichen Rechte. Der Streit war für diesesmal beseitigt, unter seinem zweiten Nachsolger Bernward wurde er aufs Neue angeregt, wozu, außer andern Umständen, die Einweihung der von der Abtissin Gerburg ums Jahr 1000 erbaueten Kloster-Kirche Anlaß gab.

Sophia, bie wegen Rranklichkeit ber Abtissin alle Borfebrungen ju ben Ginweihungsfeierlichkeiten ju beforgen übernommen batte, berief wieberum ben Erzbischof Billes gis, und biefer bestimmte hierauf ben 14. September gum Einweibungstage. Bernward wurde gleichfalls von ber Ubtiffin bazu eingelaben und verfprach auch zu tommen; allein Billegis anderte alsbald feinen Plan und feste ben St. Matthaus-Sag (21 Sept.) jur Einweihungsfeier an, mas er auch unferm Bischof anbeuten ließ. Die zweite Ginlabung lebnte biefet ganglich ab und melbete bem Metropoliten in einem Schreiben, bag er wegen faiferlicher Auftrage nicht ericheinen tonne. - Bernward begab fich bierauf nach Ganbersheim, um bie Rirche am Rreuzerhohungs-Lage, fo wie von ber Abtissin bestimmt war, einzuweihen. Als er bier antam , fand er weiter teine Bortehrungen getroffen , als einen Saufen Menfchen, welcher, ihm Biberftand ju leiften beftellt war und, wenn er es wagen wurde, bie Rirche einweihen zu wollen, ihn aus felbiger mit Gewalt hinausftoffen follte. Bernward las bier am namlichen Tage, jeboch mit bem größten Unwillen bes Convents, die beil. Deffe. Babrend er nun bie beil. Sandlung verrichtete, wandte er fich zu bem versammelten Bolke, welches sich auf die Nachricht von feiner Ankunft und aus Liebe zu ihm allba eingefunden hatte, führte bittere Rlagen barüber, bag man ihn zwar zur Ginweihung ber Rirche eingelaben, allein ohne alle Festlichkeiten empfan= gen batte und, wie es ihm fchiene, mare es vielmehr barauf

abgesehen, ihn von dieser Feier ganzlich auszuschließen; er wolle bemnach unter bischösslicher Autorität jede kunftighin stattsfindende Einweihung, wenn sie ohne seine Senehmigung vollzogen wurde, hiemit untersagen und annulliren. Der Convent hierüber ausgebracht, erhob, ungeachtet der Bischof bei der Opferung war, einen Tumult und wagte es sogar gegen ihn Schmähworte auszustoßen. Bernward ging mit Thränen benehten Augen nach dem Altare, beendigte das heil. Neßsoßer, ermahnte sodann das Volk zur Ruhe und gab ihm den Segen. Darauf geleiteten ihn einige mit Ehrendezeugungen aus der Kirche und er kehrte traurigen Herzens nach Hildesheim zuruck.

Der Erzbischof und bie Rlofterfrau Sophia trafen unterbeffen, jeboch ohne Bernward's Mitmiffen, rungen gum Ginweihungsfefte. Billegis tam am 20. Sept. nach Ganbersheim, und in gebachter Abficht berfammelten fich auch allba bie zuvorgenannten Bifchofe von Berben und Paberborn, ber Bergog Bernhard und mehre andere Der fonen. Bernward war auch eingelaben, fchickte aber flatt feiner ben Bifchof Egge barb von Schleswig mit einigen Brubern bes Domftifts und mit ben Borftebern bes Rlofters St. Diese, bort angekommen, entschulbigten Michael dahin. ihren Bifchof wegen feines Nichterscheinens, bewiefen hierauf in ibrem Bortrage bie Gerichtsbarteit bes bilbesheimischen Oberhirten über bas Stift Ganbersheim, mabnten ben Erg bifchof von ber Bollführung bes Einweihungsactes ab, mit bem Bebeuten, feine vermeintlichen Borrechte gerichtlich unterfu-Billegis, ber icon feit einiger Beit ge: chen zu laffen. gen Bernward gurnte; weil er fab, bag biefer bas befon: bere Bertrauen bes Raifers genoß, wurde bochft aufgebracht über biefe Augerung und bestimmte nun ausbrudlich ben fol genden Tag gur Ginweihung ber Rirche. Eggehard verhinberte jedoch bieselbe mit feinem Unhange; benn er trat während bes feierlichen Hochamts vor das Bolt, hielt eine Rebe und bemertte zugleich, bag noch am 28. Rov. eine Synobe gehalten werben folle; fobann ließ er einige, bis babin noch unber fannte, bas Stift Sandersheim betreffende Privilegien verlesen und fprach gegen Jeben, ber fich erbreiften murbe, fie gu be einträchtigen, bas Unathem aus.

Die Bifchofe, Billeg is unrechtliches Berfahren ets.

kennend und migbilligend, machten Bernward bemerklich, seine Rlagen bem papstlichen Stuhle vorzubringen und ben Kaiser von Allem in Kenntniß zu sehen. Er trat beshalb, ungeachtet seines krankelnden Zustandes, am 5. Nov. des Jahrs 1000 eine Reise nach Rom an, um sich dort beim Papste und Kaiser über des Metropoliten Eingriffe in seine Rechte zu beklagen und bei beiden Hilse zu erstehen.

Bernwarb, begleitet von der Fürstin Hilbeswit, Altfrid's Gemahlin und beren einzigen Lochter Alburgis, erreichte am 4. Januar des folgenden Jahrs den Ort seiner Bestimmung 31). Seine Ankunft in Rom war dem Kaiser und Papste sehr erfreulich; sein Aufenthalt daselbst seinem geliebten Böglinge von der höchsten Wichtigkeit. Denn während er sich sechs Wochen im kaiserlichen Palaske zu Rom aushielt, wurde er von Otto III. in allen Angelegenheiten seines Reisches zu Rathe gezogen; er unterstützte ihn durch weise Anordnungen dei der Belagerung der Tyderina-Burg (wohl Engelsburg?) 32); stand ihm durch muthvolle Khätigkeit dei der Bu-

<sup>31)</sup> Hilbeswit reisete mit ihrer Tochter Alburgis in ber Absicht nach Rom, um von bem Kaiser burch Bernward's Fürsprache für bas von ihr im Weichbilbe henninghe, im Gau Oftselen, unfern dem Flusse Overca, im Jahre 999 gestiftete Augustinessens Kloster einen Schutz und Bestätigungsbrief zu erhalten. Kaiser Otto III. genehmigte die Stiftung des von Bernward zu Ehren der heiligen Maria und des Apostelfürsten Petrus geweiheten Klosters; da ihn jedoch ein schneller Tod aus diesem Erdenleden hinwegraffte, so stellte erst sein Rachfolger heinrich II. im Jahre 1013 über genanntes Kloster das Privilogium rogale aus. Copionale pergamenum Monast. in Heininge 15. Saec. p. 1—10. Bergl. S. 34. des zweiten Theiles. — Kloster heinig ist am 7. März 1810 säcularisitt.

So wie biefes Rloster unter Bernward seine Gründung ers hielt, so erreichte auch bas von der Grasentochter Frederunde im Jahre 1007 gestiftete Kloster Stederburg unter bessen Mitwirtung seine Bollenbung. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 849 et 850.

<sup>32)</sup> In bem Pergament-Cobere von Thangmar (Thanmar), welcher fich jest im Archive ju hannover befindet, ursprunglich aber bem hiefigen St. Dichaelis Rlofter gehörte (am 10. Junius 1825 wurbe er bem hiefigen Domichate verehrt, biefem aber leiber! am 10 Febr. 1826 wieber entriffen), lefe ich ftatt Tiburtinam - Tyberinam

rudführung ber aufrührerischen Romer zum Sehorsam ftets zur Seite und fand in ihm biesesmal sogar seinen Beschützer und Retter 33).

Raiser Ot to III., die Verdienste seines vormaligen Lehrers nie vergessend, hatte auf bessen Fürbitte am 3. Sept. 997 seiner Schwester Thiatburg eine Huse Landes zu Wo-stallweshusen geschenkt 24). Bei seiner Anwesenheit in Rom erhielt er für sich und seine Kirche am 23. Jan. 1001 das Schloß Dalehem mit allen dazugehörigen Grundstüden und soussigen Gefällen zum Geschenke 35); und am 11. Sept. bess. Jahrs genehmigte der Kaiser auch einen zwischen Bernward und einem gewissen Grafen Bardo getrossenen Gutertausch, worsüber er zu Ravenna eine Urkunde ausstellte 36).

Während Bernward's Abwesenheit war am 28. Rosvember bes verflossenen Jahrs 1000, eine Synode zu Gansbersheim gehalten, wo sich Willegis mit dem Bischofe Res

civitatem. Rach ber Leseart bieses Cober ist Tyberina civitas nicht X i b u r (Zivoli); sonbern es scheint jene kleine Insel (tiberina insula) zu sein, welche bie Tiber zu Rom bilbete, als bas Bolk von bem Marsselbe bas Getraibe, welches ber vertriebene Aarquinius daselbst hatte säen lassen, hausenweise in ben Flus warf. In ber Folge kam man ihr burch Kunsk zu hilse und führte Gebäube und Lempel auf bersselben auf.

<sup>23)</sup> Als Roms unruhige Bewohner ben Kaiser Otto III. brei Aage lang in seinem Pallaste eingeschlossen hielten, so bas ihm alle Les bensmittel abgeschnitten waren, befand sich Bischof Bernward unter seinem Gesolge. In ber Frühe bes vierten Morgens nahm bieser als Ansührer, nach zuvor verrichtetem Gebete, die heilige Lanze und ging mit bem Kaiser sammt seinem Gesolge ber seindlichen Schaar entgegen. — Diese bestürzt über solch ein Bersahren, siel auf ihr Angesicht und bat um Frieden und Gnade. Otto hielt hierauf von einem Thurme eine kraftvolle Rebe, und das ringsum versammelte Bolf besannte reuevoll seinen Frevel. Thangmar in vita S. Bernwardi ap. Brower, Surius et Leibnitz. Theo berich's Hanschrift S. 19.

<sup>34)</sup> Reues vaterlanbifches Archiv 1828. 2tes Beft, 252 und 266.

<sup>35)</sup> Schaten Annal. Paderb. P. I. p. 356. Lünig Spic. Eccl. Ab. II. 255. Eün gel, bie altere Diöcese hilbesh. S. 156 u. 347.

<sup>36)</sup> R. vateri. Archiv 1828. 2tes heft, 253 unb 267.

thar von Paberborn und mehren auswärtigen Pralaten aus. Thuringen und Beffen eingefunden hatte. Eggeharb, in Bernwarb's Namen auch babin gereifet war, zeigte fich auf biefer Spnobe als einen eifrigen Bertheibiger ber hilbesheis mischen Sache. Der Borgang ber Synobe wurde nun burch einen Legaten nach Rom berichtet'; allein bas Berfahren bes Erzbischofs, welches befonders ben bort anwesenden Baier= Bergog Beinrich (nachmaligen Raifer) frantte, nen so ungunftigen Einbruck bervor, baß auf Beinrich's Betrieb fogleich eine Synobe in Rom gehalten wurde. bestand aus zwanzig romischen und einigen Bischofen aus Stalien und Tuscien; auch aus Deutschland waren jugegen bie Pralaten: Sigfrib' von Augsburg, Beinrich von Burgburg und Sugo ber Jungere von Raumburg mit vielen Abten und Beiftlichen. Papft Sylvefter führte ben Borfit und neben ihm fagen Raifer Dtto III. und herzog Beinrich. Schluß ber Rirchen-Berfammlung fiel babin aus: bag bie gu Ganbersheim fattgefundene Synobe ungultig, bem Bifchofe Bernward über bas gebachte Stift ber hirtenftab gurudaugeben, endlich gur Bekanntmachung und Ausführung bes Befoluffes eine Synobe in ben fachfifchen Gauen auszufchreiben fei. Die Synobe wurde hierauf burch ben papftlichen Legaten und Carbinal = Priefter Friberich, nachmaligen Erzbischof von Ravenna, einen Sachsen von Geburt, auf den 21. Juni zu Polde angesett 37). 🕟

Bernward, vom Papste und Raiser mit vielen Geschenken beehrt, trat nun mit der Fürstin Hilbeswit und ber Tochter Alburgis, deren neugegründetes Kloster Heninghe er beim Raiser und Papste besonders empsohlen hatte, seine Reise nach Deutschland an und erreichte am dritten Tage vor Oftern Hilbesheim 18).

Die von bem papftlichen Legaten Friberich ausgeschrie=

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Leibn. S. R. Br. Tom. I. 452.

<sup>38)</sup> Bernward erhielt vom Papste viele heiligthümer, vom Raiser Gold, Edelsteine und andere Aunstsachen. — Unde dar na gaff de keiser ome vnvisprekelike gave in golde vnde edelen steyne un in anderen hilgedomme. Theoderich's handsch. S. 20.

bene Synode zu Polde begann am 21. Junius gedachten Jahrs und bie beftrittene Sache murbe ju Gunften bes Bischofs von Bilbesheim entschieben. Billegis, fich weigernd bem gefällten Urtheile Folge zu leiften, wurde von bem papfilichen Legaten fuspenbirt; er verließ barauf mit feinen Unbangern fürmisch bie Berfammlung und in Folge biefer Streitigkeiten war noch eine Synobe (16. Aug.) zu Frankfurt am Dain, auch eine Berathung ju Friglar. Bernward unwillig aber biefe Bergogerung, wendete fich durch feinen Stifts-Rotar und Dechant Thangmar abermals an ben Raifer und Papft; es warb eine Synobe auf ben 6. Jan. bes folgenden Jahrs nach Tobi ausgeschrieben; ba aber feine beutsche Bischofe erfchienen, so blieb die Sache ohne Erfolg. Die Streitigkeiten wegen Sanbersheim bauerten fomit fort und weber Raifer noch Papft überlebten ben fernern Ausgang berfelben; inbem Raifer Otto III. am 23. Januar 1002 ju Paterno und ber Papft Splveffer II. am 12. Dai 1003 bas Arbifche verließen. -

Nachdem nun Otto III. sein Leben hienieben geenbet hatte, bemachtigte sich herzog heinrich von Baiern, Urzenkel heinrich's I. und Sohn heinrich's II., genannt bes Zankers, mithin vom Könige heinrich I. in geraber Linie abstammend und naher Berwandter bes Kaiserhauses, ber Reichsinsignien 39). Der tapfere Markgraf Ekkihard von Meißen und herzog hermann von Schwaben bewarben sich gleichfalls um die beutsche Königskrone und Ersterer kam beswegen nach hilbesheim, um Bernward für sich zu gewinnen. Ekkihard wurde von ihm mit königlichen Ehren empfangen, der Bischof blieb aber der gerechten Sache heins rich's ergeben 40). Als Graf Bruno von Braunschweig,

<sup>39)</sup> heinrich II. geboren am 6. Mai 972. ju Abach in Baiern, pon 1002 — 1024 beutscher König und im Februar 1014 vom Papste Benedict VIII. zum römischen Kaiser gekrönt, war ein vorzäglicher Begünstiger ber hilbesheimischen Kirche. — Unter ber Aufssicht bes Oomscholasters lebte er mit Meinwert und Bernward gleichzeitig in der hiesigen Dommünsterschule. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 519. Schaten Annal. Paderd. P. I p. 252 et 266. G. 3. Besselsen's Geschichte bes Bisthums Paderborn B. I. 113.

<sup>40)</sup> Annalista Saxo ad ann. 1002. Leibn. S.R.Br. Tem. I. 364.

auch ein Kronbewerber, bieses merkte, suchte er sich, zumal er Graf über einige Bezirke Ofiphalens auch Rastenvogt über mehre nahgekegene Ortschaften war, an unserm Bischose durch Verwüstung einiger seiner Güter und Odrser zu rächen und ihn somit absichtlich zu kranken <sup>41</sup>). Allein dieser brachte es durch seine Verwendung bei den zu Werla versammelten Reichsständen dahin, daß am 6. Juni 1002 Gerzog Heinrich zum deutschen Könige gewählt, im Dome zu Mainz vom Erzbischose Willegis gesalbt, darauf von Bernward und Willegis mit den von Alters der gedräuchlichen Ceremonien gekrönt <sup>42</sup>) und am 1. Aug. dess. Jahrs zu Mersedurg von den Kirchensursten, unter denen auch Bernward nicht sehlte, und sonstigen Großen des Reiches gehuldigt wurde <sup>43</sup>).

Als König Hetnrich im Jahre 1003 mehre Bisthtsmer, Abteien und Klöster besuchte, traf er auf seiner Reise gegen Palmen-Sonntag auch in Hildesheim ein, wo er als Gespiele von Bernward und Meinwerk manche Tage seisner Jugend in der Domschule verlebt hatte. Heinrich spensbete bei Fortsetzung seiner Reise vieles Gelb zum Dienste des Altars und zum Bedarf des Dommunsters und versprach auch, das Stift in der Folge noch besonders zu bereichern. — Und wahrlich! aus den noch vorhandenen Urkunden ersieht man augenfällig des Kaisers dankbare Gesinnungen gegen das biesige Bisthum, besonders aber gegen seinen Liebling Bernsward.

Ronig Beinrich II., fein ganges Bertrauen auf unfern Bifchof fegend, hatte ibn oft in feinem Gefolge bei fich,

<sup>41)</sup> Ditm. Chron. sp. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 425. Vita S. Bernwardi ap. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 457. et Meinwerci 521.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Leibn. S. R. Br. Tom. I. 457 et 701.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Leibn. S. R. Br. Tom. I. 367. 368 et 433.

<sup>44)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 458. — Der Inhalt nachstehenber Urstunden bocumentirt, was heinrich II. für hilbesheims hochftift gethan hat: 1) Durch eine am 23. Januar 1013 zu Werla ausgesstellte Urtunde wird ber, die Abtei Gandersheim betrefsfende Granz Streit beigelegt, und das zu Bernward's Gunften gefällte Urtheil confirmirt. 2) Durch eine am

um ihn in Regierungsgeschäften zu Rathe ziehen zu konnen. Im Jahre 1805 war er auf der zu Dortmund (7. Jul.) geshaltenen Synobe gegenwärtig 45); und als der König im folgenden Jahre, 1806, einen Zug nach den Niederlanden zu unternehmen genothigt war, um die zwischen Graf Baldzwin von Flandern und Graf Arnolf von Balenciennes entstandenen Mißhelligkeiten zu beseitigen, folgte ihm der auch in der Kriegskunst nicht unerfahrne Bernward mit einer Mannsschaft, die er seibst besehligte 46). Nach der Belagerung von Balenciennes verließ Bernward den Zug und wallsahrtete

2ten Marg 1013 gu Berla ausgestellte Urfunde ertheilt er bem Bifchof Bernward für feine Rirche einen Schusbrief, folieft baburch die Gewalt der Grafen von berfelben aus, und verleiht den Dombrübern bas Recht, jeboch mit Borbehalt bes Konigs, fich in Butunft ihren Bifchof ju mablen. 3) Durch eine am 26. Mar; 1013 ju Bilbesheim ausgestellte Urfunbe ichenft er ber hilbesh. Rirche bas Dorf Lebi. 4) Durch eine im Jahre 1013 ju Berla ausgestellte Urtunbe fcentt Beinrich bem Bernwarb und feiner Rirche bas But Disburg ober Duisborch. 5) Er nimmt burch eine im Jahre 1013 gu Werla ausgestellte Urfunde bie Kirche gu hilbesheim in feinen Sous und bestimmt die Grangen ber Diocefe. 6) Er et theilt bem Bernward burd eine im Jahre 1013 ju Berla ausgefertigte Urtunde bas Caftell Munbburg mit bem umliegenben Cos mitate. 7) Er bestätigt burch eine ju Berla 1013 ausgestellte Urs tunbe bie von seinem Borganger Otto III. ber Kreug-Capelle ges machte Schenkung bes Gutes (7 Sufen) Drothe. 8) Durch eine gu Berla 1013 ausgestellte Urfunde bestätigt er bie Stiftung bes Mos fters Beining (Heninghe). 9) Durch eine ju Gruona am 3. Robbt. 1022 und ju Werla beff. Jahre ausgestellte Urtunbe bestätigt er bie Grundung bes Rlofters St. Michael hiefelbft. 10) Durch eine am 24. Januar 1007 zu Mulibufen ausgefertigte Urfunde beftatigt er bie Stiftung bes Rlofters zu Steterburg. -

<sup>45)</sup> Ditm. Chron. ap. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 380. — Auf bier synobe war unter andern festgeset, wie viele Arme bei dem Tobe des Königs, der Königin, eines herzogs, eines Bischofs mit Speisen erquickt, wie viel Almosen gegeben, wie viel Messen gelesen und vor welchen Festen die Fasttage gehalten werden sollten.

<sup>46)</sup> Die Beranlassung bes Zuges lag in Folgenbem: Graf Balbwin von Flanbern hatte Graf Arnolf (nach Schaten in seinerpaberb. Gesch. Godfrid) von Balenciennes bie Stabt gleichen Namens wegs genommen. König heinrich H. bot bem Graf Arnolf, als

gleich einem Pliger ,- feinem Gelabbe gemaß; erft nach bem Grabe bes heil. Dionpfius ju Paris, bann ju ben irbifchen Überresten des beil. Martin von Tours. Babrend feines furgen Aufenthalts in Frankreich lernte er ben Ronig Robert, 996 - 1031, und viele Bischofe bes Reichs perfonlich ten: nen; er wurde von Allen aufs Liebevollste empfangen und bei feiner Rudreife nach Deutschland fomobl vom Ronige als auch von einigen Bischofen mit verschiedenen Reliquien beschenkt 47). Bernwarb eilte bierauf nach Uchen, wo er vom Konige Seinrich fehnsuchtsvoll erwartet wurde, und beide begaben fich fobann nach ber Synobe ju Frankfurt, auf ber bie von Lets term beabsichtigte Stiftung eines Bisthums zu Bamberg besprochen werden follte. Der Bifchof Beinrich I. von Burgburg erbob anfänglich einige hinberniffe gegen biefe Stiftung, fie wurden indeg bald beseitigt und ber vom Konige gewunschten Errichtung bes Bisthums bie allgemeine Buftimmung gegeben 48).

Der Streit über Sandersheim, der dem erlauchten Bern ward manche kummervolle Tage verursacht hatte, und ums Jahr 1003 von Neuem angeregt wurde, weil einige Leute bes Erzbischofs bei der Einweihung der Kloster=Kirche zu hils dewardeshausen muthwillige Ercesse begangen und sich verschies

seinem Basallen ben heerbann und nun trat ber Frankentonig Rosbert auf Balbwin's Seite. heinrich II. belagerte Balenciensnes; Balbwin, ber sogleich mit bes Königs und Richard's, herzogs von ber Normandie vereinigten hilfstruppen herbeieilte, nöthigte heinrich die Belagerung aufzugeben. — Im solgenden Jahre, 1007, griff dieser das feinbliche heer aufs Neue an, schlug basselbe, machte viele Gefangene, eroberte Gent nebst vielen ansbern Örtern und Balbwin mußte sich ihm ergeben. Ditm. Chron. ap. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 383. Annal. Saxo ad annum 100%. Sigeberti Chron. ad annum 190%. Schaten Ann. Paderb. P. I. 376. Oan iels Seschichte von Frankreich B. III. 268.

<sup>47)</sup> Der Arm bes heil. Martin von Lours, welchen Bernwarb geschenkt erhalten hatte, wurde späterhin nach Braunschweig fiberstragen und bort am alten Stadtmarkte, ber Reliquie zu Chren, die St. Martini Rirche gebauet. Vita Episc. Cath. Eccl. Hild. ab Abb. Johanno VI. p. 20. ms.

<sup>48)</sup> Leibn. S. R. Br. Tem. I. 383, 384, et 458.

bentlich an bem Gefolge unfers Bifchofs geracht batten, murbe im Jahre 1007 am taiserlichen Soflager zu Polbe beigelegt; benn burch Ronig Seinrich's II. Bemubung mar ber Erzbischof Billegis von bem Ungrunde feines pratendirten Rechts über= Diefer gab baber nicht allein nach, zeuat worden. er befag auch fo viel Selbstverlaugnung, bag er in Begenwart bes Konigs, ber ampesenden Kurften und bes Bolles am 25. December beff. Sahrs befannte, er habe gefehlt, gen er hiemit feierlichst aller Gerichtsbarkeit über bas Stift Sandersheim entfage und in beren Anerkennung bem Bifchofe Bernward ben Sirtenftab überreichte, worauf er ibm jugleich aufrichtige Freundschaft und Frieben gelobte 49). weihete am 5ten Januar (in vigilia epiphaniae) bes folgenben Jahrs bie Rirche ju Ganbersheim ein und nun war wahrend feiner Amtsführung ber Streit gehoben; er murbe jeboch burch Aribo's Anspruche wieber erneuert, beren Erfolg übrigens in Gobebard's Lebensgeschichte fallt.

Billegis verließ in einem boben Alter am 24. Febr. 1011 feine irbifche Laufbahn und beffen Rachfolger wurde ber fulbaifche Abt Ertenbalb. Diefer war ein Blutsfreund von unserm Bischofe und Letterer ertheilte Jenem am 1. April beff. Jahrs zu Mainz bie erzbischöfliche Beihe 50). - Bernwarb, ber, wie oben ichon erwähnt, in ber Arzneikunde febr erfeben wir im folgenben Sabre zu Bifanften fabren war. (nach Undern Giebichenftein) am Rrantenbette bes magbeburgi= ichen Metropoliten Balther, auf beffen Begehren er fich allba eingefunden hatte. Die hoffnung, welche er anfänglich ju Ba L ther's Biebergenefung begte, war gescheitert; benn trot aller angewandten Arzneimittel konnte er ben Kranken von dem ihm aus ben Beinen in ben Leib getretenen Geschwulft nicht befreien. marb fomit nichts Gutes bevorftebend, ertheilte bem Erzbifchofe bie Benediction und schon am 12. Aug. 1012 gab er in Gegenwart bes

<sup>49)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 459 et 722. Leukfeld Antiq. Gandersh. S. 43. und 223. Blum's Gefc. von hilbesh. B. II. 97. Der Dom von Mainz von F. Werner Ah. I. 504.

<sup>50)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 460 et 723. Der Dom von Mainz von F. Werner 2h. I. 513.

Bischofs Arnulf von halberstadt, bes Bischofs Reinwert von Paderborn, bes Bischofs hillebrand von Naumburg und bes Bischofs Eibo von Meißen ben Geist auf 51).

Im folgenben Jahre (1013), wo Ronig Beinrich II. über funf Bochen in feiner Reichspfalz Berla bas Bett buten mußte, verfaumte es Bernwarb nicht, feinen tonigli= den Gebieter oftmals zu befuchen und ibm in feinen Leibens= flunden Borte bes Troftes jugufprechen 52) Bern marb, ber burch ben vor wenigen Bochen (21. Januar) im Dommunfter entstandenen Brand so manches bochft wichtige Document über feine Rirche verloren hatte, suchte bei biefer Gelegenheit fei= nen Konig und Gonner zu vermogen, bag er bie Grangen . feines weiten Sprengels aufs Reue genau festfette, Rirche besonders in Schutz nahm, auch mit Gutern und gemunichten Privilegien beschenfte. Ronig Beinrich, bie unferm Bifchof im Sabre 1003 bei feiner Unwefenheit in Bilbesheim gegebenen Berfprechen erinnernd, erfulte balbigft feine Buniche und baburch wurde nun bas biefige Stift eins ber machtigften und reichften in Deutschlanb 53).

Rachbem Beinrich genefen war, ließ er auf ben 24. April besselben Jahrs einen Reichstag nach ber Psalz Gruona ausschreiben, und reisete hierauf mit Bischof Meinwerk nach Paberborn, um bort bas Ostersest zu feiern. Nach bezangener Osterseier kehrte er in seine Psalz zurück und hielt hier am gedachten Tage mit den sächsischen Bischosen und den Großen des Reichs eine Berathung. Bernward, ber in biesem Reichsrathe zugegen war, bewirkte, zumal auch mehre andere Prälaten die Fürsprache der Königin Kunigunde

<sup>51)</sup> Ditm. Chron. ap. Loibn. S.R. Br. Tom. I. 392. Leng's bis plomatische Stiftes und Lanbes hiftorie von Magbeburg S. 39. Rathmann's Geschichte ber Stadt Magbeburg. B. I. 134. Riesmann's Gesch. bes Bisthums halberstadt B. I. 118.

<sup>52)</sup> Ditm. Chron. ap. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 397. Ann. Hildes. ibidem p. 723. Chronographus Saxo ad ann. 1013. — Schaten Ann. Paderb. P. I. 275. et 276.

<sup>35)</sup> Leibn, S. R. Br. Tom. I. 458. Bergl. bie vorhergehende Ansmerkung 44. Blum's Gefc. bes Fürft. hilbesh. B. II. 76. u. 77

mitunterstütten, daß Bischof Meinwerk vom Könige für sein armes Stift das Gut Bernehusen und das Gehöfte Moringa zum Geschenke erhielt; auch ließ er es sich besonders angelegen sein, daß seinem Untsbruder Meinwerk wegen bieser und von Heinrich II. schon früher geschenkt erhaltenen, aber von verschiedenen Laien zeithero vorenthaltenen Guter, auf der Reichsversammlung zu Dortmund am 10ten und 14ten Januar 1016 die kaiserliche Bestätigung wurde 54).

3m Jahre 1018, wo Raifer Beinrich mabrent ber Raftenzeit zu Goslar verweilte, hielt Bernward in feiner Gegenwart und im Beifein ber Erzbischofe Gero von Ragbeburg und Unwan von Bremen, ber Bifchofe Arnulf von Balberftabt, Benno von Dibenburg, Diebrich von Dinben, Theoberich von Munfter, Eggebard von Soleswig und Meinwert von Paderborn eine Spnobe. Auffer ben bier von Neuem gegebenen und allgemein anerkannten Disciplinar-Sefeten fur Geiftliche und Laien murbe auch nach gefaßtem Beschluffe die zwischen Gottschaft, einem Sobne bes Grafen Effihard, und feiner Gemablin Gertrub, Schwester bes Grafen Edibert, flattgefundene Chefcheibung für gultig erklart 55). Sierauf begab fich ber Raifer nach Malbed und verlebte bort im Rreise seiner-Bermandten ben Dalmen:Sonntag; Bernward tehrte aber in feine Beimath gurud und bethatigte bier, ungeachtet er fcon feit langerer Reit frankelte, einen ungemeinen Gifer fur bie fernere Bollendung ber burch ibn bereits im Jahre 996 ins Leben getre= tenen Grundung eines Benedictiner=Rlofters.

Ob unser Bischof im Marz-Monate des folgenden Jahrs 1019 in der Reichsversammlung zu Goslar und bei der am 25. April dess. Jahrs stattgefundenen Einweihung des Domes zu Bamberg, wo sich zu dieser Feier zwei und siebenzig Bisschöfe versammelt hatten, zugegen gewesen ist, darüber habe

<sup>54)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 525. et 541. Schaten Ann. Paderb. P. I. 277. et 285.

<sup>55)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 547. et 724. Schaten Ann. Paderb. P. I. 294. \$\mathbb{B}\text{tum's Gefo, von Oilbest. \$\mathbb{B}\text{. II. 101. Heineogii Antiq. Gos. p. 29 et \$\mathbb{9}\text{.}\$.

ich bis jest keine Spuren in den Seschichtsbuchern vorgesungen. Den einzigen Umstand, den ich hier übrigens noch zu bemerken habe, ist der, daß Bernward (nach Angabe des Chronicon von Botho bei Leibnig) gegen das Jahn 1019 mit dem mainzischen Erzbischofe Erkenbald nach Kölbick oder Kolbeke, einem jest anhaltzedthischen Vorwerke, eine Stunde von Bernburg, gereifet ist, um den dortigen Tanzern die bosen Seisker auszutreiben 56).

Wir geben nun zu bem von Bernward allhier geftifs teten Benedictiner-Rlofter, St. Michael, über.

Als ber Kanzler Bernward nach bem Tobe bes hils besheimischen Bischofs Gerdag vom Kaiser Otto III. Hilbesheims Hirtenstad erhielt, verließ er alsbald seinen Sebiester, um von seinem Bisthume Besitz zu nehmen. Bei seisnem Abschiebe von Rom verehrte ihm der Kaiser ein theures Andenken — eine Parcelle vom heil. Kreuzholze 57). Diese veranlaste ihn, zur Ausbewahrung der Reliquie eine goldene kreuzsörmige Capsel zu versertigen und im zweiten Jahre seines Spiscopats außerhalb der Stadt auf einem Higel gen Norden eine Capelle zu Ehren des heil. Kreuzes zu erbauen. Die Capelle wurde in Verbindung mit Nebendauten im Jahre 996 vollendet und am 10. Sept. von ihm consecrirt 58).

Bernward von frommen Gefühlen befeelt, die ewige Barmherzigkeit für seine menschlichen Schwächen zu suhnen, und für seine Geele ein Heilsmittel zu erlangen, sand nach langer reislicher Überlegung endlich den Hafen des Heils und wählte und bestimmte sich Christus, ber sein Theil, seine Erbschaft und seine Ruhe sein solle, zum einzigen Erben.

<sup>56)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom, III. 322. Alberti Krants Saxonia L. IV. C. XXXIII. Lindenbrogii S. R. Ger. Sept. p. 76. Riemann's Gefc. von Halbert. B. I. 113. unb 114.

<sup>57)</sup> Siehe II. Thi. bieses Werkes S. 27.

<sup>58)</sup> Ipsum vero sacellum sanctae crucis vario decore perfectum dedicavit quarto Idus Septembris anno incarnationis dominicae DCCCC. XCVI. — Thang. in vita S. Bernwardi. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 721. Tom. II. 299. Chron. Abb. Monast. sct. Mich. p. 2. ms.

Sein gesammtes ererbtes und erwordenes Bermsgen verwendete er daber bald möglichst zu der Gründung eines Klosters, weil er aber das ungewisse Loos der Natur — die Stunde des Dahinscheidens — befürchtete und die Aussührung und Bollensdung seines beabsichtigten großen Berkes nicht zu überleben glaubte; so stattete er die von ihm erbauete Kreuz-Capelle gleich an ihrem Einweihungstage reichlich mit Gütern aus und übergab sie den sechs aus dem Kloster St. Pantaleon zu Köln hieber berufenen Benedictinern, denen er Goberamm als Abt vorsetzte 59).

Raiser Otto, bem Bernward bei feiner Anwesenzheit in Rom ben vollendeten Bau dieser Capelle angezeigt und sie seinem besondern Schutz anempsoblen hatte, übertrug derzselben kurz vor seinem Dahinscheiden zum Heile seiner Seele und zum Gedächtnisse seiner Angehörigen das Gut Drothe (Trathe), in sieben Hufen bestehend, im Gaue Marstiem in der Grafschaft des Herzogs Bernhard gelegen, und diese Schenkung wurde nachber von seinem Nachtolger Heinrich II. durch eine zu Werla im Jahre 1013 ausgestellte Urkunde bezstätigt 60).

Bernward's Zwecke waren nun in etwas erreicht, als er aber im Jahre 1001 nach seiner oben erwähnten Reise aus Italien heimgekehrt war, begann er ben Bau eines grospen Benedictiner-Munsters 61). Dieser wurde von ihm mit Liebe und Sorgfalt betrieben, schritt jedoch wegen seines mas

Legte Barward den ersten Stein.

<sup>. 59)</sup> Siehe Urkundenanlage A.1. — Soberamm, Dr. ber Sottessgelehrtheit und Propst des Benedictiner=Rlosters St. Pankaleon in Köln, war der erste Abt des St. Michaelis Klosters; er starb nach 25jähriger Regierung am 31. Juli 1030. Chron. Abb. monast. set. Michael. Hildes. p. 12. ms.

<sup>60)</sup> Domftift. Archiv Caps. XXVI. No 10. Abgebruckt in Lauenstein descr. dioec. Hild. p. 98. Orig. Guelph. Tom. IV. p. p. 434. Ch. Ul. Grupens Orig. et Antiquit. Hanoverenses S. 112. R. vaterl. Archiv 1828. 2tes heft, S. 255.

<sup>61)</sup> In verschiebenen alten Jahrbüchern bes St. Michaelis Kloffers lies't man folgenden auf biesen Bau sich beziehenden Reim , nämlich: Anno dusent ein

jefictifchen Planes fo langfam voran, baffer erft in einem Beitraume von viergebn Jahren, am 29. September 1015, im Beifein ber mitfungirenben Bifchofe Eggeharb von Schleswig und Theoberich won Munfter, die Gruft ober Ernpta 62), und fieben Jahre fpater, 1022, an bemfelben Tage bie breifchiffige, mit feche Thurmen gezierte Bafilita nebft bem größten Theile bes Klosters einweihen konnte 63). Einweibungsfeier batten fich auf Bernwarb's Ginlabung eingefunden ber Carbinal und papffliche Legat Friberich: bie Erzbischofe Aribo von Maing, Gero von Magbeburg und Unwan von Bremen ; bie Bifchofe Silbemarb von Meigen, Eggeharb von Schleswig, Olbenburg, Meinwert von Paberborn, Arnulf von Balberftabt, Silbewarb von Naumburg, Bruno von Merfeburg und Biger von Berben; besgleichen mehre Abte und Beiftliche, fo wie auch eine große Boltomenge aus verfchiebe. nen Gegenben 64).

Durch die Weihe erhielt das dem besondern Schutze des Erzengels Michael anempsohlene Münster bessen Ramen, und nach dieser vorangegangenen kirchlichen Feier fand durch den Stifter Bernward die seierliche Installation und Einweisung der Sohne des heil. Benedictus, welche bereits sechs und zwanzig Jahre in den verordneten Stunden des Tages und der Nacht den Gottesdienst in der Areuz-Capelle verrichtet hatten, Statt. Mit Genehmigung seines Bruders Tammo erhielt das Münster fast sein ganzes Bermögen, welches, laut der noch im Originale vorhandenen Stiftungsurkunde, unstreitig das wichtigste Denkmal für die damalige Geographie unseret Gegend, in 466 Hufen Landes, 19 Landgütern, 10 Jehnsten, 10 Mühlen, 13 Kirchen und einigen Gütern in und

<sup>62)</sup> Thang. in vita S. Bernw. ap. Leib. S. R. Br. Tom. I. 469
— Ann. Hildes. 723. Theoberich's Hanbsch. S. 28.

<sup>63)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 461. Ann. Hild. 724. Theober rid, & Sanbich. S. 28.

<sup>64)</sup> Theoberich's Sanbich. S. 29. Vita Episc. Cath. Eccl. Hild. ab Abb. Johanne VI. p. 23. und 24.

um hilbesheim belegen, bestand 65). — Außerdem hinterließ er bem schönen Gotteshause in der aus Erz gegossenen Saule 66) und in der großen metallenen Lichterkrone, welche er dem Mittelschiffe desselben bestimmt hatte 66); in einem goldenen Kreuze 68) und silbernen Crucisize 69); in den kunstvoll gearzbeiten zwei Leuchtorn 70) und mehren schähdaren Büchern 71), heiligen Gesäßen und Altargerathen würdige Denkmale seines religioszarogartigen Gestes.

So bestätigte der verdienstvolle Bernward, was die Erfahrung und das Buch der Weltgeschichte mit vielen tausend Urkunden belegt, daß, je ebler, frommer und gemeinnütziger ein Christ lebt, die erhabenen Tugenden, Heiligkeit und Alliebe Sottes, besto reiner in seiner Seele sich verklären, sein Herz erweitern und bessen kleinste noch übrige Kalten erleuchten, wodurch er also bei aller errungenen Bollkommenheit, dennoch in gottgesälliger Demuth die Mangelhaftigkeit seiner Seistesund Herzens-Borzüge erblickt, seinem vergänglichen irdischen Besitzthume eine geistige Natur verleihet, und dasselbe noch vor seinem Hinscheiden als Mittel anwendet, Gott auch bei der Nachwelt zu verherrlichen und dadurch gottessürchtigen Herzen erbaulich zu werden.

Die Rreug-Capelle, ben Bauwerken bes umfangreichen

<sup>65)</sup> Alse duth iso gesceyn was, do begistede he dat closter myt veler erliker gave un vorsegelde dat myt keiser hinrikes Ingesegel van bavenberge vnde myt synem Ingesegel likerwis alse mit twen swerden vnde begistigede dat na synen vormoghen vnd armode mit vulborde synes leven broders des greven Tammo geheten, de tho der tidt de sommerschenborch inne hadde, dat do by stant de Cardinal, des pawes legate mit seven vnde sestich prelatem. The oberich's handig. S. 30. — Bergl. Es na el's attere Diocese hitbesheim No VIII im Urfundenbuch.

<sup>66)</sup> Siehe II Ahl. S. 59.

<sup>67)</sup> Siehe II. Thi. S. 100 und die Anmerkungen 84 und 85.

<sup>68)</sup> Bergl. II. Thi. S. 26.

<sup>69)</sup> Siehe II. Thi. S. 35.

<sup>70)</sup> Bergl. U. Thl. S., 31.

<sup>71)</sup> Siehe II. Thi. S. 103. und ff.

Klosters angereiht, hatte Bernward nach Einweihung der großen Kloster-Kirche, in Folge seines früheren Beschlusses, dem heil. Bekenner Lambert geweihet. Er erhob sie nun zu einer Taus-Capelle, gab ihr auch das Recht der Salbung und des Begrädnisses, jedoch nicht das Synodal-Recht; weil er ausdrücklich bestimmte, daß die Synoden jedesmal entweder im Borhose (wohl Sprachhause), oder auf dem Kircht hose gehalten werden sollten, und entzog sie, indem er sie der Oberaussicht des jedesmaligen Abtes unterwarf, der Jurisdiction des zeitigen Archibiacons 72).

\*Mach Bollenbung ber prachtvollen St. Michaelis Kirche, am 29. Septb. 1022 geweiht, übertrug ber Bischof Bernward in beren hochaltar bas von ihm eigenhändig gefertigte goldene Kreuz, welsches zuvor im hauptaltare ber Kreuz-Capelle gestanden und dem zu Ehren, wie oben erwähnt, diese Capelle erbauet war. Bern-ward weihete hierauf die zuvor genannte Kreuz-Capelle auf den Ramen des heil. Bischofs und Betenners Lambert und nun wurde sie balb "Lambert use" balb "Kreuz-Capelle" genannt, was auch verschiedene Urkunden des kissterlichen Archives bewahrheiten. Siehe in der Urkunden-Anlage MKI. b.

Der Abt Eheoberich, ber in seiner uns hinterlassenen bernwarbschen Lebensbeschreib. auch bieser Sapelle gebenkt, hat Holgenbes
siber selbige Seite 15 und 16 vermerkt: Barward buwede ene
kereken buten de stadt hildensem up enen barch in dat Norden
in de ehr des hiligen Crüces, vude lit in der tidt hinder
sunte Michaelis kereken vnde werd genomet sunte Lambertes Kapellen, vnde is doch in de ehr sunte Lambertes
nicht gebuwet, vnde düsse sülve kereke füllenbracht wardt
vnde gewiget van dem hiligen Bischope sunte Barwardes,
in dem herveste, in dem Jare vnses hern Jhesn Christi do me

<sup>72)</sup> Die von Bernward erbauete Kreuz scapelle stand nicht auf der Stelle der jezigen Heiligens-Kreuz-Kirche, wie man in verschiedenen Seschichtswerken angegeden sindet, denn diese ist vom Bisschof Hezilo erst ums Jahr 1078 (?) erbauet worden; sondern sie lag dicht an dem östlich gelegenen Flügel des St. Michaelis-Riosters, was solgende der Stistungs-urfunde des ebengenannten Klosters entsnommene Worte genau bekunden: consumavi sacellum quoddam valde splendidum. prope ipsum monasterium. jactis jam ex aliqua parte sandamentis ipsius dasilicae, in honorem scilicet domini et salvatoris nostri iesu christi atque sancte et vivisicae e ruçis perpetnaeque virginis Marie et sanctorum quorum ibi reliquie continentur.

Das Bethaus, mit bem Kreuzgange zugleich aufgeführt und zwischen ber gebachten Kreuz- ober St. Lamberti-

schreiff Negenhundert vnde sels vnde Negench, dat de wart angebuwet dat Closter sunte Michaelis.

Anfänglich war biefe St. Lamberts-Capelle, welche von ihrem Stifter kurz vor seinem Tobe die Pfarz-Rechte erhalten hatte, groß genug, um ihre Eingepfarreten aufzunehmen; allein im Jabre 1470 ließ sie der Abt heinrich V. (1464 — 1473), unterstügt von frommen Släubigen, sast um die hälste vergrößern, und ihre Größe betrug nun, laut klösterlichen Rachrichten, 60' in der Länge und 40' in der Breite. — In Folge dieser Bergrößerung wurde das Sotteshaus von jest an mehr Pfarz-Kirche zu St. Lambert (de kerke Sunte Lamberti) als St. Lambert-Capelle genannt.

3m Jahre 1514 baten bie Rirchenherren von St. Lamberti ben Abt Johann II. (1486-1521) und Convent, ihre Pfarrfirche wegen Beengtheit bes Raumes von Reuem erweitetn ju burfen. Ihr Gefuch murbe unter gewiffen vom Rathe ber Stadt hilbesbeim am Dienstage nach Balentini confirmirten Bebingungen genehmigt. Bergl. in ben Urkunden = Anlagen Ne XII. b. Der Bau bes gann noch im nämlichen Jahre und wie Johannes Olbecop in feinen Annalen gum Jahre 1505 bemerkt hat, wurde berfelbe von feinem Bater bem Stadtbaumeifter Beinrich Olbecop und Beinrich Schunemenger geleitet. Da jeboch bie Rirche nicht allein um 8 Ellen verlängert, fonbern auch einen neuen Chor und eine neue Orgel, ber über bem Chore neu aufgeführte Thurm zwei neue Gloden und eine tupferne Bebachung erhielt; fo tonnte fie erft im Jahre 1516 eingeweihet werben. Dieg gefcab benn auch im aes bachten Jahre am Tage bes beil. Urbanus burch Arnold Bifchof von Difien und Beibbifchof von Augeburg (per Arnoldum Epum Misiensem Augustinianum Suffraganeum).

Sechs und zwanzig Jahre nahm noch das Gotteshaus seine Gläubigen in sich auf; durch die Einsührung der Resormation wurde es aber, o beklagenswerthes Ereignist! ganz entheiligt, zersstört und zu einem Zeughause umgewandelt. Diese Angade docus mentirt der Abt Johann VI. in einer vor mir liegenden Origknal-handschrift, betitelt: Gravamina Monasterii S. Michaelis Archangeli in Hildesia contra senatum antiquae civitatis conscripta a Johanne 38 Abdate 1652 Seite 1 und 2 mit solgenden Worten: "Bürgermeister und Rhabt gemelter Stadt haben in anno 1543 des Closters S. Michaelis Pfarkirchen S. Lamberti auff des Closters Kirchhoff an dene Conventualen Winter Rembter und Gartten gelegen einzenommen, Thurm, Altaria, Orgeln, Predigstuell und Kausse darinen niedergerisen, Gloden, Leuchter,

Capelle und der Kloster-Kirche gelegen (capella inter sacellum Stae Crucis et monasterium Sti Michaelis constructa in ho-

Kelche, Monstranzen, Casulen, CohrCappen, Diakenröde, reliquien cum Venerabili mit allen Altar Düchern vnd Clenobien heraußgenommen, bieselben prophanirt, distrahirt, verwüstet vnd ein Armamentarium, Zeuch- ober Büchsenhauß (wie noch heutiges bages zuesehen) auß selbiger Pfarkirchen gemacht."—

Durch ein im Jahre 1545 geschriebenes Libell (gleichsalls Orts ginal-hanbschrift), welches die Ausschrift: "Articuli gravaminum monasteriorum vnionis Bursseldensis, ordinis Sancti Benedicti, que per protestantes eisdem monasteriis sunt illata" führt, heißt es pag. 11.: Anno MDXLIII. venerunt novi diaconi vulgo kystenheren, laici, cives hildensemenses et tulerunt de ecclesia parochiali sancti lamberti, que pertinet ad jus abbatis Sancti michaelis omnes calices, monstrantiam, coronam, ornamenta ecclesie, in sportis et saccis.—

Pag. 12.: Eodem autem tempore in die Sancti Ambrosii tulerant omnia candelabra dicte ecclesie Sancti lamberti, et monasterii Sancti michaelis, et nolas altarium utriusque ecclesiarum, bigam videlicet plenam, cupro et metallo, in tenebris et noctis tempore.

Postero die Sanctorum petri et pauli Hennygh Blome, cum sibi adherentibus, deposuit turrim ecclesie parochialis predicte, Sancti lamberti, cupro ac campanis venditis, sex altaribus destructis, organo et omnibus utensilibus in manibus secularium traditis, faciens de loco sacro, locum prophanum, collocans ibidem arma bellica, ac bombardas, ut hodie cernitur. Et ista ecclesia parochialis, fuit prima fundatio Sancti Bernwardi episcopi.

Pag. 13.: In die assumptionis marie virginis MDXLIII. diaconi vulgo Kystenheren vendiderunt tabulam de summo altari, ecclesie Sancti lamberti, oldermannis in Bursem, protredecim florenis, que pro centum non erat preparata.

über zweihundert Jahre biente bas profanirte Gotteshaus zu einem Beughaufe, ums Jahr 1826 wurde es ganz abgebrochen und beffen Plag zur Errichtung ber pindifden heil-Anftalt mitbenugt.

In ber Pfarr-Capelle ober Pfarr-Kirche zu St. Lambert waren sechs Altäre (nach Angabe einiger Chroniten heißt es sieben Altäre); bei breien von biesen bestand eine Commisse (geistliches Lehn, bonosieium simplex). Die erste war von Henningt Korner und bessen Frau Mette zu bem Altare bes heil. Ansbreas im Jahre 1470 gestistet und mit Genehmigung bes Abtes vom Bischofe Ernst am 11. Nov. bess. Jahrs bestätigt. Siehe

norem beati Martini), ließ Bernward, weil er sich sehr schwach subste burch ben Bischof Eggebard von Schleswig zu Shren bes heil. Bischofs Martin, von dessen heiliggesprochenen überresten ihm bei seiner Anwesenheit in Lours der eine Arm verehrt war, am 11. November 1022 einweihen. Hierauf verleibte er die St. Lamberti = Capelle mit allen ihren Gutern und Rechten, so wie auch die Capelle des heil. Martin dem Kloster ein; erklärte sie sodann für Kloster-Capellen, und bestimmte zugleich, die erstere solle von ihrem ursprünglichen Rechte nur so viel beibehalten, als unter Beirath der Klosterbüder nach dem Wechsel der Beiten und Verhältnisse der Abt versüge 73).

urkunden Mulage AKLb. — Die zweite hat ber Commissarius Johannes Bracht im Jahre 1496 zu dem Altare ber heil. Margaretha gestistet und wurde mit Genehmigung des Abtes vom Bischofe Bartold Dienstag nach Odalricus consumirt. Siehe in der Urkunden Anlage AKLc.

Die britte Commisse, auch Bicarie genannt, ift aus bem Rachlaffe bes Johannes Anoten, Canonicus am beil. Rreuz-Stifte, ju bem beil. Rreug = Altare gegrundet und im Jahre 1536 von bem mainzischen und magbeburgischen Erzbischofe AL brecht mit Genehmigung bes Abtes beftatigt worben. ber urkunben = Anlage MXII.c. Auf welche Ramen die übrigen Altare geweihet gewesen find, ift mir nicht bekannt. - Die Pfarr-Rechte ber St. Lamberti-Rirche gingen vom Guftern-Thore an und erftrecten fich über ben Bolb, Reue-Strafe, über einen gros fen Theil bes Langenhagens, über ben Altenmarkt und einen Theil Rach authentischen Urkunden und fonftigen ber Burgftraße. Documenten bes St. Dichaelie-Rloftere bearbeitet ; auch bas Diarium Brandisianum und Joh. Olbecop's Annalen jum Jahre 1505 und 1543.

73) In ber von Bernwarb am 1. Nov. 1022 ausgestellten Ursunde woburch er dem Kloster St. Michael alle seine Süter überträgt, lies't man: Ipsum enim sacellum vivisicae erucis, quod seci baptismale innuctionis et sepulture, sieut dudum deliberaveram consilio ecclesie mee in monasterium ita transtuli eique incorporavi etc. etc.

In ber vom Papfte Colestin III. am 27. Jan. 1192 ausgestellten Bulle, wodurch er die Privilegien und Giter des St. Michaelis-Riosters bestätigt, heißt es: capellam etiam sti lamberti en jure, quo memoratus Bernwardus epe coclesie vestre

Bernward, ber bei feinem funfjahrigen forperlichen Leiben vorausfah, bag er feiner Rrantheit bald unterliegen wurbe, zumal er fich taglich entfrafteter fühlte, ließ fich nach geschehener Einweihung ber St. Martins-Capelle fogleich in felbige bringen und nahm hier in Gegenwart feines Brubers Lammo und bes Bifchofs Eggeharb, wie auch im Beifein aller Religiofen und Ministerialen bes Rlofters aus ben Banben bes Abtes Goberamm bas Orbenefleib bes beiligen Nach Berlauf einiger Tage ließ er fich wie-Benedictus 74). berum in die Capelle tragen und mabrend er hier nun knieend unter inbrunftigem Gebete vor bem Altare fag und feine immer matter werbenben Blide balb gen himmel hob, balb auf bie ibn umftehenden Bruber wendete, benen er fich zuvor em= pfohlen hatte, fant er unter ben Worten: »Berr in beine Bande empfehl ich meinen Beift" fterbend in die Arme feines Brubers Zammo und feines Amtsbrubers Eggeharb von Schleswig, am 20. November 1022, im ein und breißigften Sahre feiner Erwählung und im breifigften feines fo fegens: reichen Wirkens als Oberhirte 75).

Durch seinen Beimgang zu Gott, wie ber unbekannte

univit, ut altare illius inter altaria monasterii numeretur, nt sicut hactenus est observatum, sacerdos donum illius altaris ab archidiacono non recipiat, sed in abbatis sit arbitrio, utrum per monachum vel alium in ipso altari divina faciat celebrari. Ex diplomatario Monasterii S. Michaelis Hildes. 16 Saec. p. 15. Vita Episc. Cath. Ecel. Hild. ab Abb. Joh. VI. p. 17. a.

<sup>74)</sup> Do nu de hilge biscop berorth warth myt der lesten kranckheit, do leith he sick bringen in sunte martens capellen, de he gebuwet hadde by sunte Michaelis kerken in dat closter unde leith de wigen van Ekkehardo dem werdigen biscop tho Sleswick, dar he ock tho vorn hadde inne entfangen van Goderammus, dem ersten abbate, dat cleyth der geislichheit. The obestich & Sanbsch. S. 39. Vita S. Bernw. ap. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 462. Tractatus Historico-Juridicus de juro Praeceden tiae controverso monachos Benedictinos inter et canonicos regulares ordinis S. Angustini a P. Benedict o Stolte, Erfordiae 1730. p. 31.

<sup>76)</sup> A heoberich's hanbichr. S. 39 und 40. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 462. Vita Epise. Cath. Eccl. Hild. ab Abb. Joh. VI. p. 25 a.

Bollenber feiner Biographie bemerkt, wurden wir vaterlofe Rinber, unjere beil. bilbesbeimische Mutterfirche eine Bittme. Die burch ben Tob betroffene Stadt klagte und weinte über ben Berluft eines fo großen Mannes; benn bem Durftigen und Rothleibenben war nun ber Almofenpfleger, ber klagenben Wittwe ihr Troffer und Rathgeber, ben verwaiseten Kinbern ihr Pfleger und Ernabrer, - Allen ber Bertheibiger bes Baterlanbes, ber Erhalter bes Friebens und jeglichem Stanbe bas geiftliche Dberhaupt entriffen.

, Nachbem Bernward eine folenne Tobtenfeier gehalten war, legte man feinen Leichnam, umbult mit einem Des gewande von grunem Seiden-Damaft, in einen von ibm felbst gemeißelten fteinernen Sartophag 76) und be

<sup>76)</sup> Bernward's Sartophag, welcher noch gegenwärtig in bem fat 8' hohen Grabgewolbe fteht, ift aus rothem Sanbftein gemeißelt und ahnelt in ber außern Korm ben bereits befdriebenen beiten Die gange beffelben beträgt 7' 23/4", bie Siefe ober Breite 241/4 ". Die außere Bobe bes Untertheils mißt 17", beffen innere Bobe 121/2 " und bie innere Breite 191/4 ". mit Bilbwerten und Inschriften gezierte, aber leiber in ber Mitte zerbrochene Deckel ober Obertheil ift 9" hoch. Die ganze bobe beträgt somit 2' 2". - Der Dedel ift am Ropfenbe mit bem Lamm-Gottes-Bilbe, am gu fenbe mit einem einfachen Rreuge geziert, und oben auf bemfelben läuft zwifden Engeletopfen und sonftigen Bergierungen folgende aus dem Propheten Job Kap. XIX. B8. 25. 26. 27. entlehnte Infdrift umber, welche lautet:

<sup>\*</sup> SCIO ENIM QVOD REDEMPTOR MEYS VIVIT ET IN NO-VISSIMO DIE DE TERRA SVRRECTVRVS SVM. CIRCVMDABOR PELLE MEA ET IN CARNE MEA VIDEBO DE-QVEM VISVRVS SVM EGO IPSE SALVATOREM MEVM. ET OCVLI MEI CONSPECTVRI SVNT ET NON ALIVS.

SITA EST HEC SPES MEA IN SINV MEO.

D. L : Denn ich weiß, bag mein Erlöfer lebt, und ich werbe am jungften Tage von ber Erbe aufersteben. Und werbe wieber umgeben werben mit meiner haut, und werbe in meinem Bleis fche Gott, meinen Erlofer fcauen. 3ch felbft werbe ibn fe ben und meine Augen werben ihn schauen und kein anberer. Diefe meine hoffnung rubet in meinem Bufen. - -

Der Unterweil bes Sarges ift rings umber weber mit Sculpturen noch mit Infdriften verziert; allein bei Untersuchung beffetben (ben 25. Sept. 1839) entbedte ich auf bem 3" breiten Ranbe am Ropfe

ftattete ihn, wie er befohlen, vor bem Mutter-Sottes-Altare in ber Gruft bes St. Michaelis = Munfters, zur Erbe. Die Grabstätte mit bem von ihm eigenhandig gefertigten Leichen= steine geziert, welcher biese Inschrift zeigte:

PARS. HOMINIS. BERNWARDVS. ERAM. NVNC. CLAVDOR. IN. ISTO.

SARCOPHAGO. DIRO. VILIS. ET. ECCE. CINIS. PROH. DOLOR. OFFICII, CVLMEN. QVIA. NON. BENE. GESSI.

SIT. PIA. PAX. ANIMAE. VOS. ET. AMEN. CANITE. D. i.: 3ch, Bernward, mar ein Theil bes Menschen und jest schließt mich — siehe als verächtliche Afche —

enbe biefe hochft merkwarbigen Borte: BERNVVARDVS EPS SERVVS SERVORVM XPI. D. h.: Bernwarb, Bifchof, Anecht ber Anechte Chrifti. Siehe Abbild. auf Zaf. 13. Rig. 1 a.

Bernward's Wahlspruch, welchen er oftmals bei seinen galen und Geistlichen im Munde führte, ift auch in rothen Sandstein eingegraben und befindet sich auswärts an der gen Abend gelegenen Abstehmauer ber großen St. Michaelis-Kirche. Er lautet:

\* VENITE. CONCIVES. NOSTRI. DEVM. ADORATE. VES. TRIQVE. PRAESVLIS. BERNVVARDI. MEMENTOTE.

D. f.: Kommet meine Mitbürger, betet Gott an, und jeib einges bent eures Bifchofs Bernwarb. —

In bem Grabgewölbe, worin ber Sartophag fieht, fprubelt eine klare Quelle hervor. Man nennt fie "Bernwarb's. Quell", "Bernwarb's. Waffer", "Barwarb's. Waster" und bas Bolk schreibt ihm in verschiebenen Krankheiten Beilkrafte gu.

An einer Saule zur rechte n Seite bes Bernward's Grasbes hing vor Zeiten eine Tafel mit Inschrift, welche von seinem' Blutsfreunde Benno, nachmaligem Bischofe von Meißen herrührte; biese lautete:

HAC. TVMVLI. FOSSA. CLAVDVNTVR. PRAESVLIS. OSSA. BERNWARDI. MIRI. MAGNIFICIQVE. VIRI.

QVI. PATRIAE. STEMMA. RADIANS. VT. GEMMA. SERENA. ACCEPTVS. DOMINO. COMPLACVIT. POPVLO.

NAM. FVIT. ECCLESIAE. CONDIGNVS. EPISCOPVS. ILLE. QVEM. DEVS. EMMANVEL. DILIGAT. ET. MICHAEL. TANDEM. BIS. SENIS. VNDENO, MENSE. KALENDIS.

FELIX. HANC. VITAM. MVTAT. IN. ANGELICAM.

biefer graufenbe Sartophag ein! — Leiber habe ich bie Pflichten meines hoben Umtes nicht wohl erfullt; boch frommer Friede moge meiner Seele fein, und ihr finget bas Umen bazu.

war von jest an bas Aspl bes Bolks, um bei Leibesgebrechen durch seine Fürbitte Beilung zu finden; zugleich aber auch hier für gewordene Inaben Gefühle bes Dankes und ber Liebe in frommen Gebeten zum Ewigen empor zu senden.

Bevor wir ben Faben ber ferneren Geschichte verfolgen, finde ich bier ben paffenden Saltpunkt, um burch nachstehens bes vom hiefigen Canzlei Secretair J. A. Graen verfaßtes Gebicht "Bernward's Gruft" ben geneigten Leser gleichsam im Geiste in die Raume ber altehrwurdigen Gruft hineinzugeleiten.

Es brückte bes Mittages Schwüle, Im Sonnenstrahl bebte bie Eust; Da lockten mich Frieden und Kühle In eine vergessens Gruft.

Dier ließ fich auf machtige Pfeiler Schwerfällig bie Decke herab; Die Pfeiles, als ftanbfefte hüter, umftanben ein einsames Grab.

D'rauf lag mit zufriedener Miene, In ruhiger hobeit ein Mann, So wie ihn in Leben und Liebe Entschwund'ne Jahrhunderte sah'n.

und ftill in die bammernde Ruble hinschauet sein haftender Blick, und schauet so sinnend und selig, Als sah' er unenbliches Gluck.

Und trägt auf ben steinernen Sanben, Und brückt an die ruhige Brust Roch immer das Klostergebäude In stummer unenblicher Lust.

und halt in ben fteinernen Sanben, 2018 mar's für die Ewigkeit sein, Ein Areuz mit vier erigen Enben und funkelnbem Ebelgestein. und rings an dem Grabmale hangen, Bon dankbarer Liebe geweiht, Die Ketten der schulblos Gefangnen, Die er aus dem Kerker befreit.

Und um nicht den Schläfer ju ftoren, In seiner tieffinnigen Ruh, Läst selber ber Tag seine Lichter Rur matt und gebrochen hinzu.

Doch regt sich's tief unten im Grabe, — Ein Quell ift's, ber ungesehn fließt, Und sich mit lebendigem Wasser In's ewige Leben ergießt.

Als gegen bas Sahr 1191 ber Carbinal Cincius im Auftrage bes Papftes nach Danemark geschickt war und bieser auf seiner Rudreise nach Rom einige Beit im hiefigen St. Michaelis-Kloster verweilte, legten ihm die Religiosen die Le= bensgeschichte von Bernward und bie burch Documente be= glaubigten Bunber, welche fich an feinem Grabe bereits gu= getragen hatten, zur Ginficht vor. Rach geschehener Prufung veranlagte Cincius, bag ber Abt Theoberich II. mit feinem Convente um Bernwarb's Beiligsprechung nach= Und nachdem ber Abt eine mit manchen Unannehm= lichkeiten verknupfte Reife nach Rom unternommen und ber romischen Curie die nothigen Documente übergeben batte. wurde Bernwarb, jumal Seitens bes genannten Carbinals bie Großthaten bes Hochseligen ben versammelten Batern noch= mals in Rurzem angerühmt waren, vom Papfte Colleftin III. am Sonnabend vor Christiag 1192 unter bie Bahl ber Beiligen verfett und biefes burch ein ju Rom am 8. Januar 1193 ausgeftelltes Canonifations-Decret bestätigt 77).

Die feierliche Erhebung bes Heiliggesprochenen geschah burch ben hiesigen Bischof Berno am 16. August bes folgenben Jahrs und Tausenbe von Menschen waren Beugen biefer

<sup>77)</sup> Die Canonisations-Bulle ist bei Christ. Brow. in scholis etc. zu lesen. Bergl. Anm. 106 bes zweiten Zeit-Absch. im II. Th. S. 122. b. Werts. — Gesch. b. Religion Jesu zc. vom Grafen v. Stolberg sortgeset von F. v. Kerz B. 33. S. 406 — 478.

heiligen Handlung?"). — Bernward's Grabort wurde nun von den Sohnen des heil. Benedictus, der stamerne Sarkophag aber von dem Bischofe selbst eröffnet. Bei der Erdstrung sah man die irdischen überreste des Heiligen in einem grunen, vergelbten, aber noch ganz unversehrten Meßkleide liegen?"), auch fand man neben ihm zu beiden Seiten einen Leuchter ") und zu seinen Füßen ein Weih: rauchgefäß 11).

Bernward's Gebeine wurden hierauf unter üblichen Gebeten und feierlichen Geremonien erhoben und ihrer bisherigen Gruft entnommen, sodann in einer solennen Procession nach der Domkirche getragen. Nach hier abgehaltenem glanzvollen Gottesbienste übertrug man die heil. Gebeine wiederum nach dem St. Michaelis-Münster, der rechte Arm und Schäbel blieben jedoch in der Cathedrale zur Verehrung und wurden nachher in silberne vergoldete Capseln eingeschlossen.

Der Convent zum beil. Michael ließ für bie Gebeine einen filbernen vergolbeten, 77 Mark schweren, und mit kostbaren Steinen reich gezierten Shrensarg machen, ben bie Basallen bes Klosters, Sbelherren und Rathmanner, bewogen von Dankgefühlen gegen biesen heil. Bischof, mehre Jahrhunderte

<sup>78)</sup> Aus Bersehen ist im zweiten Theile Seite 154 statt bes Augusts Monats ber Monat Julius angegeben, baber hier eine Berichtisgung bes Fehlers.

<sup>79)</sup> Das Mestleib, von bem foon in Anmertung 31. bes britten Beit-Abschnittes bie Rebe gewesen ift, ahnelt einer Chorkappe ober einem Pluviale und ift über 5' lang. Für das Alter bieses Gewandes bürgen wohl die Beugstoffe; durch die verschiedenen Documente des Rtofters St. Michael wird aber besonders dessen Achterit bewiesen.

<sup>80)</sup> Siehe zweiten Zeit-Abschnitte im IL Theile S. 31. Af 2.

<sup>81)</sup> Das Rauchgefäß (Wirckfals) ist im 30jährigen Kriege entkommen. Rach Angabe bes Prälaten Johann VI. in einem Schreiben an Suilhelm von hörbe, herrn zum Störmebe und Stelesbeck, Domherrn zu Worms und Domscholaster zu hilbesheim, wie auch bes Collegiat-Stifts St. Bonisacii zu hameln und bes heil. Krenzs Stiftes hieselist Propst, ausgesertigt im Jahre 1645.

<sup>82)</sup> Siehe britten Zeit-Abschnitt S. 153. M. und S. 157. M.5.

hindurch an verschiedenen Festen in seierlicher Procession um bie Stadt trugen 83); bieser Sarg wurde aber in den ersten Sturmen der Reformation, ums Jahr 1543, von den Diasconen (diaconi vulgo Kystenherren) theilweise geplündert, im Jahre 1546 am 16. August von einigen Burgern Hildesheims sogar dem Klosser entwendet und mit vielen kostberen Kirchengeräthen leider! dem Schmelzosen überzliefert, um den schmalkaldischen Rerbündeten die nöthige, zugleich aber auch versprochene Geldunsterstützung leisten zu können 84).

Die Reliquien, von lieblofen Sanden in ber Kirche zu

Bot von Abell ond Ebelen haben gemeiniglich baß' heiligbohm S. Barwarbi gebragen, wen man in der Procession omb die tabt herumbgund zur bandbarteit ond ewiger gedechtniß. Vita Episc. Cath. Eccl. Hild. ab Abb. Joh. VI. p. 34. Liber reddituum Monast. S. Mich. vom Jahre 1640 S. 125 — 142. Annal. Monast. S. Mich. ms. Bergl. auch Annert. 26 in dieser Biographie. —

<sup>84)</sup> Anno 1543 in die S. Bernardi — S. Bernwardi grab spoliiret. — Anno 1546 ben 14. Aug. hatt ber Raht alle überbliebene gülbene unbt filberne Suppellectilia, ornamenta und kleinobien wegholen lagen, so sich belaussen auff 117 March 8 kott.

item (16. Aug.) ben Roftlichen mit golbt undt Ebelensteinen bes sesten Tumbam S. Bernwardi Fundatoris, in welchem seine reliquien asserviret worden, zerbrochen, die heiligen reliquien versschüttet, bas golbt bavon weggenommen, so 77 Marck gehabt, laut bes golbtschmiedes heinrich Gallen, welcher die Tumbam bes schlagen, gefundene Handschift. Gravamina Monasterii S. Michaelis Archangeli in Hild. contra senatum antiquae civitatis p. 6. und 9. ms.

In ber Original-Hanbschrift bes Bürgermeisters Tile Brandis sinbet sich S. 407 vermerkt: 1546 bei van hilbest, geven to büsssem Rrige in büssem Jare bei vor angethogen 6 bubbelbe monat, nehe men bar tho uth Rerden unnbt Alusenn hir unnbt im gerichte paine wabtme Krigen konbe, Averst bei Ohom, be Berch, h. crube, tho Süstren, bei Congregation worben vorschondt, uth benen worbt nichts genhomen. Sunst tho S. Michel. Goberbe undt S. Ansbres. Jacob undt S. Jürgen warbt gehalt, wadt van Sülver dar was. thom Brodren undt S. Paul was vor Z Jaren wechgehalebt, sclogen hilbesheimische Daler. — Original-Handschrift bes Präslaten Johann VI. vom Jahre 1652. S. 1a. Chronica Abb. Monast. S. Mich. Hild. p. 78. ms.

St. Michael umhergeschüttet, wurden von den Religiosen zur Rachtzeit aufs Sorgfältigste wieder gesammelt und in der Claussur ober Abtei-Capelle verwahrt. Rach den ausgetobten Stürmen der Reformation und des beklagenswerthen 30jährigen Krieges ließ der Abt Jacob im Jahre 1698 für selbige einen hölzernen mit vielen silbernen Arabesten und werthvollen Edelsteinen, besonders Sapphiren, geschmüdten Ehrensarg versettigen 85), der folgende Inschrift zeigt:

Ad honorem

S. Bernwardi XIII. Episcopi
Hildesiensis et Fundatoris
Monasterii nostri S. Michaelis
Archangeli, hoc Reliquiarium
fleri fecit Jacobus Dedeken
42 Abbas ibidem.

Anno 1698.

## 20. Novembris.

D. i: Bu Ehren bes heil. Bernwarb, breizehnten Bifchofs von hilbesheim und Grunders unfers Klosters
zum heil. Erzengel Michael hat Jacob Debeten,
42ster Abt daselbst, am 20. Nov. 1698 bieses Reliquiar machen lassen.

Diefes Behåltnis wird zwar noch in ber St. Magbalenen: ober Suffern-Kirche als ein ehrwurdiges Denkmal aufbewahrt; allein Bernward's heiligthumer liegen schon seit bem ersten Juni bes Jahrs 1751 in einem weit kostbareren Ehrensarge, ben Jacob's zweiter Nachsolger Ludwig 60),

<sup>85)</sup> Jacob Debeken, gebürtig aus Halberstabt, wurde am 14. Mai 1689 zum Abt von St. Michael erwählt; er starb am 5. Juni 1706 im 18ten Jahre seiner Abtwürde und im 52sten Jahre seines Alters.— Chron. Abb. Monast. S. Mich. Hild. p. 102—111. ms. In einem Libell, Original-Handschrift, betitelt: Specification ber vorzüglichsten Sachen, welche ich Jacobus Debeken, als Abt habe machen lassen, liest man Seite 13: Anno 1698 ein schönes Reliquiarium start mit silber beschlagen undt mit steinen besetzt in honorum S. Bernwardi pro ejusdem reliquiis machen lassen sogekostet 189 Ahr. 28 Mgr. 4 Pf."—

<sup>86)</sup> Lubwig hatteifen, geboren ju Bratel im Jahre 1696, trat

nachmatiger Suffragan von Hilbesheim und Bischof von Anesmur (Anemoris) hat durch Wilhelm Rauner zu Augsburg versertigen lassen. — Der Ehrensarg, welcher sich gleichfalls in der St. Magdalenen-Rirche besindet, vergegenwärtigt den auf dem Paradebette ruhenden mit bischössichen Insignien gezierten heil. Bernward, welchen sechs silberne Standsiguren umsteben, nämlich: St. Michael, St. Gabriel, St. Raphael, St. Benedictus, St. Scholastica und St. Benno 87). Er wiegt 244 Mart 14 löthigen Silbers, ist

am 17. Juli 1714 ins Rovifiat ju St. Michael und wurbe nach bem Jobe bes vortrefflichen Pralaten Benebict IL nachbem er gupor 17 Jahre zu Stattbergen als Pfarrer allba functionirt batte, am 13. December 1746 burch einftimmige Bahl gu beffen Rachfolger ernannt. Der Rurfürft Clemens Muguft bestätigte am 7. 3anuar bes folgenben Jahrs bie Bahl und hierauf wurde er am 7. Rebruar von bem Weibbifchofe Johann Wilhelm, Freiheren von Emidel, affiftirt von ben beiben Pralaten gu St. Gobebarb und Ringelbeim, jum Abte geweihet. Rach Abfterben bes Beibbifchofs von Zwidel ernannte ibn ber Rurfürft am 28 Febr, 1758 gu feis nem hiefigen Suffragan, Papft Clemens XIII. confirmirte die Ernennung burch eine am 10 Octob. beff. 38. ausgestellte Bulle und nun wurde er am 7. Januar 1759 von bem osnabrudichen Beibbifchofe Johann Abolph, Freiherrn von Borbe, unter Uffis fteng ber beiben Abte von Derneburg und Lamfpring confecrirt. Bubwig verließ am 8. April 1771 im 75ften Jahre feines Lebens, im 25ften feiner Abt= und im 13ten feiner Bifchofe-Burbe bas Beitliche und ber Convent verlor in ibm einen feiner murbigften Bors fteher. Protocollum generale sub R. R. D. D. Benedicto, Ludewico et Gabriele, Abbatibus Monast, S. Mich. fol. 177. 178. 278. 285. und 365. und laut Angabe verschiedener Driginal-Acten.

<sup>37)</sup> Im Jahre 1748 wurbe mit bem Rünftler zu Augsburg befonbers Bilhelm Rauner correspondentzen geführet, viele Riffe versfertigt und verbeffert; 1749 aber die Arbeit würcklich beschlossen und verbungen auf die Form, wie er anjeho zu sehen, nemlich bas haupt-Bilb S. Bernwardi im bischflichen Habita oben auf einem Polfter liegend, die Mitra und ber Saum des ganben habits mit etlichen hundert glanzenden Steinen beseht; Ober dem haupte S. Micha el, an der rechten Seite des Haupts S. Gabriel, zur linken S. Rapha el, zur rechten Seite des Fußes S. Benedictus und zur linken S. Scholaftica, unten am Fuße aber S.

mit Smaragben, Sapphiren, Shrysoliten (ein großes Eremplar befindet sich am Ropfende) und vielen andern Steinen reichlich verziert, und zeigt auf der einen (rechten) Seite biese Inschrift:

S. BERNWARDO EPISCOPO
Abbatiae ad S. Michaelem Hildenii
FUNDATORI

ac

TUTELARI PRIMARIO

ut

Sacrae illius Reliquiae pro dignitate

Honorificentius quiescant,

auf ber andern (linken) Seite lies't man die Borte:

Hujus Monasterii Abbas 44tus
Prior et Conventus
hoc munus argenteum
Devotionis et gratitudinis ergo
humillime

dicant et consecrant Anno Salut. MDCCL.

D. i.: Dem heil. Bischof Bernward, bem Gründer und Haupt-Schuspatron der Abtei zum heil. Michael in Hilbesheim, haben Eudwig, der 44ste Pralat des Klosters, sammt Prior und Convent, damit die Reliquien des heil. Mannes der Burde gemäß ansständiger verwahrt werden, dieses filberne Beihgesschenk aus Ehrfurcht und Dankbarkeit unterthänigst angelobt und gewidmet im Jahre des Heils 1750.

Am I. Juni bes Jahrs 1751 wurden bie Reliquien bes beil. Bernwarb von bem Abte Ludwig, im Beisein bes

Benno Episcopus, wobei eine köfklich außgearbeitete und verguldete Mitra stehet; alle Bilber 1½ Fuß hoch, von puren seinen Silber gegoßen, und wo es nöthig boppelte Bergolbung; ber gange Kasten wieget allein an Silber 244 Marc ober 122 Pfb. Protocollum generale sub RR. DD. Bened. Ludew. et Gab. Abb. Monast. S. Mich. fol. 219.

ganzen Convents, jenem holzernen Sarge entnommen und unter Abfingung verschiedener Symnen in den neuen filber= nen Sartophag hineingelegt 88).

Bis 1803 wurde derfelbe allichrlich am Frohnleichnamsfeste von den Religiosen des Klosters in feierlicher Procession umbergestragen; allein nachher nicht wieder. Denn durch die am 18. Febr. desselben Jahrs erfolgte Aufhebung des Klosters wurde Bern ward's achthundertjähriges Werk ganzlich zertrummert.

Der Sarg wird seit dem Jahre 1812 mit den beiben Leuchtern und dem Bernward's = Kreuze in der zur Pfarrkirche erhobenen St. Maria Magdalenen Kirche aufbes wahrt, wie bereits schon einige Mal erwähnt ist. Dank der Borsehung, daß uns diese hochst merkwürdigen, kostbaren Denkmale erhalten und in der vielbewegten Zeit nicht von giesrigen Händen entwendet worden sind!!!

Die Grabstätte Bernward's, ursprünglich mit der oben angegebenen Inschrift versehen, wurde nach bessen Canonisation mit einem aus Stein gemeißelten erhabenen Monumente geziert und dieses stellt den in Lebensgröße liegenden mit Pontisical-Rleidern geschmudten Bischof dar, wie er in seiner Rechten den hirtenstad, auf feiner Linken das Modell der

<sup>88)</sup> Nach Angabe bes im Sarge vorgefundenen Documents heißt es: Ad Laudem et Gloriam Dei Omnipotentis Gloriosi in Sanctis suis. In honorem Sti. BERNWARDI, 13 Episcopi Hildesiensis Monasterii ad Sanctum Michaelem Fundatoris munificentissimi ac Tutelaris Primarii; ut sacrae Reliquiae hactenus in cistalignea a Jacobo Abbate 42. argento obducta decenter asservatae, pro dignitate honorificentius requiescant, Tumbam hanc ex toto argenteam sc. 244 marc: devotionis et gratitudinis ergo Augustae Vindel: magno studio fieri fecit Reverendissimus Perillustris ac Amplissimus Dominus D. LUDOVICVS HATTEI-SEN Hujus Monasterii Abbas 44 Dignissimus. Peractae antem sacrae Reliquiae, praevie solemniter Benedicto Sarcophago, in praesentia R. P. Prioris et totius Venerabilis Conventus magna cum devotione. Fer. 3tia Pentecostes, quae erat 1ma Junii, Anni Millesimi septingentesimi quinquagesimi primi 1751 repositae, et pro majori certitudine panno serico albo involutae et duplici Sigillo scil: Rmi. D. Abbatis et Conventus obsignatae sunt. Hic seq. nomina subsc.

fechsthurmigen Kloster-Kirche tragt. Bu seinen Füßen stehen zwei Lowen, Sinnbilder der Starke. — Unter diesem Bildwerke ruhet der steinerne Sarkophag, der bis zu Bernward's Erhebung dessen Gebeine umschloß, gegenwartig enthält er nur noch einzelne in einer bleiernen Capsel verwahrte Reliquien 89). (Siehe dessen Abbild. auf Tas. 13. Fig. 18. und 16.).

Nachdem Bernward canonisirt war, wurden ibm zu Ehren Kirchen, Capellen und Altare gestiftet und auf fei= nen Namen geweihet. Die Stadt hilbesheim, welche fich ben beil. Bifchof Gobeharb ju ihrem befondern Schutheiligen erforen hatte, mablte alsbald auch ihn zu ihrem Patron. In ber zweiten Salfte bes 13ten Jahrhunderts nahm ber Convent zum beil. Dicael Bernward's Bildnif in feinem Convents: Siegel auf (fiebe beffen Abbild. III. Ih. Laf. 12. 12.) und spaterhin fieht man baffelbe auch als Bruft: ober Stand: bilb in ben Siegeln ber nach einander folgenden Abte des Rlo-Das Domcapitel, welches ursprünglich außer bem Bilbniffe ber beil. Maria, bas bes beil. Bifchofs Evinbanius und Gobehard im Siegel führte, ließ im Jahre 1480, auf Befehl bes Dechanten Johannes Therewin, bas Bilbnig bes heil. Bernward ftatt bas bes heil. Bifchofs Epiphanius in fein neues Capitels-Siegel eingraviren (fiebe beffen Abbild II. Thl. Taf. 1. Fig. 5.). Und so geordnet fab man auch biefe brei Beiligen in faft lebensgroßen Statuen

<sup>89)</sup> Die Gruft zum heil. Michael, jest "St. Bernward's = Capelle"
genannt, wird noch gegenwärtig zum Gottesbienste benuft, und
burch die Bemühungen des h. Domherrn J. E. bon Gudenau
hat ein hohes königl. hannoversches Staats und Cadinets Ministerium
in einer an königl. Consistorium C.C. zu hildesheim erlassenen Bers
fügung d.d. 13. Mai 1835 das fernere Fortbestehen derselben ges
sichert. — Der am 4ten April 1835 verstorbene Erconventual des
Klosters P. Seraphim Wächter hat dieser Gruft seinen ganzen
Nachlaß (etwa 1000 Ahr.) vermacht, jedoch mit der Bestimmung,
daß daselbst wöch entlich am St. Bernward's Altare eine heil. Messe
celebrirt werden solle. — Im Jahre 1838 ist dieselbe zweckmäßig
restaurirt und zu deren Wiederherstellung hat außer mehren Gläubigen auch die königl. Kloster-Kammer 100 Ahr. willigst beigesteuert.

<sup>90)</sup> Siehe Seite 30 im a weiten BeiteAbschnitte bes II. Thi. b. 28.

als Schuspatronen Silbesbeime in ben fpigbogenformigen Nifchen bes zu Ende bes 14ten ober zu Aufange bes 15ten Jahrhunbers aus Quaberfteinen aufgeführten neuen Stabthorthurms wie solches ber auf Seite 153 befinds (Ofterthor) fteben, liche Holzschnitt in ber vom Kanzler Carl Vaul von Bimmermann im Jahre 1691 hiefelbft herausgegebenen : Tripartita Demonstratio, augenfällig bekundet 91). 3m 15ten Sabrhunderte hatte bie Stadt hilbesheim Bernmarb's Bilbnif auf ben Avers ihrer erften Grofchen mit ber Umschrift SAN. BERWARDV. P'. pragen laffen 92). Und als ber Rath ber Stadt Silbesheim am Freitage ben 27. Januar 1576 ben hiefigen Gold- und Gilber-Arbeitern, wegen ber von einigen ihrer Mitmeifter gelieferten folechten Arbeit und verfalfch= ten Gilber:Stoffe, eine Reform und Innung gegeben hatte 93), mablten fie fich ben Bischof Bernwarb, ben weltberühmten

Ein spater geschlogener Groschen vom Jahre 1522 zeigt auf ber Borbers und Rückeite saft bieselbe Prage; allein auf beiben Seiten lief't man eine anbere Umschrift. Jene lautet: O: SCT: BAR-WAD: ORA: P: NOB: (O Sanctus Barwardus ora pro nobis); diese: † MONE: NOV: HILDESEM: 1522. —

Bergl. Beitr. zur hilbesh. Gefc. Bb. l. 401. Silbesh. Sonnstagsblatt AF 21. vom Jahre 1836. —

<sup>91)</sup> Die brei steinernen Stanbsiguren stehen , seitbem bieses Ahor abgestragen , in ber profanirten St. Bernward's-Capelle des Domes.

<sup>92)</sup> Den ältesten Silber-Groschen, ben ich in ber Münzsammlung bes h. Domcapitulars Corl, Freiherrn von harthausen vorgefunden habe, hält fast 1/8 zoul im Durchmesser. Der Avers zeigt bas Brustbild bes heil. Bernward mit dem Kreuze in der Rechten und dem Stade in der Linken und trägt diese Umschrift: SAN: BERWARDV: P': (Sanctus Berwardus Praesul). Der Resvers enthält den alten gevierten Stadt: Wappenschild mit der Umsschrift: † MO: NOV: HILDESE: XCIIII. (Noueta nova Hildesemensis 1494).

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Das Diarium Brandisianum documentirt im II. Th. S. 341 bis 343 obige Angabe durch folgende Borte: Im Jahre 1576. Under den Goldtsmeben tho Hildensheim fellen idtliche unordnungen für, dadt oihr so vell wordt dadt Ein dem andern fürdarf unndt fürarbeiden kuim half Sülver, unndt whe guidt Sülver uth bebe, kreich de licken helffte kopper wedder, who Ein Junge uth gelerdt hadde, haldt darnha wordt he sülven Mester, darher kam idtliche Klage, unndt die vornhemesten Goldtsmede die dho whoiren Bäben

und bewunderten Kunfiler in Berarbeitung der edelen Metalle und Einfassung kosibarer Steine, zu ihrem Patron und nahmen dessen Bildniß in ihrem Gildes oder Amts: Siegel auf.

Das Siegel, welches diese Innung bei Beglaubigung ihrer Empfehlungsbriefe für ihre Gehülfen noch bermalen gebraucht, hält  $1^3/8$  " im Durchmesser und die durch das Siegelbild dargestellte Scene erinnert an die Worte: "Bernward makede einen kelck van clarem golde«. (siehe bessen Abbildung auf Tas. 12. No 2.). Die Umschrift desselben lautet: SIGILLVM. COMMVNITATIS. AVRIFABRORVM. HILDENS. Im Abschnitt besindet sich die Jahrzahl 1576.

bef umb Rabt unndt Gulpe bie bem Rabe, barber geschab, babt ben Golbtsmeben vam Rabe Gine Reformation unnbt Innigung, Fribag ben 27 January buffes 67 Jarf gegeven wordt, unnbt beg Rabif Segell bar angehengebt, my beg Gin Copia fürhanben ig. 36 buibt bie meifte Inholbt, babt henfurber teiner ichall Deifter werben, be heffe ben erft bie Deifterftude gelerebt. Thom anberen fcullen fie Alle mibt Ginander up die prove Arbeiben, unnbt fein Golbt ringer alfe Rinfch golbt, unnbt tein Galver ringer alfe 14 loten, babt if guibt baler fülver für arbeiben obber leveren, unnbt whan Giner wabt gemackebt, ichall be ben Olberluiden bringen, bei foldes proberen, unnbt ftriden fcullen, whan ibt ben quibt be funben, fcall ibt erft mibt beg Rabes telen, barnha, mibt bef Meiftereß teten, getefendt werden, unnbt fcall allewege bie Reis fter tho bem Golbe unnbt Gulver babt ibt guibt fie Unbtworben, whan ibt averft In ber prove, obber od barnha anberft gefunden worbe, ichall ibt up ftude gefchlagen werben, be Meifter barover geftraffebt unnbt ichall ibt umbfunft guibt van Ribe maten. Rannhe geteren wordt do od upt Nihe vam Rade uperlecht unnbt bin ber ftraffe befolen, babt fe och henfurber fein geringer Guibt van Tennen fürarbeiben fcullen, alfe nha Beipgichen guibe. fie twe Rabtswapen up flan fcullen, unnbt wabt geringer if Gin Radtswapen, unnbt oirhe teten barbie, who fie anderft befunden werben, ichullen fie bem Rabe Brote geven. -

## Godebard's Leben.

Nach Bernward's Dahinscheiben bestieg Gobehard, Gothard auch Sotthard, ein Mann, ber seinem großen Wibrganger und vertrautem Freunde weder an Tügenben noch Berblensten nachstand, hilbesheims bischoflichen Stuft.

Bu Reichers borf 1) in' Nieder-Baiern, bern Pfarrei Schwannenkirchen, breiviertel Stunde von dem Stifte Nie- ber-Alteich 2), erblickte Gobehard am 4. Mai 960 das

<sup>4)</sup> Sobehard's Geburtsort ist nicht Rittenbach, Mitbach ober Reitenbach, sondern Reichersdorf ober Reichen ftorf in Rieder=Baiern. Das Semach in einer Bauernhütte allda, in welchem der heil. Mann das Tagedlicht erblickt hat, ist noch heute zu Tage mit einem Bilbs aus Leder bezeichnet, auf welchem Godehard in seiner Bischosstleibung mit Farben entworsen ist. Unfern-von dieser hütteliegt eine Godehard's Capelle mit einem Borne, aus dem die Umwohner Basser schöpfen, weil sie ihm wohlt thätige Kräfte zuschreiben. Zu dieser Capelle wallsahrseten die Religiosen des Stiftes Rieder-Alteich jährlich einmal insgesammt unter Absingung von Psalmen und Hymnen, wo dann am 5. Mai das Bethaus, zum Andenken an Godehard, jedesmal auss Reue eingeweihet wurde, und die Besiger des Hause, in dem Godehard geboren, lub man sammt ihren Verwandten alle Jahre am selbigen Tage zu einem frugalen Mahle nach Rieder-Alteich ein.

<sup>3)</sup> In Baiern liegen bie Ktöfter Obers und Rieber-Alteich, beide Benedictiner-Abbeien. Rieber-Attrich verdient mit Recht ben Ramen "Mutterkloften", weil es fast allen baierschen und öfter-

Licht ber Belt. Den Namen seiner Rutter verschweigt ms bie Geschichte; sein Bater hieß Raimund und lebte als Dienstmann am Stifte Nieder-Alteich, wo er so beliebt und geachtet war, daß er sich zu den Ersten der Umgegend gesellen durfte und von dem salzdurgischen Bischose Friedrich (957—991), dem das Stift vom Herzoge Heinrich als Eigenthum verliehen war, sogar zum Borstande besselben de stimmt wurde 3).

Gobeharb, burch bie auf ihn, schon als Mundel, fortwährend gerichtete Sorgfalt seiner Mutter, bekam früh wissenschaftlichen Unterricht. Er wurde zu dem weltlichen Carnoniken-Stifte nach Nieder-Alteich geschiekt, um in der dortigen Stiftsschule in den Vordereitungs-Bissenschaften unterrichtet zu werden. Hier erhielt er unter der Aufsicht des damals berühmten Lehrers Othilgisus seine erste Bildung und zeichnete sich vor seinen Mitschülern sowohl durch Geistesanlagen, als auch durch Fleis beständig so rühmlichst aus, daß sich Friedrich dadurch bewogen sühlte, ihn, als Geheimschreiber, an seinen Hof zu nehmen, und allmälig mit Kirchen-Angelegenheiten bekannt zu machen.

nach Berlauf von einiger Beit begleitete Gobehard

reichschen Ribstern, ja sogar Karnthen und Böhmen Abte voll det Gottesfurcht, Selehrsamkeit und hohen, erhabenen Sinnes gab; auch mehre bischöfliche und erzbischöfliche Sie mit Oberhirten verssorgte, beren Ramen uns die Seschichte nennt. Das Rioster liegt und fern der Donau und wurde im Jahre 741 auf Anrathen des metensssischen Bischofs Pirminius durch Obiso, den vorletten Agisolissinger, zu Ehren des heil. Mauritius gestiftet. Thesaurus absconditus a Bonaventura Piter p. 9. Bollandus in animadv. Vitae S. Godeh.

<sup>3)</sup> Praesertim tamen Fritherico Salaburgensi episcopo ita acceptus habebantur, ut ab eo etsi laicus, praefato monasterio, quod ipse tamen a Heinrico duce scilicet piae memoriae Heinrici imperatoris patre, qui eandem provinciam ac si regali sibi dominatione vendicabat, donativum accepit praepesitus constitueretur. Ex codice membranaceo bibliothecae vienmensis p. 82. Die Mittheilung einer Abschrift von biesem in bet laiserlichen Bibliothet zu Wien ausbewahrten höchst wichtigen Gerbere verbande ich herrn Zustigrath h. A. Lüngel.

ben Blichof auf seiner Reise nach Italien; als er bon ba jurudgefehrt war, gab er ihm bie niebern Beihen und fobann bas Subbiaconat. Durch Behren und geiftliche Ubungen in etwas vorbereitet; schickte er ben Jungling, nach breifabris gem Aufenthalte bei ibm, in bie Domschule nach Paffau, um fic noch ferner zu vervollkommnen. Auf Empfehlung bes berzeitigen Bifchofs Piligrin 4) lebte er allba unter ber Mufficht eines gelehrten Mannes, Buitfried mit Namen, Biffenschaften und zeichnete fich nun unter beffen Boglingen eben fo besonders aus, als zu Nieder-Alteich unter seinen Piligrin weihete ihn jum Diacon, und balb barauf murbe er, taum neunzehn Sahre alt, ben Chorherren au Rieber-Alteich, benn feitbem bas Stift ben paffauer Bifchofen jum Genuffe gegeben, war es mit Canonifern befest, als Propft gegeben. Fromm und liebevoll bewieß er fich als Borftand gegen feine Mitcapitularen und bes Stiftes Wohl forberte er mit Ginficht und undemeiner Geschicklichkeit.

Heinrich bes Heiligen, bem die Wiederherstellung bes Benedictiner-Ordens und die Reformation mancher in Berfall gerathener Klöster besonders am Herzen lag, wunschte auch die
alte Abtei Nieder-Alteich, nach dem Willen des Stifters,
wiederum mit Sohnen des heiligen Benedictus besetzt zu sehen.
Die beiden berühmten Apostel der Ungarn, der Schwade
Wolfgang 3), einst Monch zu St. Gallen, dann Bischof
zu Regensburg und der auch im Nibelungenliede geseierte
Bischof Piligrin von Passau, Better des in der deutschen Helbensage hochberühmten Markgrafen Rüdiger von Pechlarn, übernahmen daher die Aussührung der Wünsche Heinrich's und so wurde dann im Jahre 990 Nieder-Alteich in
eine Benedictiner-Abtei umgeschaffen.

Auf Piligrin's und Wolfgang's Rath erhielt ein frommer Mann aus Schwaben, mit Namen Erkanbert, bie Pralatur-Burbe und Gobehard, sowie auch einige

<sup>4)</sup> Piligrin Bifchof von Paffau ftarb am 31. Mai 991.

<sup>5)</sup> Bolfgang, Bifchof von Regensburg, fegnete nach zwei und zwanzigjahriger Regierung am 31. October 994 bas Beitliche.

Stiftsherren wurden nun burch ihn mit ben Regeln bes beil. Benebictus befannt.

überzeugt von dem mohlthätigen Einflusse des ascetischen Lebens auf die höhere Bervollsommnung und Veredlung des Seistes, nahm Sodehard am 21. Dec. 991 die geweiheten Ordenskleider und heiligte diese durch seinen frommen, thatenvollen Bandel. Der Abt, der an diesem jungen Manne bald die vortrefslichen Geistesgaben und die treue Anwendung derselben auf die nothigen Fächer des Bissens erkannte, schenkte ihm besonders seine Sunst. Er that nichts ohne seinen Rath, gebrauchte ihn in mannigsachen Geschäften, ließ durch ihn das Abreisen der Canonikat-Wohnungen geschehen, an deren Stätte alsbald neue Klostergebäude aufgesührt wurden und nach Berlauf zweier Jahre (993) erhielt er am 25. Dec. vom regensburgischen Bischose Wolfgang die Priesterweihe.

Als Herzog Heinrich am 28. Aug. 995 geftorben war, bewirkten die zuvor aus Nieder-Alteich entstohenen Weltgeistlichen bei seinem Sohne, dem nachherigen Kaiser Heinrich II., die Entsetung und ganzliche Entsernung des würdigen Abtes Erkanbert. Sodehard, dem nun die Präslatur-Würde angetragen wurde, verweigerte die Annahme der auf diese Art erledigten Stelle und war höchst unzufrieden über die seinem Obern zugefügte Unbill, ja er verlangte sogar vor dem Herzoge für ihn nachdrücklich rechtliches Sehör. Seine Bemühungen für die gerechte Sache blieben jedoch erfolglos, zumal Erkanbert die Rücksehr in sein Stift gänzlich abgelehnt hatte und den Rest seiner Ledenstage in stiller Einsamkeit beschließen wollte.

Gobehard wurde nun einstimmig zum Nachfolger Erkanbert's bestimmt, zumal auch Herzog Heinrich die ses wunschte; und da er den dringenden Bitten seiner Bruster und mehrer Bischose nicht langer widerstehen konnte, ward er am 27. December 997 von dem passausschen Bischose Christian († 1012) zum Abte geweihet 6).

<sup>6)</sup> Sexto Kalendas Januarii in loco. qui dicitur Kuono deshoben. quo eum praedictus dux Henricus nativitatem Domini secum celebraturum familiaritatis causa transduxit. a Chris-

Sein hesonderes Augenmerk lenkte er fogleich auf die ihm untergebenen Religiosen und suchte sie purch geistliche übungen zur Vollkommenheit anzuleiten; er vergaß aber auch nicht die zeitlichen Guter des Klosters im besten, Stande, zu erhalten, und nach Krästen zu vermehren. Nachdem num God ein ard einige Jahre dem Stifte Nieder-Alteich mit, dem erbaulichsten Beispiele vorgestanden, übergeh ihm Herzog Keinrich das Benedictiner Kloster Tegennige im Perzog Keinrich das Benedictiner Kloster Tegennige im Pisthume Freising, um unter der dartigen Brüderschaft die noch sehlende religiöse Bildung wieder herzustellen In

Die tegernseer Klaffererllen burch At to von Ch was ben aufs Neue erhaut undideingerichtet, weil fie bie Ungarn mit Feuer und Schwert bermufter batten : maren bon ben Benedictinern unter ihren erften Abten Santmic aus Trier, (978 — 982), und Gasberthaus, St. Kumeran (982 — 1001), bereits zwanzig und ginige Sabre mieber bewohnt; allein ba noch manche Spuren bes Berfalles, im Innern geblieben , mancher Difbrauch nicht abgemehrt, und viele Berftofe gegen bie Orbenstegeln bes beil. Benedictus, w befonders gegen bas Gelubde ber Armuth, .. gemacht wurden , , , indem mehre Gemeinguter bes Rlofters in Privateigenthum-einzelner Bruber verwandelt waren : fo übergab ber Gerzog "Heinrich nach Gosbert's Tobe, im Jahre 1001, bem Pralaten Gobehard von Nieder-Alteich, benn Niemand ichien-ihm tauglicher gur biefem Berte, die Restauration pon Tegernfee, und fand auch biesem Convente als Borgesetter por.

Gobehard verfügte fich nach bem Orte feiner Beftimmung. hier angelangt ward er von Bielen bereitwillig aufgenommen; als er aber die Bucht und Ordnung so bergeftelle wiffen wollte, wie zu Alteich, verkummerten ihm die

tiano Pataviensi episcopo. Bilichrino successit. abbas est digne consecratas. Ex codice membr. p. 94.

<sup>7)</sup> Zwei erlauchte baiersche Heeresfürsten Otokar und Abalbert, welche auch die angeblichen Stifter von St. Pölten und Ilmünsster sind, haben im Jahre 746 Kloster Tegernsee gestiftet. Monumenta hoica Vol. VI. p. 3. Max von Freyderg's Gesschichte von Tegernsee. Meichelbeck's historia freislagensis. I.

verläumbeten ihn sogar bei dem Bischose Gottschalt von Freising. Dieser gerieth mit dem Abte in einen harten Streif, nannte ihn einen Eindringling in Tegernsee und um die Mitte des Jahrs 1002 vertrieben ihn die Monde, denen seine Gottessucht und Strenge unerträglich war. Die bessergessinnten Klosterbrüder beschwuren dem vertriebenen Prälaten in einem Schreiben ihren sernern Sehorsam, baten ihn, seine Hand von ihrer trostosen Lage nicht abzuziehen und in ihre Mitte zurüczusehen; allein Godehard ging nicht zurück. Man wählte hierauf statt seiner Eberhard I.; da dieser jedoch nach wenigen Wochen verschied (1003), so erhielt Beringer, +. 1012, die Abtwürde.

Sobebard lebte nun wiederum eifrig feinem Amte in Alteich, er ficherte burch Mauern und Graben bie Umgebung bes Rlofters gegen bie haufigen Uberschwemmungen ber Donan und ber Raifer Deinrich ertheilte ibm far fein Stift am 29. Januar 1004 einen Schusbrief 8). Alteich batte burch Beinrich's Gnabe icon am 13. Juni 1002 einen 40 guß breiten und 80 Fuß langen Sofraum in Regensburg geschenkt erhalten, bem er am 5. November bes Jahrs 1005 noch anbere Befigungen hingufügte; allein er gab Gobehard auch noch eine wufte Strede gandes mit bem nachten Bergruden Belingeresberg ober Beiligenberg, in Thimo's Grafschaft gelegen, welche ber Abt jum Rugen bes Rlofters burch feine Bruber urbar machen ließ. Gobehard legte felbft mit Sand ans Werk, erbauete baselbft Kirche und Schloß und erhielt bafur vom Raifer auf Runigun ba's Bermenbung am 7. Juni 1009 Markt- und Bollgerechtigkeit.

Gobehard, ber burch seinen apostolischen Eiser Aller Augen auf sich zog, wurde, bem Bunsche bes Kaisers gemäß, nach bem Tobe bes Abtes Bernhard im Jahre 1005, nach hersfeld ober hirschfeld im Sessischen berufen, um baselbst die ganz verweltlichte Lebensart ber Klosterherren, mit ber alle Bucht und Ordnung untergegangen war, auszuheben

<sup>8)</sup> Jacobi Gretseri S. J. Theologi opera omnia. Tom. X. p. 536. Ratisbonae 1727.

und folche zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurud zu suberen ). In Begleitung des mainzischen Erzbischofs Billegis gis ging er dort hin. Die Umschaffung des verwilderten Bustandes war zwar mit mühevollen Beschwerden verbunden; allein durch sein kluges Benehmen, durch seine Geduld und Ausdauer drachte er eine gänzliche Erneuerung zu Stande. Und diesenigen Religiosen, welche anfänglich entslohen waren, entweder aus Schrecken über seine Ankunft, oder wegen seiner strengen Verordnungen, die er als Vorsteher gegen einige Wisdersinnige erließ, kehrten sast Alle nach und nach reumuthig zurück, erkennend, daß nur ein gehorsames Fügen in Ordnung das Leben beglückt und unsere Verhältnisse und Leistunzgen mit Segen begleitet.

Um biese Zeit hatte Gobehard auch Gelegenheit, seine Liebe durch die Aufnahme eines zu Gott zurücklehrenden Gunzbers thätig zu beweisen. Im Jahre 1005 kam ein Mann von hoher Geburt, Gunther mit Namen, aus dem Fürsstenstamme der Landgrasen von Hessen, nach hirschfeld, wo Gobehard so eben die Resorm des Klosters übernommen hatte 10). Dieser von Gewissensbissen ob der in seiner Juzgend begangenen Sunden zu sehr gequalt, trat reumuthig

<sup>9)</sup> hirschfelb, von bem Frankenkönige Pipin und seinem Sohne Karl reich botirt, ift im Jahre 736 gestiftet.

<sup>10)</sup> Gunther erat Princeps Hassiae sive Thuringiae, postea in monasterio inferioris Altahae Ord. S. Bened. sub S. Gothardo Abbate et postea Hildes. Episcopo professus. Ein Cognat von ihm war Stephan ber heilige, erster König von Ungarn — S. Stephani Hungarorum regis cognatus, — bem ber Papst Silve fter II. burch ben brzewnoviensischen Abt Anasstassius Aftricus ober Afticus im Jahre 1000 bie Königsstrome überreichen sieß.

In ber erften Galfte bes 11ten Jahrhunderts bilbete sich in ber That! ein merkwürdiges Rleeblatt burch Bernward, Gobeshard und Ganther am Kaiserhofe; und es trifft sich auch auf eine höchst sonderbare Art, daß sie alle drei nach ihren Tode unter die Schaar der heiligen verseht wurden. — Daß übrigens Baiern und Riedersachsen die nämlichen herrscher hatte, blieb nicht ohne wichtige Wechselmirkung; und Riedersachsen fand auch zum Theile in den baierschen Klösern seine Pflanzschulen. Bergl. hierüber das sehr

und seufzend, zu dam frommen Pralaten, eröffnete ihm die tiefsten Falten seines Herzens und seiner Neigungen, bat um seinen Rath, und nochdem Gode hard den Reumuthigen zur Duelle des Lebens zuräckgeführt hatte, entsagte er der Welt mit allen ihret Freuden, und übergab das von seinen Großahnen ererbte heträchtliche Vermögen, nicht ohne Einwilligung seiner Erben, theils zu Ehren des heil. Bekenners Wig bert, dem Kloster Hiells dem in seinem Vaterlande Phüringen gelegenen Rioster Sellinge.

d'ode harden der sich des Neubekehrten auf das Thatigste annahm, führte ihn bald darauf mit sich nach seinem Rloster Alteich, welches er besuchen mußte. Hier erbat sich Gunther von seinem geistichen Führer die Erlaubnis, ehe er das Orbenskleib des heil: Benedict anlegte, nach der Siebenstügelstadt zu pilgern, um beim Grabe der Apostel Peter und Paul seine frommen Entschließungen zu opfern.

elegand i dea of the page of the

Sunthet, bem seine Bitte gewährt wurde, ergriff in seinem 51sten Jahre, 1906, ben Pilgerstab, und ber Abt begab sich wieder nach Hirschseld. Nach Berlauf einiger Zeit kam der Pilger nach dem Kloster Alteich zuruck, empfing dasselbst von Go deh ard die Ordenskleider und verfügte sich von ba nach dem, in seinem Baterlande Thüringen gelegenen Kloster Gellinge. Hier verlebte er, durch die Lehren seines frommen Borstehers gestärkt, mehre Monate; allein, da er sich noch nicht glücklich und beruhigt fühlte, kehrte er abermals nach Alteich zuruck; jedoch diesen Ort nach wenigen Monden wieder verlassend, begab er sich im dritten Jahre seiner Bekehrung, 1008, in die Eindde Nordwald, wo

feltene Wert, betitelt: Thesaurus absconditus in agro sen monasterio Brzewnoviensi prope Pragam Ord. Sti. Benedicti S. Guntherus Confessor et Heremita antea Princeps Hassiae, sive Thuringiae etc. etc. a Bonaventura Piter Praeposito infulato Monasterii Rayhradensis. Brunae, typis Emmanuelis Swoboda, privil. Typographi 1762.

er 37 Jahre als Klausner lebte und in bem hohen Alter bon 90 Jahren bas Beitliche segnete 11).

Wir wenden uns nun wieder'zu Gobehard's Leben. Nachdem der eifrige Reformer zwei Sahre in der Abtei Hirschfeld als Worgesetzter verlebt, Sitten und Zucht unter den damaligen Bewohnern des Klosters wieder hergestellt hatte, setzte ihn der fromme Kaiser Heinrich im Jahre 1007 in der nämlichen Absicht nach Kremsmunster im Bisthume Passau<sup>12</sup>). Auf welche Art ihn hier die Klosterbewohner em=

<sup>11).</sup> Die Einöbe, in welcher Günt her 37 Jahre lebte, hieß Rord= wath (Aquilonalis sylva) und ben Ort, an welchem er fich eine Rlausnerzelle zu Ehren bes Borläufers Johannes erbaut hatte, nannte man Rindnad. Das nachherige Rlofter gleichen Ras mens, welches aus biefer Belle hervorging, wurde auf Betreiben ber frommen Raiferin Runigunde, Beinrich's Gemablin, und einiger Bifchofe, Bruno's von Augeburg, Cherharb's von Regensburg und Benno's von Paffau, errichtet. - Gunther burchbrach zuerft ben ungeheuren Rorbwalb, von ber Donau bis an bie Moldau, zwischen Baiern, Böhmen und bem heutigen Bfter= reich, eine lange, wichtige Berbindung für ben nordischen Sandel, und'ftarb am 9. October im Jahre 1045. Sein Leichnam wurbe im brzewnoviensischen Rlofter beigefest und ber Abt Bermann gu Miteich erwirkte 1261 vom Papfte Alexander IV. beffen Canonisation. — Bon ber Zelle "Günther's im Nordwalde und von feinem Grabe Brzewnow, ber Stiftung Boleslaus und bes heiligen Abalbert's auf bem weißen Berge vor Prag, gingen viele Schuler und Freunde Gunther's in bie bohmifchen und mahris fchen, ja auch in polnische und ungarische Balber, Ginoben und Sumpfe, fruchtbares gand und chriftliche Bergen und Sitten gewinnend, neue Rlofter und Bellen grunbend, wie zu Rayhrad (Rangern) Hranice, Poliz, Ostrow, Szala, Beel und im berüchtigten Batonner Balbe, zu Hradisch, Oppatowitz, Grüssau, Willemow u. f. w. conf. Thesaurum absconditum p. 23 - 58.

<sup>12)</sup> Shremsee, Chremsensee ift die in Öfterreich (im Lande ob der Ens) an der Krems, einem Flüschen an der sogenannten Falkenmauer bei Kirchdorf entspringend und sich dei Sbelsberg in die Traune ergießend, gelegene eilschundertsährige Benedictiner-Abtei Kremsmünster. Sie wabt im J. 777 von dem legten Agilolfinger, dem Baierfürst Tassilo an der Stelle le gestistet, wo sein Erstgeborener, Sunthar, von einem wilden Sber getöbtet; nachber wurde sie von Karld. Gr. und Arnulfreich beschenkt, von den Ungarn zerstört, von den passauer Bischösen Piligkin und

pfingen, geht deutlich aus den Worten eines Briefes hervor, ben er an die tegernseer Monche geschrieben hat. Sie lauten unter andern so:

» Ich bin mit allem Zutrauen und Liebe von allen Brübern aufgenommen worden, und sie thaten auch Alles so bereitwillig, als gerne, was ich ihnen immer nach der Regel vorgeschrieben habe.

Im Jahre 1012 bestimmte Gobehard für diese Abtei einen gewissen Sigmar von Rieder-Alteich zu seinem Rach= folger 13), worauf er dann wieder in sein Mutterstift nach Rieder-Alteich zurücksehrte, um hier der Kirche Gottes durch eifrige Erfüllung seiner Amtspflichten ferner zu bienen.

Neun Jahre verlebte er nun in Ruhe, bilbete tuchtige Geistliche, vertheilte biefe, so wie es Bischofe ober Pralaten wunschten, in andere Kloster und suchte, so lange er noch in Baiern die Abtwurde bekleibete, von seinem Freunde Deinrich II. für Alteich 14) und Tegernsee 15) verschiedene Suter zu gewinnen.

Chriftian, eigentlich aber vermittelft Gobeharb burch ben, bem Besnebict. Drben ungemein gunftigen Raifer heinrich II. wiebererweck.

<sup>13)</sup> In einem Trabitionsbuche von Kremsmünster, welches von einem Klosterbruber geschrieben ist, lies't man biese Worte: Sigmarus Abbas S. Agapyti, id est, in Cremsmünster ab anno 1012.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Die Bestigungen, welche Gobeharb für Alteich erworben hatte, betrugen über 30 hufen, außerbem noch eine Mühle und Kirche J. Gretseri opera Tom. X. p. 538 und 539.

<sup>15)</sup> Gobeharb, ber ben Justand bieses burch Misgeschiede ganz verzarmten Rlosters genau kannte, brachte es durch seine Fürsprache bei ber Kaiserin Kunigun be und auf sein Berwenden auch beim Kaiser Heinrich dahin, daß dieser am 18. Juni 1011. 60 Hufen, am 9. Januar 1019, 2 hufen, und am 29. Mai 1020, 5 hufen kandes dem Stifte des heil. Quirinds zu Tegernsee schofter. — Er war noch als Prälat von Alteich Wohlthäter dieses Klosters und blied auch als Bischof von Hilbesheim Freund und Rathgeber seiner Abte. Denn durch sein Kürwort ward Burchard, 1012—1017, zum Abtzallda gewählt, und im 3. 1031 seste man auf sein Anrathen den vortressischen, aber verkannten Prälaten Ellinger, der im 3. 1024 seine Wärde niedergelegt hatte, nach dem Tode Albin's wieder in sein Vorsteheramt ein. Monumenta boies VI., 158 bis

Als im Binter bes Jahres 1022 ber Kaifer Geinrich in ber Reichspfalz Gruona sein Hoflager hielt 16); wurde ihm bas am 20. November erfolgte Ableben bes hilbesheimschen Bischofs Bernward gemelbet. Deinrich empfand tief ben Verlust seines Freundes; allein sofort bestimmte er ben Abt Gobehard, seinen Geheimenrath und Vertrauten, ber sich hier unter bem kaiserlichen Gesolge besand, zu Bernward's Nachfolger.

Der Abt, sich für unwürdig und nicht fähig erklärend, einem fo boben Umte vorzustehen, folug die Burbe aus und ba wieberholtes Bureben vergeblich war, verfuchte ber Raffer ihn burch bie anwesenden Bischofe zu erweichen; fie brachten eine gange Boche über bie Bahl gu, verfehlten jeboch ihren Bred. - Endlich hatte Gobehard, wie uns beffen Bios graph ergablt, am' Donnerstage vor Andreastag (29. Nov.) Er fand fich namlich in ben Borbof ber Rir= einen Traum. che zu Gruona unter eine Menge Menschen verset, die fich beftig über bas Bisthum Silbesheim ftritten. Auf einmal trat aus der Mitte des Saufens eine, von einem Buge ichoner Jungfrauen-begleitete, ehrwurdige Matrone bervor, über beren Antlit und Rleibung fich jeber verwunderte. Gie faßte Gobehard's Sand, führte ihn in die bortige Rirche und, bie Rechte ausstredenb, winkte fie ihm vor bem Crucifire nieber zu knieen. Indem er nun nieberknieete, stimmte fie

<sup>160.</sup> Mar v. Freiberg's Geschichte von Tegernsee. Meichele bed's historia freisingensis I. — S. 189. 194 u. ff. — J. Gretseri opera Tom. X. p. 539.

<sup>16)</sup> Gruona, Grona erat eastellum vel palatium regium Imperatorum Saxonicorum in pago Logingaba hand procul a civitate Goettinga, prope fluvium Leinam cf. Chronc. Gottwic. p. 476 et 478. Die Pfalz Grouna ist nicht bie brei Stunden von hilbesheim gelegene Stadt Grouna, welche erst um das Jahr 1300 unter der Regierung des hildesheimischen Bischofs Siegfried II. gegründet wurde, sondern sie lag dicht dei Göttingen. über die Lage dieser Pfalz hegt herr Amtmann A. C. Wedelind, in seinen Noten zu einigen Geschichstern des deutschen Mittelalters (siehe II. B. 3tes heft, S. 360 — 377) eine andere Meinung; ob diese die richtigere sei, will ich hier nicht untersuchen.

mit ihrer Umgebung einen Pfalm an, und er — erwachte. Sobalb es Zag geworben, entbedte Gobehard bem Kaifer bie Bifion, und in Folge biefer zeigte er fich zur Annahme bes ihm angeträgenen Bisthums geneigt.

An demselben Tage, Vormittags früh, traf die hilbesheimische Geistlichkeit mit den Ministerialen des Hochstifts zu Gruona ein. Der Kaiser machte ihnen das Anvertraute und den göttlichen Ruf bekannt und nun sahen sie in Gode= hard Bernward's Nachfolger. Tages darauf, Freitag den 30. November, wurde ihm das Oberhirtenamt seierlichst über= tragen, und am nächsten Sonntage, den 2. December er= theilte ihm der mainzische Metropolit Aribo 17) in der Pfalz= Kirche daselbst die bischössiche Weihe 18).

Die Wahl eines, wegen seines ernsten und strengen Wandels, berühmten Ordensmannes erregte Anfangs einige Besorgniß in Hildesheim; allein in Betracht seiner übrigen erhabenen Tugenden verschwand selbige bald. Die hildesheis mische Clerisei, die sich seit zwei Jahrhunderten durch die lautersten Sitten und durch eine wahrhaft geistliche Lebensweise allgemeine Achtung erworden und noch vor Aurzem in dem heil. Bernward das Muster der glänzendsten bischöslichen Tugenden vor Augen gehabt hatte, wünschte sich Glück, in der Person Godebard's einen würdigen Nachsolger desselben, einen Lehrer und Bater zu erhalten. Kurz, Clerisei und Volk empfingen den hier am Mittewochen den 5. Dec. ankommenden neuen Oberhirten mit sessischen Jubel.

Gobehard war nun von diefer Zeit an mit ben Berrichtungen seiner bischöflichen Functionen beschäftigt. Täglich wohnte er ben gottesdienstlichen Übungen bei, horte ober las selbst die heil. Messe, besuchte verschiebene Werkleute, besonbers Steinmegen und Metallarbeiter, von benen er eine große

<sup>17)</sup> Aribo bestieg 1021 ben erzbischösstichen Stuhl und starb nach neunsähriger Regierung am 6. April 1031 zu Como in ber Lome barbei, woselbst er auch beerbigt wurde. Werner's Dom von Mainz I. Ah. 523.

<sup>18)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 489. et 491. Werner's Dom von Mainz I. Th. 517.

Menge beschäftigte, und hielt mit Ernst und Strenge auf die genauen Verrichtungen von Seiten der Geistlichkeit. Seine Lebensweise war einsach; er begnügte sich mit Brot und Semüse, und in den großen Fasten nahm er nur Wasser und Brot zu sich. Er theilte reichlich Allmosen aus, besuchte und versorgte die Kranken, trostete durch Rath die Betrübten, speisete einige Male wöchentlich die Nothleidenden an seiner Tasel, und genoß bei seinen Untergebenen eine ehrsurchtsvolle Liebe.

Wie sehr Gobehard auf die Bilbung der Jugend sah, beweiset seine personliche Wachsamkeit über dieselbe. Sehr oft horte er dem Unterrichte zu, um die durch Geistesanlagen ausgezeichneten Jünglinge, welche sich dem Kirchendienste widmen wollten, kennen zu lernen, und sie in einer besondern, bei der Kirche des heil. Epiphanius gestifteten Schule im Schreizben, Malen, Singen und andern ersoderlichen Wissenschaften noch ferner unterrichten zu lassen. Den reichen Kirchenschaften noch ferner unterrichten zu lassen. Den reichen Kirchenschaft, welchen er vorsand, suchte er auf angemessene Weise zu verzmehren; die Kirchengebäude in seiner Diocese, welche wezen ihres Alters entweder unansehnlich geworden waren, oder den Einsturz droheten, ließ er ausbessern oder erneuern; so daß er wohl hierin seinen Vorgänger noch übertrossen haben möchte.

Im ersten Jahre seines Epistopats ließ er die vom Bischose Otwin an der Subseite des Domes erdauete Episphanius - Kirche, weil sie dem Einsturze nahe schien, niesderreißen und an deren Stelle ein schönes Münster aufführen, welches er am 16. August 1026 dem auferstandenen heiland und heil Epiphanius weihete; versah dasselbe mit Gloden, Buchern, heil. Geräthen und verschiedenen Bestungen, und legte in dem Gebäude eine canonische Schule an 19). — In

III.

<sup>19)</sup> Nam p rimo ordinationis suae anno in australi parte nostrale principalis ecclesiae antiquum templum praedecessorum tempore, constructum, sed jam e senio et incuria pro parte dilapsum inde penitus abstalit, et ibidem menasterium summi decoris, ut vel hodie claret, inchoavit, quod IIIIo, dehinc anno decentissime consumavit in honore passionis, resurrectionis et ascensionis dni, XVII. Kal. Sept. dedicavit, in quo professionis ordinem et dominicis et alfis etiam festivis diebus pro cu-

eben biesem Jahre, wo ber Kaiser auf Einladung bes Erzbisschofs Aribo zu Mainz bas Pfingstfest seierte, wohnte er mit vielen Bischofen und Pralaten ber von bem Metropoliten bahin ausgeschriebenen Kirchen-Synode bei. In dieser wurde die Abstellung einiger Mißbrauche und gewisse Regeln für den Sottesbienst, vorzüglich aber die Trennung eines Grafen Otto von Hammerstein von einer gewissen Ir mingard, die mit ihm in unerlaubtem Umgange lebte, besprochen 20).

Gobehard erbauete im zweiten Jahre feines Epistopats gegen Morgen ber Stadt, in einem Sumpfe, einer bort fprubelnben Quelle : Sal, Gulga ober Gulge ges nannt, wo fich nach ber Meinung bes Bolfes, jedem Bor= übergebenden besonders zur Nachtzeit teuflische Ungeheuer zeig= ten, ein Schloß, und richtete in biesem eine Capelle ein, bie er 1025 zu Ehren bes heil. Apostels Bartholomaus Mit biesem verband er alsbald ein Hospital zur Aufnahme armer Fremblinge, vermachte bemfelben gewiffe jahrliche Ginfunfte, wofur bas jur Unterhaltung Rothige, als: Schube, Strumpfe und Rleibung angeschafft werben follten, und übergab einem frommen Priefter, Namens Bernward, bie Obsorge; ben beimathlosen und umberschweifenden Bett= lern geftattete er bier jeboch nur einen zweis bis breitagigen Aufs enthalt. Ginige Sahre fpater errichtete Gobebard neben ben feften Mauern bes Schloffes ein gottesbienftliches Gebaube von größerem Umfange, mit welchem er die Capelle verband; burch die am 24. August 1034 vollzogene Einweihung erhielt baffelbe ben Ramen St. Bartholomaus = Rirde 21).

jusque temporis qualitate et officii quantitate non etiam sine mistica provisione sapienter aptavit. quo templo missalibus. libris. campanis aliisque divini ministerii instrumentis adornato, scolam ibidem canonicam concivit. cui totam spiritualis et carnalis alimoniae sufficientiam omni vitae suae tempore saluberrime providit. Ex cedice membr. p. 133 et 134.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Leibn. S. R. Br. Tom. I. 491 et 551. — Blum's Gesch. bes Fürst. hilbesh. II. B. 117.

<sup>21)</sup> Duo quoque castella E. Godeh. construxit. unum quidem ex orientali parte nostrae civitatis in quadam palude quae a fonte Sal ibidem scaturiente sulza dicitur, ubi antea fantasmatica quaedam illusio praetereuntes sepius et maxime nocturno vel meridiano tempore deterrere consuevit, ubi etiam sacel-

Muf bem Bierenberge, außerhalb ber Stabt nach Beften gelegen, erbauete Gobehard im britten Sahre feines Epistopats ein Schlof mit einem Bethaufe; und ba bie Abtei Nieber-Alteich bem besondern Schute des heil. Mauritius anempfohlen mar ; fo murbe auch biefem gottesbienfili= den Bauwerte, nach geschehener Ginweihung, 1028, ber Name "Mauritius" beigelegt, eines Martyrs ber erften chriftlichen Rirche, ber bie Treue feines Bekenntniffes mit einem beiligen Leben und qualvollem Tode besiegelt hatte. In Folge biefer burch Gobehard entstandenen Stiftung nahm bas nachberige Colles giatfitift zum beil. Maurig bas Bilbnif beffelben in feinem erft en 3" im Durchmeffer haltenben Capitels-Siegel auf; und selbiges bildet bie Scene, wie er in Pontifical= Rleibern bem bor ihm ftebenben, mit Schilb, Schwert und Rennfahne bewaffneten Schusheiligen auf feiner Rechten bas Modell ber von ihm erbauten Rirche als Weibgeschenk knieend barreicht, und in der ginten ben Birtenftab fuhrt. Das Gieget hat folgende Umschrift: & SGLM: ECCE: MONTIS: SCI: MAVRICII: IN: HILDENSEM 22). Siehe Abbild. beff. auf Zaf. 13. Kig. 2.

In quo monasterialem ecclesiam. pulchra varietate et va-

lum pulchrum in honore scti Bartholomae i apostoli consecravit. ea videlicet ratione. quia quamvis omnibus apostolis spiritus inmundi subjecti sint. ille tamen eis in passionis suae certamine prae ceteris legitur imperasse. — In orientali autem castello. quod praediximus. ecclesiam majori ambitu sacello priori compositam coaptavit. quam nativitatis domini anno MXXXIII et sui episcopatus XII in honore apostolorum Xti VIIII, Kal. Sept. consecravit. Ex codice membr. p. 134 et 135. conf. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 492 et 715.

Durch ben Elect Bruning, ber bie Guter biefer Kirche vers mehrt hatte, wurde bei berselben ein Augustiner-Convent verssammelt; Bischof Bertold führte ihn ein und sein Nachfolger Bernhard I. ertheilte bem Stifte, unter hinzufügung mehrer Guter, am 13. October 1147 ben Bestätigungsbrief. Das St. Bartholomaus-Stift wurde am 15. Januar 1803 sacularisitt, jest werden die Gebäude zu einer Cavallerie-Caserne benutt.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Aliud vero in occidentali civitatis parte in speciosi cujusdam montis cacumine edificavit, quod scti Mauritii sui videlicet dum patriam incoluit patroni honori pariter et nomini dedicavit.

In eben bem Sabre, 1025, ließ Sobeharb auf bem Sandgute holt hufen eine schone Kirche mit Kloftergebauben aufführen, und weihete sie am 21. Marz 1029 bem

ria utilitate constructam. incarnationis domini MXXVIIIo et snae promotionis VIIo dedicavit. Ex codice membr. p. 134. Die Behauptung, Gobeharb habe mit ber auf bem Bierens berge, bem beil. Mauritius ju Ehren erbaueten Rirche eine Benebictiner-Abtei verbunben, ift gang unrichtig. Das Schloß biente nur ju feinem Sommeraufenthalte und in bem gottesbienflichen Gebaube, welches mit bemfelben verbunben mar, verrichtete er mit feinem geiftlichen Gefolge taglich Gottesbienft. Bifchof De gilo ließ bas Schloß gleich beim Antritte feiner Reglerung in ein Rlofter umichaffen und grundete allba ein Jungfrauenftift, web des Papft Benebict X. im erften Jahre feines Pontifitats (1958) beffatigte. S. urt.=Unlage MII. - Als er aber nach Berlauf eines Decenniums neben biefem Ronnen-Rlofter, wegen ber Beiligkeit bes Ortes, eine icone Rirche mit nothigen Bauwerten für ein ju grun, bendes Collegiatstift aufgeführt und daß aus 16 Canonikern, einem Props, Decan, Scholafter und Cuftos beftebenbe Capitel bier inftallirt batte, fcien ibm bas nahe Zusammenleben ber Religiosinnen mit ben Stiftsber ren anftößig. Dezilo versette bemnach jene in andere Rlöfter und über trug nun ihr Munfter, gum Unterichiebe von bem Collegiatftifte, "veins monasterium," "Alt-M unft er," genannt, bem neuen Capitel, obet Reu=Munfter (novo monasterio). In Kolge biefer gegeben Er örterung lichtet fich ber buntle Schleier, welcher bie Stiftungige fcichte zu St. Maurig vor hilbesheim bishero umgeben hat. Borte: votus monastorium, Alt-Münfter, welche guerft in ber vom Bischofe Bernhard L. am 23. Aug. 1151 ausgestellten Urkunbe, und nacher in verschiebenen Documenten bes Collegiatstiftes gelefen werben, bezeichnen also nichts mehr, als bas alte Monnen . Rlos aus bem für bie Bergbewohner (pro incolis montanis) bie Pfarrfirde St. Margareta hervorging. Bare biefes Gotteshaus nicht im zweiten Jahrzehnt bes 19ten Cacus lums abgetragen — wahrlich, beffen Bauftyl und Baumaterial war ben augenfällig bekunden, daß es zu Gobeharb's Zeiten erbaut feis indeß ein Document will ich hier nur noch anführen, und jeder fers nere 3meifel wirb gehoben fein. - In einer am Zage bes Apoftels Jacobus ausgestellten Urkunde v. J. 1486 heißt es: By Bennig Borcherbes unde hans Bod nu tor tyd Olbermanne Sunte Margas reten Rerten tho bem Dibenmunfter pp bem Berge vor Silbenfem u. f. w. - hier ift alfo bie St. Margareten-Rirche bas Mismin fter. Und in bemfelben Briefe lief't man: vnfe Ratomen fcullen gewen tho prefentien the juwelpter memorien, wen fe geholben pe,

vnfen tercheren unde bem Comiffario unfer leven pruwen altars pn

heil. Benebictus 23). Hierhin versetzte er ben von seinem Borganger begründeten Convent zum heil. Michael, weil er glaubte, daß eine rings mit Waldung umgebene Gegend zum beschaulichen Leben geeigneter sei, als ihre gegenwärtige, und entzog dadurch dem Kloster mehre Güter. Diese Verfügung erregte indeß so allgemeines Mißsallen, daß er sich genothigt sah, den Religiosen ihre früheren Zellen wieder einzuräumen und ihnen bei der am 29. September 1033 vertichteten Einweihung der nun ganz vollendeten Michaelis-Kloster-Kirche ihre Güter-zurüczugeben 24). — Es lag wohl nicht im Plane

bem Rigenmünster ennem jewelken sesten penyge u. s. w. — in Folge bieser Angabe ist bie von Hezito erbauete Collegiat-Kirche bas Reus Münster. — Das Collegiatstift ist im J. 1810 am 1. Decb. aufgehoben.

23) In quadam etiam sui curte Holthuson dicta conveniens monasterium cum habitaculis monachicae conversationi congruis construxit. quod subsequenti praenotatae suae ordinationis anno quadragesimali tempore XII. Kal. April. in honore Seti Benedicti dedicavit. ubi etiam congregationem monachicam ab antecessore suo apud nos in monasterio sti Michaelis Ar. coa. dunatam collocavit. Ex codice membr. p. 134.

holthufen lag nicht an ber Befer, wie oft behauptet ift, fonbern es war bas am holthufer Berge unweit Alfelb gelegene Dorf Bolthufen. Die Balfte bes Patronat-Rechtes nebft einigen im Beichbilbe liegenben Gehöften und fonftigen Bubehor überwieß Dompropft Bobo, mit Genehmigung feines Brubers Tiemo, bem Bifchof Bernwarb, und biefer gab es bem von ihm gestifteten Benebictiner=Klofter jum beit. Dichael. Gobeharb wollte hiers ber auf immer ben Convent von St. Dichael verfegen, fab aber balb feine Plane gefcheitert. — Diefes Dorf führte bis jum Sahre 1284 ben Ramen Golthufen, barauf Sugosholthufen; 1313 heißt es in bem Berzeichniffe bes Abtes Beinrich von Benthufen: "Dibericholthufen fonft hobthufen." Im Jahre 1564 wird ber Ort Brisbargetholtenfen genannt; und in einem von Ernft von Brisbergen im Jahre 1588, über ben, bem Rlofter St. Dichael allba zuftanbigen Deierhofe, ausftellten Reverfe, heißt ber Ort: Brisberghelgen. Annales Monast. S. Mich. und nach vielen Archivalien bes gebachten Rlofters.

24) Omne tamen. quod felicis memoriae dominus B. eidem Sti Michaelis ecclesiae in aliquo contulit. ejusdem loci abbati Goderammo ejusque post eum successori Adelberto in hujus monasterii edificationem sollicite commisit. adeo ut nec unum agellum el manci piolum aut de ejusdem loci collato thesauro Sobeharb's, bie Stiftung feines Borgangers im geringften zu benachtheiligen, benn ungerechte Sandlungen kannte er nicht; ba aber ein gewiffer Silbuin, Canonicus ber bil besheimischen Domkirche, ein Mann von gleiffenber und glatter Rebe, fich bie Gunft feines Bifchofs in bem Dage erwor: ben hatte, bag er ihm ftets gur Seite ftand und ihm in Allem Rath ertheilte, fo verleitete ihn eben biefer zu ber Berlegung bet von Bernwarb gemachten Stiftung. Hilbuin. Dienstleuten ber Rirche entsproffen, unerfahren in ben gadem bes Wiffens, jeboch zum Stiftsberen beforbert, warb zuerft von Bernward erhoben; murbe aber aus gemiffen wichtigen Grunden vom Raifer Beinrich II. wieber erniebrigt. barauf gewann er abermals fein Unfeben und Gobe barb's Gunft in bem Grabe, bag er burch feine Schlauheit viele treue Diener von ber Seite bes Bischofs zu entfernen wußte. Er frankte Geiftliche und Beltliche, und wenn auch verklagt, von Sobehard befragt und gewarnt; immer fand er foulb: los vor ihm, bis ihn ein ploglicher Tob aus biefem Erben leben babinraffte 25).

Sobehard forgte für die Verschönerung des Domminssters nicht weniger, wie sein Vorgänger; er ließ die Mauern der abendwärts gelegenen Gruft durchbrechen, um dadurch dem Mittelschiffe mehr Licht zu geben; gab dem Eingange die beiden von Bernward im Jahre 1015 gegossenen Thürslügel; erz bauete vor demselben eine Säulenhalle (Paradiesus) und über dieser drei hohe Thürme; versah den mittleren mit herrlichen Gloden und gab den Thurmspigen im Jahre 1035 eine schone Bergoldung 26).

Auf Betreiben ber Königin Gifela, Conrab's II. Gemahlin und Mutter Heinrich's III., hat unfer Bifchof im Umfange ber Kaiferburg zu Gostar eine Kirche zu

unius nummi precium in suae commoditatis converteret servitium. Ex codice membr. p. 134.

<sup>25)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 495 et 496. — Vita Episc. Cath. Eecl. Hild. ab Abb. Joh.VI. p. 28.

<sup>26)</sup> Postremo principale nostrum monasterium. cripta quadam in occidentali parte obscuratum. aperuit et valvas, quas dominus Beruwardus conflari fecerat. ibidem pulcherrime composuit et ante ipsas paradisum delectabile pulchris porticibus altisque

Ehren bes heil. Matthias zu bauen angefangen; er wurde aber wegen Altersschwäche und Kränklichkeit an beren Bollensbung gehindert <sup>27</sup>). Das gottesbienfliche Gebäude zu Dankswarderoda (die jetige Burgkirche in Braunschweig), welches vom Markgrafen Eudolf von Sachsen erbauet war, weishete er im Jahre 1030 den Apostelfürsten Petrus und Paulus <sup>28</sup>); umd als im folgenden Jahre am 2. Nov. die Benedictiner-Abtei Abdinghof zu Paderborn eingeweihet wurde, wohnte auch Gobehard mit mehren Bischöfen dieser hohen Feierlichskeit bei <sup>19</sup>).

Als Oberhirte ber hildesheimischen Didcese hat er nicht weniger als dreißig Rirchen geweihet; mehre von diesen sind durch ihn selbst gegründet, die übrigen hat er aber nur durch Spenden frommer Christen erbauet 30). Ob übrigens die hiezsige St. Andreas-Kirche zu den von ihm selbst gestisstepen Gotzteshäusern gezählt werden könne, wie in vielen gedruckten und ungedruckten Jahrbüchern und Chronisen verzeichnet steht, wage ich nicht zu behaupten, weil mir die nothigen urkundlichen Nachrichten darüber sehlen.

Gobehard besuchte gern die Kirchen seines Sprengels, besonders an den jahrlichen Festen ihrer Einweihung und ihrer Schutheiligen, verkundete allda dem Bolte das Wort Gottes und hotte nicht selten Beichte 31). Im Dommunster erklärte

turribus inchoavit. quod XIII. provectionis suae anno consummavit. cujus turres et campanarium. quod ipse super idem templum mira artificii ingeniositate et insuper magna deaurationis preciositate sapienter adornatum composuit. optimis campanis certe ex perfectissimis ejusmet artis artificibus exquisitis decenter adimplevit. Ex codice membr. p. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) In curte regali Goslariae. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 494.

<sup>28)</sup> Mader antiquit. Brunswic. p. 173.

<sup>29)</sup> Schaten annal. Paderbon. P. I. 333. Beffen's Gefc. bes Bisth. Paberborn I. Bb. G. 122.

<sup>30)</sup> Alias quoque Kirikas et apud nos et circumquaque non minus XXX praesulatus sui tempore sine qualibet muneris per ceptione pro solo deificae religionis lucro consecravit. quas dam ipse fundavit. quas dam vero suavidica ipsius exhortatio fideles xti extruere mandavit. Ex codice membr. p. 135.

<sup>51)</sup> Die Legende ergählt, daß als Gobehard in der Kirche zu Lutfins geworden (Lucienwerder) die beil. Melle gelefen und einige von ibm

er oft ben geiftlichen Brubern bie beil. Schrift, ermabnte fie balb mit freundlichen, balb mit ernften Borten, alle Gitelkeiten ber Belt zu verschmaben und fich gang bem Dienfte bes herrn zu weihen. Ihren taglichen Unterhalt vermehrte er reichlich und burch eine neue Dotation verbefferte er auch die jahr= lichen Gintunfte bes von Bernward gur Anschaffung ibrer geiftlichen Rleibung ausgesetzten Gelbes 32). Seine Fürforge wibmete er indeß nicht allein ben innerhalb bes Stabt-Beich= bilbes gelegenen Stiftungen, sonbern er bereisete sogar bie übrigen Rlofter feines Bisthums, unterfuchte mit Genauigfeit und Gifer ben inneren und außern Buftand berfelben und traf, wo er es fur nothig fand, neue Ginrichtungen und Berbeffe rungen. Um die Pracht bes Gottesbienfles mehr zu beforbern, ließ er fur feine Rirchen viele beil. Gerathe, Deg= und Evan= gelienbucher anfertigen, wie uns ber gleichzeitige Biograph Bigger (?) benachrichtigt, und bie bunten Steine, ihm Rnaben und arme Leute aufsuchen mußten, " wurben nach Art ebeler Steine geschliffen, mit Silber ober Rupfer einge-, faßt und zu Bierathen verschiedener Rirchen utenfilien vermendet.

Wenn gleich bem Bischof Bernward im 3. 1067 nach einem vielzährigen Streite mit bem mainzischen Erzbischofe Willegis die Didcesan-Rechte über Gandersheim zuerkannt waren, so versuchte doch dessen Nachfolger Aribo abermals seine Rechte auf das genannte Stift geltend zu machen. — Bei Gobehard's Erhebung zum Bischof von hildesheim, trat er mit seinen vermeintlichen Ansprüchen hervor und verzbot ihm in Gegenwart mehrer Prälaten die Ausübung der bisschössischen Gerichtsbarkeit über gedachtes Stift; allein unser

Ercommunicirte wiber seinen Befehl bem Gottesbienste allba beige wohnt hatten, er in heftigen Ausbrücken ihren Ungehorsam gerügt und ba sie sich bennoch nicht entfernt, langst Entschlafene, bie im Banne verstorben — aber hier beerbigt, ihren Grabern entstiegen waren. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 505. Aurze Lebensgeschibes heil. Gobehard von B. helmering. S. 36 u. 37. Lüngel bie altere Diöcese S. 217.

<sup>32)</sup> Pecuniam quoque. quam dominus Bernwardus in usum vestiendi fratribus majoris ecclesiae dandam injunxit. misericorditer adauxit. Ex codice membr. p. 138.

Bifchof entaina unter bem Schute bes Raifers fur biefes Mal ben Streitigkeiten. Als nun aber Beinrich II. am 13. Julius 1024 in ber Pfalzburg Gruona geftorben und Conrab ber Salier ben beutschen Konigethron bestiegen hatte, brachte Aribo im Sabre 1025 ju bilbesheim, wo Conrab ben 15. Januar verweilte, bann zu Gostar, zu Sandersheim und Gruona ben Streit von Nenem in Anregung. Der Konig, am lettgebachten Orte mit ben Bifchofen Bruno von Augsburg. Eberhard von Bamberg, Meginhard von Burgburg, Meinwerk von Paderborn, Abelbold von Utrecht und verschiebenen gurften fich berathend', schutte Gobebard bis gur Entscheidung einer Synobe im Besite feiner Rechte. Aribo, bem biefes Berfahren miffiel, weil er fein Recht auf bas Stift behaupten wollte, ließ burch einen feiner Beiftlichen, nach Berlauf von feche Bochen, eine Synobe nach Sanbersheim ankundigen. Gobebard verfügte fich bort bin. als aber ber Erzbischof noch zu Gittelbe verweilte, murbe bier am 16. October eine Unterrebung gehalten, welche endlich babin führte, daß ber Metropolit mit feinem Anhange nach San= bersheim ging, in ber bortigen Kirche eine Synobe hielt, welcher er bie Sandlungen feines Gegners fur nichtig erklarte und biejenigen mit dem Anathem bedrohete, welche ben Bis schof als rechtmäßig anerkennen murben.

Bart gefrantt über biefes Benehmen, fchicite Gobes barb einen Legaten nach Worms jum Ronig, und ba biefer ibm fagen ließ: »ja im Befige feiner Rechte zu bleiben «: fo begab fich ber Bischof am 21. Dct. nach Ganbersbeim. er-Flarte bie Sandlungen feines Metropoliten fur null und nichtig, hielt eine Berfammlung mit ben Bewohnern bes Ortes und fprach gegen feine Biberfacher ben Bannfluch aus. -2m 20. Gept. bes folgenden Sahrs murbe eine Spnobe au Seligenstadt gehalten, weil aber bie Bischofe fich scheuten, gegen ben Metropoliten aufzutreten, fo ward nichts entschieden. 3m Jahre 1027 wurde am 24. Sept. eine große Berfammlung gu Frankfurt gehalten, wo brei und zwanzig Bischofe, mehre Rirchenpralaten und auch Ronig Conrab mit bem Erzbischofe Pilegrin von Koln zugegen waren. Aribo wollte nach langer Berathung biefe Synobe aufgeschoben wiffen ; ba aber ber Bifchof Bigger von Berben im Gifer fur bie gerechte Sache

ben Metropoliten endlich nothigte, seine Suffragane zur Entscheidung aufzusordern; so wurden, auf den Grund der früsheren Verhandlungen zwischen Willegis und Bernward, bem hildesheimischen Bischof Gobehard die Didcesan-Rechte über Gandersheim gegen den Erzbischof Aribo zuerkannt.

Unzufrieden über biefe Entscheidung berief er im folgen= ben Jahre eine Synobe nach Gittelbe. Gobebarb murbe mundlich und schriftlich gebeten bort zu erscheinen; allein bie= fes Mal reifete er nicht babin, sonbern flatt feiner ber Stifts= Die Busammenkunft ward gehalten; Dechant Tabilo 33). bie Entscheidung blieb indeß bieselbe. 218 nun im 3. 1029. nach bem Fefte bes beil. Dichael, Conrab ju Polbe Softa= ger hielt, bewirkt ber Erzbischof bei feinem Furften, bag bier eine Synobe gehalten wurde. Gobehard mußte hier auf Befehl bes Raisers erscheinen und am 6. Oct. tamen auch eilf Bischofe allba gufammen. Aribo erneuerte gwar wieber feine Anfpruche auf Ganbersheim; jeboch biefes Mal ftellte fich ihm ber Dompropft Wigger fraftig entgegen. Der Kaifer schlug zwar eine Theilung ber ganbersheimischen Mart vor, um auf biefe Art, ben Streit zu beendigen: ba indeg Silbesbeims Geifflichkeit auf diese nicht einging, so mußte der Metropolit abermals feine 3mede vereitelt feben. Run fchien er zu ermuben. und bald barauf entfagte er auch feinen vermeinten Un-3m folgenden Sahre, 1030, feierte Raifer Confprüchen. rab bas Pfingfifeft ju Merfeburg; Aribo und Gobeharb trafen beibe hier zusammen und Jener gestand bas Diefem zugefügte Unrecht und reichte ihm bie Sand gur Berföhnung 34).

Somit war nun ber mehr als breißigjahrige Streit von Seiten ber mainzischen Metropoliten gegen bie Bischofe hil-

<sup>33)</sup> Bahrscheintich befand sich Gobehard um biese Zeit (ben 1. Jul. 1028) zu Magbeburg im kaiserlichen Gesolgez benn in der Restitutions-urkunde, welche Conrad II. wegen des Gutes Godoleves-heim dem Abte Druthmar von Corven ausstellte, sindet man ihn unter den Zeugen mit aufgeführt. Annal. Paderborn. a Schaten P. I. 326.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Leibn. S. R. Br. Tom. I. 493 et 494. Saterl. Archiv v. S. 1828. H. 273.

besheims jum Bortheile bieser beendigt. Die Abtissin Sophia, welche im Jahre 1027 gegen Aribo seindlich aufgetreten war, weil sie in der frankfurter Versammlung von Sobehard und den übrigen Bischofen durch ein Synodal-Decret erwirkt hatte, daß er ihr die eigenmächtig von Gandersheim abgereisten Klosterschwestern Sophia und Ida 35), die er in Mainz widerrechtlich aufgenommen und zurückgehalten hatte, wieder zurückgeben mußte, beharrete zwar sest die ihrem Plane und wollte ihn sogar noch an Gobehard's Krankenlager auf eine verschlagene Weise durchsehen; allein ihr bald ersolgter Tod, der oft ein gerechter Schiederichter ist, machte den fernern Handeln ein Ende.

Der bisher unvollendet gebliebene Theil des Munsters zum heil. Michael, unter der Aufsicht des zweiten Abtes Abelbert, 1030 — 1044, zur Vollendung gebracht, ward mit großer Feierlichkeit am 29. Sept. des Jahrs 1033 vom Bischose Godehard geweihet. Kaum hatte die geistliche Familie acht Monate in den bestimmten Stunden des Tages und der Nacht den Gottesdienst ruhig in demselben verrichtet, als sich am Abend des 1. Junius 1034 ein fürchterliches Ungewitzter erhob und durch einen Blissfrahl Theile der Kirche anzundete und einäscherte. Abelbert ließ sosort das Beschädigte erneuern, auch Alles in seinen Theilen wieder herstellen; und im September des solgenden Jahrs consecrirte der Bischof aberzmals die ganze Kirche 36).

Bahrend seines Oberhirten-Amtes hat er manche wurbige Manner zu Spenbern ber Geheimnisse Christi geweihet, beren Namen bie Geschichte verschweigt; indes ift uns aus

<sup>35)</sup> Întererant et huic gandersheimensi coenobio virgines duae indelis praeclarae, nobilissimae scilicet prosapiae Ezonis palatini comitis et Mathildis dominae Sophiae sororis filiae. major Sophia junior Ida nominatae. Ex codice membr. p. 121. et 122.

<sup>36)</sup> Sab Adelberto monasterium in vigilia Pentecostes falmine combustum anno 1034; in testimonium adhuc titio in ecclesia retro altare S. Cracis in columna a S. Bernwardo erecta in venitur: "Anno 1035 a Godeh ardo dedicata." Ms. vetust. p. 13. Leibn. S. R. Br. Tom. II. 399 et 788. Ettgl. auch Meibom. S. R. Germ. II. 518.

verschiebenen Annalen befannt, baß er in Salberfladt am 18. Dec. bes Jahrs 1036 bem Bischof Bruno von Minben und Burchard von Halberstadt bie geiftlichen Weihen ertheilte 27).

Gobehard reisete in dem darauf folgenden Jahre nochmals nach seiner väterlichen Heimath, um die zu Rieder= Alteich im Baue sich besindende neue Lirche mit ihrem Mun=ster, welche am 4. März des Jahrs 1033 von einer Feuers= brunst gänzlich verzehrt war, in Augenschein zu nehmen. Sein Nesse Ratmund, der als Prälat dem Stifte vorstand, leitete den Neudau 38). Unter Mitwirkung seines alten Oheimis und des leonensischen Abtes Richer wurde das Gottesgebäude mit den Nebenbauten wieder hergestellt; allein die Einweihung berselben überlebte unser Bischof nicht mehr, weil sie erst am 21. Sept. 1038 statt fand.

Nach Berlauf von einiger Zeit kehrte Gobeharb in Begleitung feines Entels in die biefigen Stiftslande gurud. und begab fich nach Abenftebt, Umts Bilberlabe, ben bort zuvor angeordneten Bau einer Rirche zu besehen und au beforbern. Gobebard erkrankte bier ploglich, und fublte fich auch fo merklich entkraftet, bag er bringend verlangte nach Solt bufen (jest Brisbergholzen), gebracht zu werben. - Die bobere Geiftlichkeit, bie von bem franthaften Buftanbe ihres Oberhirten sogleich Runde erhalten hatte, traf hier ein, und balb barauf empfing er in ihrer Gegenwart von feinem Reffen Am Lage vor Christi himmelfahrt ließ er Die lette Dlung. fich nach bem Mauritius-Berge bringen, nahm bafelbft bas beil. Abendmahl und entschlief in ber barauf folgenden Nacht (1/2. Mai) unter bem Abbeten ber Pfalmen, bie er noch felbft beantwortete, fanft im Berrn 39).

<sup>37)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 728. Tom. II. 170. Annalista Saxo ad annum 1036.

<sup>38)</sup> Sub Abbate Ratmundo Ecclesia Altahensis anno Domini MXXXIII. IIII. Non. Martii cum ceteris aedificiis igne consumitur, ac V. post hoc anno XI. Kal. Octob. a tribus Episcopis, Peregrino scilicet Pataviensi et Heriberto Eistetensi, et Engelmaro Parentino dedicari procuravit. Thesaurum Absconditum a Bonav. Piter p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Leibn. S. R. Br. Tom. I. 497. 498. 499. 729.

Die irbischen überrefte des gottseligen Oberhirten wurben, laut lettwilliger Berfügung, Rachmittags gegen 3 Uhr von ber bafelbit fich versammelten Clerifei, ben Minifterialen bes Hochstifts und einer großen Bolksmenge in feierlichem Buge, bem auch ber minbenfche Bifchof Bruno mit beimohnte, nach bem St. Michaelis-Rlofter, in ber Fruhe bes folgenben Tages nach ber St. Anbreas-Rirche und von ba' nach bem Dome getragen, wo fie bis jum andern Tage über ber Erbe Rach Beendigung bes hier gehaltenen Seelen= feben blieben. Gottesbienstes wurde ber Leichnam vom genannten Bruno in ber Erppta gur Grabesruhe eingefentt 40); Die guvor ausges nommenen Eingeweibe jeboch nach bem St. Mautitius-Berge gebracht und jum Gedachtniffe, bag Gobeharb allba feinen Geift verhaucht habe, in einem Gemache neben bem Alt-Dun= fter beigefett, welches in Folge ber Beit zu einer Capelle geweis het und in ber gemeinen Boltssprache » Calbunen=« ober » Rals baunen = Capellea genannt wurde 41).

<sup>40)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 499.

<sup>41)</sup> Diese Capelle lag bicht neben ber St. Margereten Rirche und hatte ursprünglich zu ben Gebäuben bes Alt-Münsters gehört. Rach Gosbehard's Canonisation wurde sie seinem Schutze und auf seinem Namen geweihet und hieß seit ber Zeit St. Gobehards Capelle, in ber gewöhnlichen Bolkssprache aber "Calbun en"s ober Kalbaunen Capelle. "In ber vom Bischofe Bernhard I. im J. 1151 ausgestellten Urtunde wird ihrer gebacht und bort mit: Capella soi. Godehardi bezeichnet.

<sup>3</sup>m Jahre 1632, wo um Pfingften hilbetheimifche Burger im Bereine mit ichwebischen Truppen ben Bergfleden, bie Stiftefirche mit allen Canonicat: und Bicarien-Curien, bie zwei Pfarrfirchen St. Mars .. gareta bafelbft und bie St. Stephani und St. Peregrini gu Lus singeworben zerftorten, ift auch bie Ralbaunen = Capelle in Brand geftedt und ganglich ruinirt worben. Rach Angabe ber Protocolle bes St. Maurits-Stiftes vom Rotar Druffius unb bem Cantor 3. Groten geschrieben. Inter ecclesias Sti Manritii et Stae Margaretae stetit sacellum in coemiterio majori locatum, dictumque: Capella S. Godehardi, seu lingua vernacula: bie Ralbaunen = Capelle, ultimum cognomen inde natum, quod ex tumulando Godehardi corpore ejus intestina ibi fuerunt defossa. — Est autem haec capella in totali Montis eversione ao. 1632 simul destructa, nihilque ultra remansit vestigii, nisi onicus lapis sepulchralis antiquiori nec dilucidanda amplius scriptura notatus, qui tamen ao. 1741. 20.

Sobeharb, ber wegen feines frommen Lebens und eblen Wirkens im Rufe großer Beiligkeit babingefchieben war, murbe nun allgemein verehrt. Das Bolf aus ber Rabe und Kerne wallfahrtete täglich nach seinem Grabe, um von ihm als ermablten Rurbitter im himmel bas zu erflehen, mas ber gebeime Bunfch eines Jeben mar ober bas bringenbe Beburf-Und in ber That! burch mehre bei fei= niff Aller begehrte. ner Grabstatte zu verschiedenen Beiten an Rranten und Gebrechlichen geschehene wunderbare Snabenerweisungen gab Sott von ber Beiligkeit Gobeharb's Beugnig, wodurch fich enb= lich im Jahre 1128 ber biefige Bischof Berthold L. ber Patricierfamilie ber von Sarlfem, bewogen fanb, bie Beiligsprechung seines Borgangers nachzusuchen. - Bertholb überlebte bie Ausführung berfelben nicht, weil er fcon am 14. Marg 1130 bas Beitliche fegnete; unter feinem Nachfolger Bernhard I., aus bem Grafengeschlechte ber von Balleshußen, tam fie aber zu Stande 42). Denn im Marg-Monate bes Sahrs 1131 überreichte er bem ju Luttich anwesenden Papste Innocentius II., 1130 - 1143, ben allda versammelten Pralaten bie thatenvolle Lebensbeschreibung bes Gottfeligen, worauf bann nach zuvor angestellter Berathung und Prufung Gobehard am 29. Octob. beff. Jahrs auf ber Kirchenversammlung zu Rheims, wohin fich auch Bi-

Julii exinde remotus fait. Extractus abbreviatus de Fundatione Ecclesiarum Hildesimensium §. 5. p. 8. ms. Ruinae et Pressurae Montis S. Mauritii etc. p. 19. ms. Designatio beren Kirchen, Stiffteren, Clösteren, Armenhäußern und andern Gebewben beren Catholischen zuffändig, so die stadt hildesheimb spolitiret, verstöhret undt verdrandt hatt. Handschrift S. 2. Elbers dissert. de monte sudurdand S. Mauritii §. IV. ms. Annal. Monast. S. Michaelis p. 51. ms. — Daß die Eingeweide anderer Bischöse in der oben gedachten Capelle beigesett sein sollen, wie der Versasser des Aussasses über die Bestattung der Leichen der Kürstbischöse von hildesheim (siehe III. Bd. der Beitr. z. hildesh. Gesch. S. 155.) behauptet, hat die jest noch nicht documentarisch erwiesen werden können.

<sup>42)</sup> Vita sanctissimi patris Godehardi Hildes, eccles, antist, Lipsie impres. 1518 p. 19 a. 20. 35 et 36. Leibn. S. R. Br. Tom. I. 505. 506 et 507. Blum's Gesch. bes Fürstenth. hilbesh. II. Bb. S. 129.

schof Bernharb I. mit seinem Freunde, bem Metropoliten Rorbert von Magdeburg begeben hatte, unter die Zahl ber Heiligen verseht wurde. — Der Papst erließ hierauf an Hilbesheims Geistlichkeit und Bolk die zu Rheims am gedachten Tage ausgestellte Canonisations-Bulle und in Folge dieser ward auch genehmigt, die Verehrung des heil. Mannes alliahrlich durch ein besonderes Fest zu seiern 43). Die Erhebung des Canonisirten konnte in diesem Jahre wegen der herannahenden Winterzeit nicht mehr statt sinden, sie wurde deswegen dis auf den 4. Mai des folgenden Jahrs ausgesetzt.

Mis ber gebachte Tag erschien, begab fich ber Bischof Bernhard I., um bem Anbrange bes Bolfes nicht ausge= fest zu fein, nach Unbruch ber Morgenbammerung in Beglei= tung bes gangen hiefigen Clerus in bie Gruft gu Gobeharb's Grabe, verrichtete bier die üblichen Gebete und ließ fobann burch ben Dompropst Berthold ben steinernen Sarkophaa eroffnen 44). Der Leichnam bes Beiliggesprochenen, in einem grunen Deggewande eingehullt gefunden, ward unter Abfingung verschiedener Pfalmen und hymnen erhoben, feiner Gruft entnommen und ins Beiligthum gebracht; am Morgen aber in feierlicher Proceffion, ber Taufende von Menfchen faft aus allen Gegenden Deutschlands beiwohnten, nach bem St. Mauritius-Berge, und von ba gurud und um bie Stadt getras Nach Beendigung ber Feierlichkeit murben von ben Gewändern und Gebeinen bes b. Bifchofs einzelne Parcellen biefen und jenen Rirchenpralaten, gur Berehrung überschickt, bie in Rolge ber Beit unter Gobebarb's befonderm Schute entweber Kirchen, Capellen ober Altare flifteten; fur bie übrigen Beiligthumer ließ ber gebachte Bifchof Bernhard I. ben filbernen vergolbeten und mit vielen Ebelfteinen ausgezierten Chrenfarg machen, welchen wir noch gegenwartig an ber Epiftel-Seite bes Sochaltars feben und über ben bereits im britten Beit-Abschnitte ber Roftbarkeiten und Runftschate bes Domes

<sup>45)</sup> Siehe II. Thi. biefes Werts G. 133 und 134.

<sup>44)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. J. 508.

<sup>45)</sup> Leibn. S. R. Br. Tom. I. 508.

Seite 132 bis 144 eine genaue Beschreibung nebst ber Abbit-

Sobehard's Grabstätte wurde hierauf mit einem etwa 2 Fuß hohen von Steinen aufgemauerten Plateau bezeichnet und mit einer liegenden erhaben ausgehauenen Bischofs-Statke geziert. Dieses Monument behielt mehre Jahrhunderte hindurch seine ursprüngliche Form; indes durch den Bahn der Beit wurde selbiges allmälig so sehr zernagt, daß das Domcapitel in der am Montage den 20. Dec. 1658 gehaltenen Versammslung beschloß, dasselbe gänzlich forträumen und aufs Neue wieder herstellen zu lassen 46). Der Capitels-Beschluß ward im solgenden Jahre zur Aussührung gedracht und das Gradsmal in der Art restaurirt, wie es sich noch dermalen unsern Blicken zeigt. Am Piedeskal besand sich vor Zeiten solgende Inschrift:

Sepulchrum S. godenard renovatum 1659., biese ist wahrscheinlich bei der Restaurirung der Gruft im Jahre 1760 aus Versehen durch Kalk- oder Farbeüberstrich verswischt worden. — über dem Monumente hängt eine silberne Umpel, welche durch die in ihr unterhaltene Flamme des ewisgen Lichtes die sinstern Räume der Grabstätte matt beleuchtet; nach Angabe der domstiftschen Protocolle vom 28. Nov. 1698 hat Franz, Freiherr von und zu Frenz, Orose zu Rusthe diese Ampel geschenkt und die Unterhaltung des Lichtes suns dies. Es bestand schon im Jahre 1290 eine von dem am 9. Märzdess. Jahrs verstordenen hiesigen Dompropste Magister Johansnes gemachte Stiftung, nach welcher in der Gruft am Grade Godehard's Tag und Nacht ein Licht brennen sollte; selbige hat aber wohl der Bischof und das Capitel im Lause der Zeit zu andern kirchlichen Iweden bestimmt 47).

<sup>46)</sup> Lunae 20. Decemb. 1658. C. S. — Placet bas vom h. Doms bechant vorgetragener Massen Sepulchrum S. Godehardi in Crypta renovirt werbe. Domst. Protoc. vom geb. Jahre. S. 78.

<sup>47)</sup> In ber Urtunbe, welche sich im Domarchive Caps. XXV. Af 11. befindet, heift es: ", von dem mit meinem Gelbe erkauften Behnsten zu Lafferde muffen jahrlich hundert und funfzig Pfund Talg für die Anfertigung eines ewigen Lichtes, welches neben dem Grabe bes h. Gobehard brennen soll, ministrict werden."

Nachbem Gobebard canonisirt war, nahm ihn bas biefige Domftift unter die Bahl feiner Sauptpatrone auf, und bie Didcefe - besonders die Stadt Silbesheim - verehrte ibn von jest an alsihren Schutheiligen. Demaufolge wurden seine in einer filbernen vergoldeten Tumbe eingeschlossenen irdischen Über= refte rechts neben bem Sochaltare bes Domes, gur Berehrung ausgesett 48), auch beffen Bilbnif in bas große Domcapitels-Siegel aufgenommen. Siebe ber Abbild. II, und III. It. Taf. 1. Und ber Rath hiefiger Altstadt, ber im 13ten Sabr= bunberte gleichfalls anfing, fein eigenes Siegel zu gebrauchen, fublte fich aus tiefer Berehrung ju Gobebard, fo febr bingeriffen, bag er beffen Bilbnig mit ber Umschrift & SANC-TVS: GODEHARDVS: EPISCOPVS: IN: HILDENSEM: in bas' erste Stadt = Siegel aufnahm. Beral. Nº 4. Aaf. 1. In ber zweiten Salfte bes Jahrs 1298 ließ er gwar ein anderes Siegel verfertigen und gab ihm biefe Umforift: \* SIGILLUM: BURGENSIUM: DE: HILDENSEM; bas Siegelbild wurde aber mit Ausnahme einiger, nicht mefentlich er Beranderungen beibehalten. Siehe Chrift. Ul. Grupen's Origines et Antiquitates Hanoverenses S. 157. und bie Deduction: Tripartita Demonstratio S. 214.

Hilbesheim war übrigens nicht die einzige Stadt, welche Gobehard nach erfolgter Canonisation zum Schucheiligen annahm, sondern wir sinden in den Jahrbüchern Gothas, daß ihn auch diese Stadt sogleich zum Patron erwählte, und sein Bildniß in ihr Stadt = Siegel eingraviren ließ 49). Das Siegelbild, welches ganz dem hiesigen ähnelt, zeigt auf dem großem Siegel neben der Bischofssigur den Namen

(S. GO — HA ) und diese Umschrift: SIGILLVM. CI-TR — RDVS VIVM. IN. GOTA.

auf bem kleinen gewahrt man baffelbe Siegelbilb mit bem Buchftaben: G.; bie Umschrift lautet aber:

SECRETVM: CIVITATIS. GOTHANAE 1583.

<sup>... 48)</sup> Die hauptpatrone ber Domtirche sind bie heil. Maria, ber heil. Bischof Cpiphanius und ber heil. Bischof Cobehard.

<sup>49)</sup> In ber Geschichte ber Stabt Gotha, herausg. im Jahre 1767 in 4to fieht auf S. 6 u. 7.: "a. 1005. St. Gothard man Abt zu Hirschfeld, legtelzu Gotha Garten an, wurde nachhero Abt (Bie

Daß auch die Cathedral-Rirche in Sichstädt unsern heil. Bischof noch gegenwärtig unter ihre Patrone zählt, bestätigt folgenbe Inschrift, welche am Piedestal einer auf dem dortigen Chore besindlichen Bischofd-Statue gelesen wird; sie lautet:

Gotthardi votis veniat protectio nobis 50).

In Folge ber von B. Bernhard I. an einige Rirchenfürften und fromme beguterte Geiftliche überschickte Reliquien vom heil. Gobeharb, murben ihm bie und ba gottesbienff= liche Gebaube gestiftet. Go erhob fich unter andern in ben Jahren 1135 und 1136 burch Erzbischof Abelbert I. von Saarbruden vor ber bamaligen Fronte bes mainger Domes bie St. Gobeharb's = Capelle. Bu Rieber=Alteich, wo man außer einigen Parcellen von bem beil. Bifchofe auch beffen Abtstad und Megkleid zeigt (am Festtage bes Beiligen ward jebesmal ber Prieffer bamit am Altare bekleibet), entftand ein In ber ehemaligen, im Jahre 1140 gegrundeten Pramonftratenfer-Abtei Reuftift bei Freifing murbe burch ben großen Bischof Otto von Freising, ben berühmten Geschicht fcreiber bes Raifers Friedrich Barbaroffa, Sohn bes beil. Leopold, Markgrafen in Ofterreich und Agnefen's, Tochter Beinrich's IV., Gobeharb's Anbenten eine eigene Capelle gewidmet; und in Gubbaiern, in ben bohmischen, offerreichischen und ungarischen ganben bekamen mehre Gottesbaufer und Altare bei ber Weihe ben Namen nach St. Gobeharb51).

schof) du hilbesheim und ftarb 1038. Bey erfolgter Canonisation wurde er von der Stadt Gotha zum Patron und hauptherrn aufgenommen, und bessen Bildnis auf das Stadt-Insiegel gepräget, welches im Jahr 1250 bey einer Urfunde des hospitals besindlich, und wovon beym Rath der alte Stempel noch vorhanden ist, ihm zu Ehren wurde der Bristlbrunn der St. Gothardsbrunn genemmet. Siehe den vom hen. Pastor Cappe versasten Aussatz, Gode hard und Bernward im Siegel und auf den Rünzen" in M 21. des hiesig. Sonntagsblattes vom Jahr 1836.

<sup>50)</sup> Gotthardus est Patronus cum aliis Ecclesiae Eystettensis. J. Gretseri Opera Tom. X. p. 799.

<sup>51)</sup> In Berlin fteht eine St. Gobehard's = Kirche und in Merseburg bestand auch eine Capelle unter bem Ramen bes heil. Bischofs, bei ber man im Jahr 1503 ein Kloster stiftete; bieses wurde aber schon im Jahre 1544 wieber ausgehoben. — Bergleiche Anmerstung 4. im britten Zeit=Abschnitte bes II. Abls b. B. S. 134.

In Hilbesheims Welchbilbe erhob sich anch sa dwarts außerhalb der Stadt ein herrliches Benedictiner-Rloster, zu dem Bischof Bernhard I. am 16. Junius 1133 den ersten Grundsstein legte. Als die im bizantischen Style aufgesührte kreuzsstörmige Kirche in ihren Hauptheilen vollendet war, übertrug der gedachte Bischof in seierlicher Procession aus dem Dommunsster in das neue Sanctuarium die für dieses bestimmten St. Sodehard's Reliquien, worauf dann die solenne Einsweihung geschahs. Nach Beendigung dieser kirchlichen Keier sand die seierliche Installation und Einweisung des aus Julda berusenen Kloster-Personals Statt, und Bernhard die kauf Julda berusenen Kloster-Personals Statt, und Bernhard die hiertrug sihm am 11. März 1146, laut der Original-Stiftungs-Urkunde, viele liegende Sründes); die gänzliche Vollendung der Kloster- Sedäude siel aber erst in die Zeiten Abolog's von Dorstad, der von 1170 bis 1190 den hiesigen Hirtenstab sührte 54).

über siebenthalbhundert Jahre hatte das Kloster verlebt und zu verschiedenen Zeiten manche unheilsschwere Ereignisse gluckslich bestanden; im Jahre 1803 wurde es am 12. Febr. sacularristet, bessen Gedaude zu einem Staats und Amts-Gesangnisse benutzt, und die herrliche, mit drei pyramidensdrmigen Thurmen versehene Kirche, eine wahre Zierde der Stadt, zu einem Stroh-Magazine umgeschaffen, indes auf vielsache Berwendung seitens der Pfarrgemeinde am 3. Nov. 1816 zum Gottesdienste wies der zurückgegeben.

Bor Zeiten befand sich auch im Dome eine St. Gobes harb's = Capelle (bas zweite Geschost des neuen Parasbieses) deren Altar mit zwei Bicarien (beneficia) bewidmet war; die Capelle ist in der letten Salfte des vorigen Jahrhunderts profanirt und die beiden Benesicien andern Altaren beigelegt, seit dem 15. Dec. 1810 sind abet auch diese verschwunden.

<sup>52)</sup> S. II. Thl. b. W. S. 88. u. 143. — Bu ben Reliquien gehörten auch noch ber Gobehard's Stab, bas bei ber Expebung vorgefundene grüne Meffleid und eine hölzerne Arinkschele.

<sup>53)</sup> Die Stiftungs-Urkunde diese Alosters ift zwar von Parenberg in der gandersh. Gesch. S. 708 und von Lauenstein in der die plom. Historie des Bisthums Hildesh. S. 277 — 281 mitgetheiltz allein in einer so korrupt en Abschrift, das ich mich genöthigt sah, selbige in der Urk.-Anl. unter MIR. abdrucken zu lassen.

<sup>54)</sup> Rach authentischen Sanbfdriften aus bem ehemaligen Rlofterarchive.

Beilausig verdient hier noch bemerkt zu werden, daß die plastischen Kunstler und Maler der Borzeit den heil. Gosdehard auf drei verschiedene Arten dargestellt haben. Die alteste von diesen ist diejenige, wie er in bischöstischem Ornate, mit der Mitra auf dem Haupte, in der Nechten einen Krummstad und in der Linken ein gedffnetes Buch halt 55). Fast gleichzeitig scheint er auch versünlicht zu sein wie er auf der Linken das Modell der ihm zu Ehren erbaueten dreithurmigen Klostersfirche trägt und in der Rechten das Padum sührt 56). Ein Standbild dritter Art vergegenwärtigt ihn wie er als Bisschof den unter seinen Füßen in Orachengestalt liegenden Teussel die Spize seines Hirtenstades in den gegen ihn gewandten gierigen Rachen stöst 57). — Ob man übrigens Gode hard's Bilbniss auch auf den Avers hiesiger Münzengeprägt hat, wage ich nicht zu bestimmen.

Somit hatten wir nun das thatenvolle Leben ber Bischofe St. Bernward und St. Gobehard aus den noch
vorhandenen Documenten kennen gelernt; — beide werden
bemnach nicht allein in den Annalen der hildesheimischen Seschichte als hochgefeierte Kirchenfürsten verzeichnet steben, sondern sie werden auch bei Pilbesheims Didcesanen in stetem Anbenken fortleben und durch ihre segensreichen Pandlungen allen
kommenden Bischofen als ein wahres Muster zur Nachfolge
ausgestellt bleiben.

<sup>55)</sup> Bergl. II. und III. Thl. ber Abbilbungen Tafel I.

<sup>56)</sup> In biefer Form sieht man Gobeharb in ben verschiebenen AbtsSiegeln bes ihm zu Ehren gestifteten Klosters; über ber Eingangsthür ber genannten Klosterkirche; am untern nörblichen Eingange
bes Domes, und über ber silbernen Tumbe, am Hochaltare baselbst.
Und von Zeiten sah man auch ein berartiges Standbilb über bem
Eingange bes jeht abgebrochenen Offerthor-Thurms; überhaupt sins
bet man Gobeharb auf biese Art am meisten bargestellt.

<sup>57)</sup> Gobehard's Standbild gewahrt man in die fer Sestalt über bem Eingange der Pforte zum Sodehard's-Aloster-hofe und seitz wärts am Hochaltare der dortigen Kloster-Kirche. — Die Darstellung erinnert an jene Legende, wie der heil. Sodehard den vor der Stadt Hildesheim nordostwärts gelegenen sumpsigen Ort, Sulza, von dem allda hausenden bösen Seiste befreiet hat. Die erste derartige Sodehard's-Statüe ist 1430 entstanden. Loibn. S. R. Br. Tom. II. 491 et 809.

Urkunden : Anlage.

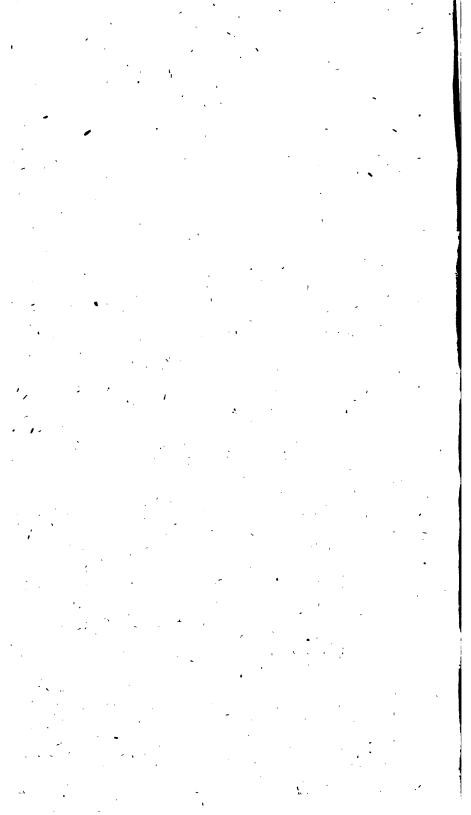

Bischof Bernward begründet außerhalb der Burg (Stadt) Hildesheim die heil. Kreuz-Capelle, fürchtend, er möchte die Stiftung eines größeren Klosters (St. Michael) nicht überleben. Fällt nach Angabe der Annalen des Klosters St. Michael ins Jahr 996.

Bom Driginale im Dom-Archive. Caps. XXV. MI.

In nomine sce trinitatis. notū esse cupio omnibus nre ecclee filiif. immo cunctif fidelíbus. qualiter ego humilif. et indignuf huiuf sce hildeneshebernuuar du f mensif eccle eps inmensitatem criminum meorum attendenf. fortem qq nature cunctif incertam follicite pertimefcens testamentum quoddam statui. et conseribi seci. quatinus đu adhuc uiuerem. et incolumis uigerem quasdam res nee proprietatis mea diligentia acquisitas meo iuri utcuq; chalienarem. et per testamentum multis notum sacerem easdem me diuino feruicio addixisse. Quod quidem iam olim facere disponebam. sed ne fastus, nel inanitas iactantie oppoperetur uitabam. sciens nihil do acceptum arrogantie leuitate sedatū iugiter conscientiam meam humilians ex stercoris fœditate. et paupertatif egestate divine pietatis respectu me ad hoc culmen regiminif pervenisse. Semper quidem desiderò flagrabam memoriam scorum siqua facultaf competeret unde et sacellum quoddam primicias oblatiofrequentare. nif nee forif murum civitatif. nre uidelicet fedif extruxi in honore scilicet ani nri ihu xpi. perpetueq; uirginif. sciq; michahelis. et omnium celestium uirtutum. nec non sce. et uiuisice crucis cuius pars aliquanta ibidem di gra

spem habens. et desiderium amplificare prefaet ut pace. ac sine inuidia cunctorum tam memoriam. dicam quosdam colligere qui in pscripto loco diuino famulatui in quacumq; professione do placuerit semper insistant. ad quam dispone, et trado in stipendium ibidem militantium uillam meam Luti uilla. Stemnum quoq; quantum nunc inuestitura eiusdem eccle possidetur. Ekihem ibi possidemus. Aueningaroth quod nri iuris est. stedi quod ibi possidemus. Silstidi quantum ibi habemus. Sianstidi quantu nri est cum centum familiis litorum cum omnibuſ que ad illa predia pertinent filuif. aquarūue decurfibuf. pratif. aquif. pascuif. moleodinif. piscinis cultis et incultis, acquisitis, uel acquirencis. quia hec mee proprietatis. sunt non aliunde sublata. sed meo studio acquisita trado ea in ministerium do ibi militantium ob memoriam mei. patrif quoq;. et matrif. ac germani meorumq; omnium. adhuc autem trado ad illam memoriam in usus ibi militantium lucum qui ex occidentali parte adiacet cum coherente uinea. pomerium quoq; orientali parte uicinum; hec omnia dispono ego. et ad effectū perducere cupio. sed si forte infirmitate ut est uel extrema die preueniar. uof o coniuraa manus filii carissimi. et fratres dilectissimi cum quibus cum uiuere. et consepeliri in xpo cupio. uos statuo testei huius testamenti. et spm scm cuius instinctu hoc aggressus uof etiam precatoref ad fuccessorem quecumq; at mihi ordinauerit mitto. ut notif meif per xpm annuat me mor proprie fragilitatif.

(L. S.)

Das weiße 2" hohe und 1% "breite (ovale) Wachssiegel ist ver Urkunde seitwarts, rechter Sand, aufgebruckt; es zeigt einen Lopf und um biesen läuft folgende Umschrift: HEC BERNVVARDI SCE MARIAE.

## № II.

Papst Benedict X. bestätigt das vom Bischofe Hezzilo gegründete Nonnen-Kloster St. Mauritii vor Hildesheim und nimmt es in seinen Schuß. 1058.

Bom Originale im Dom-Archibe. Caps. LXVII. MI.

BENEDICTVS EPS SERWS SERVORVM DEI tissimo filio nostro Hezeloni hildenesheimensi Episcopo perpetuam in domino salutem. Convenit apostolico moderamini pia religione pollentibus benivola compassione succurrere et benivolum impertiri assensum. Igitur quia postulasti a nobis, frater carissime, quatinus confirmaremus apostolica auctoritate cenobium sci Mauritii, benigna devotio ad honorem et servitium domini preparavit. inclinati precibus tuis ad votum tibi justum desiderium complevimus, videlicet, ut nulla potestas, nullaque persona, sive imperator, sive episcopus, sive dux, sive marchio, sive comes presumat, de bonis ejusdem cenobii, que sanctismonialibus ibidem deo famulantibus ad opem et sustentationem destinata a te et tradita sunt, vel in reliquum deferri debent, sive a te, sive a successoribus tuis, vel a ceteris pie religionis viris vel mulieribus, aliquid subtrahere vel permutare de argento, de auro, libris, palliis aliisque rebus, quoquam ad eandem sci Mauritii eccle-Si quis autem, quod non credimus, siam pertinentibus. temerario ausu hoc nostrum apostolicum edictum et privilegium in aliquo infringere vel contrafacere presumpserit, eundem apostolica potestate et auctoritate a liminibus sce ecclesie usque ad condignam satisfactionem amovemus, et, nisi cito resipuerit, perpetuo anathemate illum condempna-Ipsa autem ejusdem cenobii abbatissa licentiam et nostrum inde habeat preceptum, ut si quis in hujusmodi injuriis eam molestaverit et ad correctionem venire contempserit, querimoniam suam sive per se, sive per legatos ad apostolicam sedem fiducialiter deferat et judicium secundum

apostolicam auctoritatem et constitutionem temerarius invasor subeat.

Data per manus Lietevini ste et apostolice sedis cancellarii. Et bibliothecarii sacri Lateranensis palatii. Indictione, i. Anno primo domini Benedicti. decimi Pape.



(L. S.)

Die an rother und gelber Seibenschnur hangende BleisBulle zeigt auf bem Avers:



## Æ III.

Bischof Bernhard I. gründet das Kloster St. Gode-, hard zu Hildesheim ben 11. Marz 1146.

Bom Originale im Pfarr-Archive.

In nomine. sancte. et individue. Trinitatis. Bernhardus. di gratia, et beate Marie semp uirginis dignatione, sancte hildenesheimensis ecclesie episcopus. Conditoris mei beneficiis iustum est me nullatenus ingratum existere. quin immo honorificentie eius per amministrationem mei pontificalis officii ecclesias exstructas uero ut divinis laudibus iugiter illustrentur, fideli sollicitudine procurare. tum facio universis xpi fidelibus, tam futuris, quam presentibus, qualiter pro beatissimi patroni nostri sancti videlicet Godehardi pontificif honoref ampliando. et patrocinio promerendo. itemo; pro anime mee remedio. communicato fratrum meorum, aliorumq; xpi fidelium confilio, et auxilio locum quendam extra murum ciuitatif nostre in australi parte fitum. quarto prefulatuf mei anno excolere cepi. quem divino honori. et sancte Marie virginis. ac sancti Godehar di episcopi et confessoris uenerationi. specialiter attitulaui. Qui uidelicet locus cum adherente sibi ab aquilone prato, a quodam ministeriali ecclesie nostre Theoderico nomine. iure proprietatif antea possessul. michi ab eo cum omnibus pținentiif suif ad hoc ipsum assignatus est. consensu heredis sui. filii uidelicet Thiderici, impenfif eif, XXIIII, librif argenti, et curte una in Luisbike. LXX, uero marcif pro molendino in eodem loco secus ripam fluminis Endreste posito. Verum quoniam idem do dignus confessor. ante ponțificatu in monachica professione laudabiliter conversatus est, uisum est michi ualde competere. ut in loco illi specialiter dicato. dinine servitutis religio sic ordinaretur, quaterus quicung: ibidem do militaturi aggregarentur. secundm regulam fancti Benedicti in monachici ordinif professione instituantur. propter. iactif in codm loco templi fundamentif. quasdm religiofaf monachici ordinif pfonaf ibi coadunaui. quibus etiam ab-

batem prefeci. nomine Fridericii. Hoc igitur mee deuotionis studiū do ut speramus mediante inchoatū. ratū, et inconuulsum in posterum pmaneat. eiuldem đi et dni nostri auctoritate, et beati Petri principis apostolorum. sanctiq; Godehardi. ac nostra diuina nobis dignatione cencessa potestate. in ppetuū stabilimus. mamus. Itatuentes. ut nullo deincepf tepore. uel locus ipfe a qualibet cuiuscuq; dignitatis psona in alios usus redigatur, uel alterius professionis ordini subiiciatur, sed monachice professionis religio ibide ppetuis temporibus irre-Decernimus etiam, ut defuncto fragabiliter obferuetur. viusde uenerabilif loci abbate. fiue ab officio prelationif quaeuq; iusta occasione canonice amoto. fratres eiufde cenohii liberam habeant facultatem scdm regulam beati Benedicti in paternitatis honorem quamlibet idoneam eligendi personam, de suis. si repta fuerit. sin autem, ex alio quouif fui ordinif monasterio. De rebus autem utenfilibus denullam habeat licentiam quelibet psona a monasterio quicquam abstrahere. et in suos usuf redigere. rea in sustentationem seruorum dei, qui nel nunc ibide in đi seruitio conuerfantur. uel in futurū p đi funt colligendi, predia aliquanta pro nostra adhuc possibili. tate delegaui. queda ex hereditate mea. nonnulla ex oblatione fideliū data uel empta. aliqua etiam que ministeriales sancte Marie in beneficiù recepant mihi ab eis sunt refignata. que nouello illi cenobio iure ppetue proprietatif possidenda concessi. Quorum subscriptionem diligenter facere curaui.

In luifbike. V. manf. In aldendorp. I. manf. Sed hunc mediū cambiuit adelbertus. ministerialis meus dimidio mansv. in luisbike. Ad nouam domū (que Schirholt dicitur). VI. mans. In einem. III. mans. et dimidius. In sutherem. (iuxta hamele). VIII. iugera. In rotsessem. I. mans. In sueglete. V. mans. In eilstrenge. I. mans. In hattendorp. VIII. mans. In meredorp. IIII. mans. In bethmare. IX. mans. In lidinge. VII. mans. In hogeringeroth. I. mans. In Grovnstede. II. mans. In Rinclewe. I. mans. In dornstede. III. mans. quos cambierunt fratres nostri canonici principalis ecclesie tribus mans. in Werre. Item in Werre.

I. manf. In Nienstede (iuxta asia) dimidius manf. In leuhtee In holle. II. manf., In waningerode. V. nem. I. manf. manf. In henede, II. manf. quorum unum dederunt canonici S. Marie: in concambio pro manfu in heninge. In walefhusen, molendinum. In dungen. H. manf. In westenem. In deddenghusen. VIIII. mans. In holthusen (inxta bodensten). IX, manf. In waldereshem. II. manf. Cfetenem, II. manf. In Eddeffem, V. manf. In luttingeffem. II. manf. In Suttherem (inxia embrike). VII. manf. In Escherte, III. mans. quos cambinit Hugo ministerialis meus tribus manf. in borntenem. Item in borntenem. L. manf. In bouuingehusen. I. mank. In Ettingehusen. I. mans. et dimid. In bantenhusen, II. mans. In hasen, I. mans. quem cambiuit appositis. VI. iugeris prope templum S. Crucis. in territorio nostre ciuitatis. Theodericus prepositus maioris ecclefie manfu uno in hukenem. et prato iuxta nouellum monafterium in parte auftrali positum. Hec tamen cambicio specialiter ea de causa facta est, me mediante: ut sopiretur querela quam habere nidebatur pro quibusdam ingeris in campo schirholte positis. Item in hukenem. I. manf. herlede. XVIIII. manf. In iluefe, IIII. manf. In luzem. IX. manf. In Bokenberge. VIII, manf. Item predictum in Haostert, qued nobilis Cono ibidem conversus fratris sui nobilif Willehelmi aliorumque heredum fuorum confensu contulit beato Godehardo in perpetuum. Decime. In nienhusen. In Milenhusen. In Merezeffem. Dimidiam decimam in. Wakkenstide cum. L. II. iugerif eidem ecclesie confirmamus. Ecclefie. In Cfetenem. In beribeke: Decimam in Alem Insuper Decimam in Bodensteine ipsi fuper: VII. manfuf. ecclesie in perpetuum confirmamus. Sane quoniam eundem locum per intercessionem beati Godehardi optato futuris temporibul incremento tam in divine servitutif laudabili amplificatione. quam etiam in possessione prediorum ac decimarum. omniumq; rerum necessariarum. proficere speramus. predicta ecclefie predia. itemo; omnia quecuno; deincepf idem uenerabilif locuf concessione pontificum. tione regum, ac principum, oblatione fidelium, seu aliif justif modif, deo donante poterit adipifci, presentis pagine testimonio communita, firma et illibata semper consistere uolymus.

corum qui ihidem in dei famulatum aggregati fucrint necelfariif ulibus omni modif profutura. Et quia monachalis uite fancta conversatio libertatem et vacationem a strepitu enrarum secularium exigit. in hoc quoq; fanctif monachis providentes. sancimus, ut ipsi cum abbate suo ab omni terreno seruitio liberrimi saluo debito episcopalis obsequii. in offense debita ordinis sui quiete perfruantur. Vnde etiam ambitum curie totum in quo ecclesia illa fundata consistit, a iure ac potestate aduocati absoluentes liberam ab omni fecularif cuiuscung; perfone ditione fub manu abbatif regendam confistere uolumus. Reliquorum uero predierum ecchefiafticorum, aduocatum nolumus ut abbas com fratribus fuif confilii maturiorif eligat. eiq; illorum tuitionem pro falute anime fue iniungat. non in beneficium, fed tanquam commissum permansurum ei si patronus pius sucrit. autem alii committendum, nec in posteros cuiusquam beneficii more transiturum. Si qua igitur in posterum ecclesiaftica. fecularifue persona. his nostris constitutionibus ullate. nus contraire temptauerit. nisi reatum suum digna satisfac. tione correxerit. Iciat se anathematif gladio a fancte ecclefie communione fegregatam. divine ultioni in perpetuum Subjacere. Cunctif autem eidem loco sua jura servantibus. insumo; competenti honore de necessariarum rerum subministratione. confilio. aut bona uoluntate. uel etiam proprii laborif denotione promouere cupientibus, ipfe deus, ac dominus noster Jhe xpc. sue benedictionis gratiam largiatur. se fancte Marie v. fantig; God eh ardi confessoris. intercessione adjutos. et protectione munitos. eterne beatitudinis gaudiif aggregare dignetur. Ut autem hec omnia rata firma. fixa. inviolata. in omnia futura tempora permaneant, presentis privilegii conscriptione, locum illum, et cunctes in eo consistentes, cum omnibus eo pertinentibus fideliter communiui, adhibita banni episcopalis auctoritate, et figilli mei impressione. ac testium annotatione. qui prefentes fuerunt, et omnem huius rei seriem mecum pariter uisam, et auditam fideliter nouerunt, quorum hec sunt no-Thomas presbiter cardinalis. de titulo. S. Vitalis. fedif apoftolice legatus. Beniko decanus maioris ecclesie (prepolitus fancte Crucif). Burchardus presbiter (prepolitus de

monte S. Mavricii). Bruno presbiter (prepolitus de monte. S. Pe-Roudolfuf. Bertholdus. Johannes. Bruno. Ovdelricus. Johannes. presbiteri. Heremannus Bernhardus. Ekkehardus (prepolitus Gerlagus. Albwinus. S. Blassi, Brunosvic). diaconi. Otto. Werno, Reinoldus. Ei-Esicus. Heremannus. Theodericus. Ekkehardus. Bertholdus. subdiaconi. Hi omnes canonici principalis ec-Preterea multi kanonici S. Mauricii et S. Crucis clesie. intererant. - Gerhardus (prepolitul de Richenberch). Edelerul (prepositus de Betsingerod). !! Guntherus (prepositus de Heninge). Denkerus (prepolitus de Salcia). Herdwardus (prepositus de Lamespringe). Snelhardus (prepositus de Alesbyrch). Reinhardus (prepositus de Katelenbyrch), prepositi. Hi laici aderant. Bernhardus uicedominus (eiusdem ecclesie advocatus). Haoldus et Arnoldus (de Byrnem). Heinricus (de Bodenburch). dericus (de Holthvien). Couno (de Hottenens). Nidung. Euerhard Luidolf, Ekbertus (camerarius)\*). Eiko, Jserus, Bruman. Arnold. Conradus. Herewich. et multi alii liberi ac ministeriales diversarum ecclesiarum. qui ad finodum convenerant. Actum in hildenesheim, anno dominice Incarnationis. Millo. C. XLVI. Indictione. IX. Ordinationif mee XVI. V. Idus martii, in plenaria sinodo;

(L. S.)

Das 3%" im Durchmeffer haltenbe weiße Wachssiegel ift ber Urstunde seitwarts, rechter hand, aufgedruckt; es zeigt des Bischofs Bildnis, und dieser siet auf einem mit hunds ober Löwentopfen gezierten Faltsftuhle, halt in der Linken ein geöffnetes Buch, in des Rechten den linke gekrummten hirtenstab. Um diese Scene lauft folgende Umschrift:

BERNHARDVS. DI. GRA. HILDENESHEMSIS. EPS.

<sup>\*)</sup> Die eingeklammerten Borte find in ber Original's Urkunde jebesmal mit kleinen, feingeschriebenen Buchstaben über bem fortlaufenden Terte angemerkt.

#### Æ IV.

Bischof Otto verleiht benjenigen einen zwanzigtägigen Ablaß, welche ben nach verschiedenen nahgelegenen Orten alljährlich angestellten Processionen, in welchen die Reliquien der heil. Jungfrau Maria vorangetragen werden, beiwohnen. Ausgestellt am 4. April 1275.

Bom Originale: im Dom-Archive Capa. XXII. No 7.

Otto dei gra Hilden Eps universis xpi fidelibus Salt in omnium falvatore. Quossibet fideles xpi ad zelum devotionis invitare volentes. universis vobis et singulis vere pe nitentibus et confessis qui Convocationes annuas. que in deportatione Reliquiarum dne nre ad quasdam villas circumiacentes, pro reverentia dne nre ex antiqua coluctudine Hilden Eccle fieri consueverunt. humiliter et devote servaveride omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis confisi viginti dies de iniuncta uobis penitentia misericorditer relaxamus. petitorum seu questuariorum liceat in hiis convocationibus tantum ad honorem due pre falubriter institutis stationes suas vel eas quomodolibet inpedire. Si quis autem hoc attemptare plumplerit. indignationem nram le noverit incurriffe. Dat. Hilden. anno dni Millo. CC. LXXV. II. Non. Aprilis,\* Pontificatus nri anno primo: Cofirmatiois vero vndecimo.

(L. S.)

<sup>\*) 3</sup>m II. Th. b. Berts lies auf Geite 6. ftatt ben 2., ben 4. April.

#### .№ V.

Heinrich, genannt von Selbe, kauft vom hiefigen Domcapitel aus seinen eigenen Mitteln ein Haus, nicht weit von dem Thore neben dem Kirchhose des Brustern-Rlosters St. Pauli belegen, mit der Bestimmung, daß dasselbe nach seinem Tode der Kirche zu ihrem Nupen wieder anheim fallen solle. 1317.

Mus einem Copionale ber Domvicarien-Communitat vom Jahre 1513. p. 1.

Dei gratia Nos Otto prepositus, Hermannus decanus, Otto Scholasticus totumque hildens. ecclesie Capitulum recognoscimus et presentibus publice protestamur, quod cum Hinricus dictus de Selde nunc famulus dilecti nostri concanonici domini Bernhardi de Hardenberge iuxta fue possibilitatis modum bono moveatur zelo ad nostram ecclefiam eius devotis precibus inclinati proprietatem domus, site iuxta valvam apud cimiterium fratrum sancti pauli, quam propriis denariis comparavit, ei in proprium donavimus et presentibus donamus cum beneplacito ac consensu hac conditione videlicet, quod eadem domus cum suo fundo, sicut id hinricus desiderat, post mortem suam ad nostram redeat ecclesiam et ipse Hinricus in vita sua vel post mortem iplius testamentarii fui de ipsa domo et area, ad quemcunque vsum habere voluit, intra nostram ecclesiam ordinent et statuant, pro ut eorum discretioni magis videbitur expedire. Et ut premissa observentur inviolabiliter, 'presentem literam exinde conscriptam et sigillo Capituli nostri sigillatam dicto hinrico et suis testamentariis dedimus in testimonium et cautelam. Datum anno domini Millesimo tricentesimo decimo septimo. -

### № VI.

Das Domcapitel acceptirt bie von Seinrich von Selbe gemachte Stiftung und bestätigt zugleich die von ihm angeordneten Ministrationen am 11. Sept. 1355.

Mus bemfelben Copionale. p. 5.

Nes Wolradus Decanus, Otto Scholasticus, Hinricus Custos totumque Capitulum ecclesie hildens. presentibus literis recognoscimus, quod cum nuper bone memorie Hinricus de Selde laicus quandam domum cum area sitam in Brulone intus, iuxta portam contra Cimiterium fratrum predicatorum, ad faciendas duas faculas de duodecim libras cere portandas in folempnitatibus et folempnibus processionibus ante ymaginem beate virginis marie, ac residuum, quod de censu dicte domus et aree prouenire posset, vicariis nostris et Subcustodi ad anniversarium suum ab eis peragendum liberaliter dedisset et contulisset, pro ut in litera quadam sigillo Capituli nostri dudum sigillata vidimus contineri, dictaque domus processu temporis et propterea malum statum ferre et que non reparabatur, adeo esset collapsa, quod predicta per dictum Hinricum pie ordinata exinde fieri non poterant. Nolentes devotam intentionem eiusdem Hinrici frustrari, sed effectum sortiri ordinauimus in Capitulo nostro, quod vicarii nostri predicti eandem domum cum area et omnibus pertinentiis suis ad se recipiant, edificent et reficiant, pro ut eis videbitur expedire. dicti vicarii singulis annis duas faculas predictas ante umaginem beate virginis marie, ut predicitur, portandas fieri faciant absque defectu et anniversarium dicti Hinrici peragant. Insuper etiam subcustodi nostro, qui fuit pro tempore, quolibet anno in crastino beatorum philippi et iacobi apostolorum dimidium fertonem puri argenti hildens. ponderis et valoris persoluant et dare teneantur ad anniuersarium dicti Hinrici de selede peragendum. In cuius ordinationis testimonium Sigillum Capituli nostri est appensum de anno domini Millesimo tricentesimo quinquagesimo quinto crastino prothi et iacintii.

# № VII.

Bischof Cherard entläßt nach erhaltenem Losegelbe bie in der Schlacht zwischen Dinklar und Farmsen gefangenen halberstädtischen Verbundeten ihrer Haft. 1367.

Bom Originale im Archive ju Magbeburg .-

234 Sherd van ber gnabe gocz vnbe bes ftols to Rome Biffcop to Hilben bekennet oppenbare in beffeme breve. wy los ghelaten bebben unde laten los alle be vanghenen. wo mechtich fin vnbe mechtich kunnen werben. be wy vnbe unfe bederve man under unfer banner. bo wo bo Bermer= fen ftribben. beme Ersamen vaber in gobe Biffcope Albrechte van Salverstab af babben ghevanghen. vnbe by na= men laten los: bern Sheverbe van Beberben mit twen mepeneren. finen bennre. ber hanneze van Dreynleve. ber hermanne Thupit. hern hinrite Schamer. Lubolue van Sartesrobe. hennighe van ben Roben (ober Reben). Bernb van Bere. Sheverbe van Beverlinghen. Sinrife Schenken. Gryfinghe gubeten van Dalem. Bertolbe van Ditforbe. ben greven ban Berningherobe. proveft to funte Bonifacius, ber Ronemanne unfer browen canonif. Sannege Grebich (ober Grobich), ennen fnecht van Afchersleve. unde epnen subdyaconum. epnen bent Bonefentetere, nen bent Boyne. vnbe ennen Thimmerman. Def to en= neme orfunde bebbe my vnfe ingefegel an beffen bref gbeban-Sheven to ber levenborch na gocz bort breettennhun: bert jar in beme seven unbe festigeften jare. bes negesten funavendes na funte Dichels bagbe bes hillighen ercze enghels

(L. S.)

#### ₩ VIII.

Bischof Gherard begründet das Carthäuser-Kloster der heil. Jungfrau Maria vor Hildesheim im Maimonate des Jahres 1388.

Bom Oxiginale im hiefigen Carthaufer = Archive.

Nos Gherardus dei et apostolice sedis gratia Hildensemensis Ecclesie Episcopus. Ad presentium et suturorum noticiam publice recognoscendo deducimus in hijs scriptis, Quod nos cum confensu Capituli nostri, ab Abbate, Conuentu et monasterio sancti Michaelis, quatuor jugera cum Item a Decano Capitulo et ecclésia sancti Maudintidio. ritij extra muros hildensemenses duo jugera cum vno dimidio vorlingo, que spectabant ad dominos, Henricum Bodonis et Bertoldum Biberch Canonicos et Arnoldum Duuel Item a Canonicis et ecclefia fancti Jovicarium ibidem. hannis ibidem tria jugera cum dimidio vorlingo. Curia fancti Johannis ibidem sex jugera, omnia predicta bona sita infra Dammonem et Lotingesen in commutacione recepimus pro fedecim jugeribus que nos comparauimus a Lvdolfo sachteleuent de vno manso quem ipse tenuit et habuit ab Ordenberge Bocke in pheudo, fito in Campo ville Oldendorp ante Ciuitatem Hildenss, que idem Ordenberge a nobis vlterius habuit in pheudo, cum confensu ejusdem Ordenberge: Que quidem quatuor jugera cum dimidio, Tria jugera cum dimidio vorlingo, Sex et duo jugera cum dimidio vorlingo, sic ut premittitur pro commutacione dictorum sedecim jugerum a dicto Monasterio et Ecclesijs recepta et commutata, in honorem omnipotentis dei et beate Marie virginis matris ejus gloriofe, ob falutem anime nostre de approbatione et consensu nostri Capituli predicti Ordini Carthuss ad fundandum et construendum in eisdem Cenobium et Claustrum Carthusien pie donauimus et dedimus ac damus et donamus libertauimus et apropriauimus, libertamus et apropriamus et in proprietatem concessimus et concedimus perpetuo Et in omnium et singulorum euidens testimonium presentem literam cum appensione nostri Sigilli communiuimus et communimus. . Et Nos Eghardus Prepositus

Johannes Decanus Albertus Scholasticus ac totum Capitulum Ecclesie Hildens presentibus publice recognoscimus quod omnia et singula premissa de consensu nostro et voluntate sunt facta, et ad ea consensum nostrum expresse dedimus et damus in hijs scriptis. In cuius rei testimonium Sigillum Capituli nostri presentibus est appensum vna cum Sigillo domini nostri Episcopi predicti. Datum Anno Domini M. CCC. octuagessimo octano, sequenti die Beatorum Philippi et Jacobi apostolorum in nostro Capitulo generali::—

(L. S.) E. (L. S.)

### M IX.

Bischof Gherard überträgt bem gestisteten Carthauser- Kloster St. Maria Guter zu Gleibingen, Wartjenstädt und Stiddem (Amts Wohldenberg) im Abvent des Jahres 1389.

Bom Originale im hiefigen Carthaufer - Archive.

Nos Gherardus dei et apostolice sedis graeia Hilden-semens Ecclesie Episcopus, Ad perpetuam rei memoriam publice recognoscendo deducimus in hijs scriptis, Cum ex debito officii nostri pastoralis tenemur in quantum in nobis est et pro possibilitate nostra divinum cultum ampliare. Hinc est quod de consensu nostri Capituli hildensemens, In honorem omnipotentis dei et beatissime genitricis eius virginis marie et omnium sanctorum suorum Ordini Carthusien, donauimus et concessimus conamus et concedimus bona infra scripta, ad nouellam plantationem Cenobij seu Claustri sundati et in parte constructi, et adiutorio omnipotentis dei ut speramus persiciendi, in spacio sedecim jugerum infra dammonem et lotinghesen, ad hoc per nos comparatorum et dónatorum, extra muros nostre Civitatis Hildensem sitorum Ipsum Cenobium dotavimus et dotamus cum una Curia wigariter

dicta sedelhof et novem mansis in Gledingen cam attinencijs suis in villa et Campis Gledingen pascuis pratis nemoribus aquis vijs et invijs et omnibus pertinencijs fuis, quos comparavimus a Henrico de labbensen, qui cosdem mansos et curiam a nobis habuit in pheudum, pro conpetenti precio fibi per nos foluto, eosdem in manibus nostris libere refiznauit et irrenocabiliter dimisit. Item cum octo mansis et vna Curia villicali, que wlgariter meygerhof dicitur et quibusdam curtibus wlgariter Kothove dietis ad ipsos mansos et curiam spectantibus sitis in villa et campis Wartekenstidde, cum juribus et pertinentijs suis vniuersis, ad nos deuolutis jure pheudali per mortem Aschwini de Linde filij quondam Wibrandi de Linde militis fine veris heredibus pheudalibus defuncti, quos quondam a nobis tenuit in pheudo dum vixit. Nec non cum vna Curia villicali et quatuor mansis in Campis et in villa Stiddehem cum omnibus juribus et attinencijs fuis, quos quondam quidam de Blickenstidde a nobis tenuerunt in pheudo, a quibus eosdem pro conpetenti precio comparauimus, per eofdem in manibus noftris irreuocabiliter dimiffis. Que quidem bona omnia et singula predicta cum consensu dicti nostri Capituli dictis Cenobio et fratribus et Ordini Carthusien libere apropriauimus et incorporauimus, appropriamus et incorporamus, appropriacione et incorporacione irreuocabili et in perpetuum valitura. Et in omnium et fingulorum premissorum euidens testimenium sigillum nofirum duximus appendendum. Et nos Johannes Decanus Albertus Scholasticus totumque Capitulum Ecclesie Hildensemen tenore presentium publice recognoscimus omnia et singula premissa facta esse de consensu nostro et voluntate. Ipsisque confensum nostrum expressum presentibus adhibemus. ius rei testimonium sigillum Capituli nostri presentibus est appenfum vna cum Sigillo domini nostri Episcopi predicti. Datum Anno Bomini Millesimo Trecentesimo Octuagesimo nono, prima, secunda feria \*) in aduentu domini in nostro Capitulo generali:

(L, S.) E, (L, S.)

<sup>\*)</sup> In ber zweiten gleichlautenben Original-Urtunde fieht prima foria forunda, ote. etc.

#### M IXA

Granzbestimmung von ber vor bem Dammthore im 3. 1383 erbaueten Carthaufe.

Mus einem Copionale bes St. Maurig . Capitels. Urt. XXVI.

De karthusere schult beholden wat Bischop Gherd zalisger bechtnisse on bescheen vnde vtgetekent laten heth twischen lotingessen vnde demme damme wente an dat water in dem vtersten damgraven vnde od den graven myt dem water de vte der trildanen hinder orem garden de by sunte Iohannis acker den geyt wente inte dem sulven damgraven vnde den heren van sunte Mauriciusberge schullen beholden ore watere vnde vischezie in deme sulven damgraven alze see dat wente noch gehat hebben vnde wanne one an deme waterganghe nod is uptorümendes so mogen see up werpen to der karthuser bleke wort to orer noddorst vnde nicht daer boven ed en sy denne der karthusere gude wylle Dat schal dorch recht alsus bliven ed en sy denne dat de heren van sunte Mauriciusberged myt beterem rechte anders wat bewysen kunnen.

## **№** X.

Bischof Cherard schenkt bem Carthauser-Rloster St. Maria einen zu himmelsthur belegenen Garten. 1393.
Bom Drigingle im hiefigen Carthauser-Archive.

We Sherd van Gobis gnaben unde des Stoles to Rome Byffcupp to Hilben., Bekennet openbare in bessembreve, bat we na vrier unbetwunghener vplatinghe bes garben boven hymbesbore by bem Syke van Curbes, wegen bes boben, ben we ome gegeven habben, ben sulven garben mib aller tobehoringhe un mib allem rechten hebbe we gegeven un in ore rowelke were geantwerbet sunte Marien Closter ber Carthusere vor hiben., un hebben on orem ordini un

bem sulven clostere geegent vn ge vryet ewichtiken to blivende. Dusses to bekantnisse hebbe we vnse Ingesegel witliken gehensget laten an dussen breff, be gegeven is Na Godis bord britteynhundert Far in dem dre vn Negentigesten Fare des vridages vor Midvasten.

(L. S.) E.

#### M XI.

Die Dom = Bicarien = Communitat verkauft mit Gesinehmigung des Bischoss und Capitels den Fraterherren ihr im Bruhle, dem Brudern-Rloster St. Pauli gegensüber, gelegenes Haus für 120 rheinische Gulden und einen noch jährlich zu zahlenden 3ins. 1444.

Aus bem Copionale ber DomgBicarien-Comm. im 2ten Ih. p. 11 unb 12.

234 be gemeynen vicarien in bem bome to hilben. betennen openbar in buffem breve vor vns vnbe vnfe natomen unde vor alseweme, bat my unse frige unde eghen bug unde hoff, belegen in dem brule vor hilden. twischen dem hove, bebe behoret ber cappellen sunte pauwels oppe-des domprovestes hove uppe be ennen halve na funte gobeharde, bude bem bufe unde bove, be behoren bem genftliken Convente. funte pauwels op be andern halve na hilbenfem, unde fcub van bem olben bore, wente vy ben graven, bat my vor buffer tib bem Erfamen bern bruchtleve wondenbarftes vnfen medevicario vnde bern Johanne bes fulven bern bruchtleven sone, bes klosters funte marien vor hilben, to oren liuen to hebbende unde to brutende vorkofft unde vorscreven bebben myt willen unde fulborde der vorbenomeden her druchtleve unde hern Johan unbefot ber genftliten bern, be priors unbe Conventes ber vorgescreven Cartusers flofter, so fe bat van bes vorgenanten Bohans wegen anbrepet rechtes onbe rebelites ewiges topes vmme ber nabescreven erhaftigen unbe rebeliten fate,

unde unfe unde unfe nakomen nuth unde fromen willen, ben Erfamen bern Bernbe van bueberich, Rectori bes flercles buß to hilben, unde ben gemeynen preftern unde flercten, be myt one mont unde leut in dat gemenne, unde oren natomen, effte holber buffes breves mpt ovenbarn fcon unbe bewifinge ores willen vertofft unde in ore brutenbe hebbenbe rauwelike merantworbet bebben, vortoven unde antworben iegenwordi= gen in craff buffes breves mpt aller rechtichent, bribent unbe tobehoringe, alse wy wente herto bar anne unde nnne gehab bebben, vor twintich unde hundert gube rinfche gulben, be fe vns bar vore goytliken unde wol to bande gegeven unde beta= let hebben, unde my vort in unfe nuth unde fromen gewant unbe gefarb hebben; nomelifen bebbe my vor foban vorgerorbe fummen gelbes ghetofft unde gematet iarlite renthe feven gul= ben by vnfen bern van dem dome to hilben., bar to schullen be vorgescreven ber Bernd, sone mebebenomben unde ore na= Epmen ben vorgenannten ber bruchtleve unde bern Johanne, effte bem Cartuser flofter vorgenant, wanne onbe so fic bat geborenbe warb, goytliten unde wol to bande alle iar bereben onbe betalen fobann tong, bar fe bat vorghefcreven bus iar= Likes na redelichent mochten vore vorhuret unde vormedet heb= ben. effte fobann vorgescreven top nicht gheschenn en were, be wile be vorgenante ber bruchtleff unde her Johan fon fone Doch schal her Bernd, syne medebein bem levenbe font. nomben unde ore nakomen alle iar to ewigen tiben uthe bem porgescreven bus unde bove bem bomtofter geven viff hilben. schillinge. By of unde unse natomen schullen unbe willen fobann vorgescreven bufes unde hoves, fyner tobehoringe, rectichept unde vribent ben vorgenannten ber bernbe unde fynen mebebenomben unde oren natomen rechte ware wefen unbe fe van ber wegen aller ansprate benemen unde entleften, alle manne, funder iennigen oren hinder, tofte, effte fca= ben, wur vor weme unde wu vaken on bes not unde behoff ps unde bat an uns ghebracht wered. Unde alfe benne folk porgerorbe ewich vortop van vns gemennen vicarien vorgefcres ven gheschenn ps vns vnbe vnse natomen to nutte vnbe to fromen vnbe to gube, vnbe of bem almechtigen gobbe vnfen le= ven hern to love unde to eren, uppe bat be vorghescreven her Bernd, fyne mebebenomben unbe oren natomen bufinge unbe

woninge bebben, bar fe gobbe pune benen mochten; fo hebbe wy but alle bem Erwerbigen in gob vaber onbe bern bern Magmus, Bifchup to Silbenfem, unfen leven gnebigen bern unde bem werbigben bern Johan Swanenfloget bombeten to vnsen leven bern vnbe prelaten vorgebracht myt ber willen unde fulbort sulle vorgeroret ewich top gheschenn unde togegan pe, unde be gebeben, ben vorgefcreven top unbe vortop vmme ber vorgescreven erhaftigen unde redelite sate willen to beveftenbe unde to bestebigenbe, so on sampt unbe bisunbern bat geboret ebber geworen mach. Unde wn Dagnus van gobbesgnaben Bifcup unbe Johan Swanenflogel bombeten to hilben, bekennen unde betugen openbar in buffen breve, bat be vorghefcreven ewige top unbe vortop van ben gemebnen vicarien unfer ferten to bilben. ben vorgeftreven bern Bernbe fp nen mebebenomben unbe natomen mpt unfem willen unde fulborbe gheschenn ps, unde wente wy benomed erfant bebben bevinden unde erkennen, bat fobann vortop batlid, nutlit onde fromlic ve be vorgescreven vicarien onde oren natomen mer, eft'se bat vorgescreven huß beholben bebben unbe of gobbe unfen bern barunne loff van ben vorbenomben bern Bernbe, fynen medebenomben unde oren nakomen geschenn mach; unde so bebbe my be bestebiget unde bevestiget unde unfe macht unbe fulbord bar to gegeven beveftet unbe beftebet be unde gevet unfe macht bar to iegenwordigen in crafft buffes breves also bat bat vorgescreven bus unde hoff mpt alle foner rechtichent, bribent unde tobehoringe nu vortmer ewichlifen eghen fon unbe mefen fcal bes vorgefcreven ber Bernbes, fpa ner mebebenomben unbe orer natomen fo alfe bat wente an buffe tib ber vorgescreven gemeynen vicarien unser terten egen ghebord unde gewesen vo. Doch man ber Bernd, sone mebebenomeben unde ore natomen vorgenant fult huß vorgenant in to komenden tyden webber vorkopen wolden, fo icholden fe bat to vorn ben gemeynen vicarien unfer ferten to hilben. to tope beebten unde neger ban iemande anders to tope geven unde laten, fo forder be vicarien bat kopen wolben. gefereven alle fampt onde bifundern to openbarer funtlifer bevestinge unde ortunde, unde uppe bat but fiebe vast unde unporbroten geholden werde, so alse wy unde unse natomen bat ftebe vaft vnbe unvorbroten bolben schullen unbe willen, fo

hebbe wy Magnus bischup, Johan beken unde be meynen vis carien ber kerken to hilben, vor uns unde unse nakomen unse Ingesegel witliken ghehenget laten an duffen breff, be gegeven ys na goddes bord dusent veerhundert iar dar na in dem veer unde vertigesten iar bes midwekens na palmen.

#### M XIb

Bischof Ernst I. bestätigt bie aus bem Nachlasse Henning Korner's zu dem Altare des heil. Andreas in der St. Lambertis oder Kreuz-Capelle gestiftete Commisse am 11. November 1470.

Aus bem Copionale bes Pralaten Johann II. (1486—1521) ju St. Die cael p. 112 et 113.

By Ernst van goddes gnaben byffcop the hilbensem bekennet unde betuget openbar in buffem breve vor uns unfe natomelinge unde alfmeme bat vor uns quemen de Erfame frume mette nagelaten wedewe Deningh Rorners zeliger bechtniffe. Bennigh Rannengeter unbe Benningh wonbeman borgber tho hilbenfem. alle testamentarien unde vormunden bes fulven beningh Korners. unde gheven und vor mit unniche liter begheringe mu bat be benompt beningt Korner one bevolen bebbe in fonen teftamente, unbe of muntliten in fonen levende alfe wen fe alle bont na begbere fones testamentes ghe= fcidet bebben. wes benne meer bar over leve van bem funen bed be nicht ghefchidet en bebbe. be fulven teftamentarien benne mpt unfeme unde bes werbigen abbetes the funte michaele unde be bes benne mebe tho schickenbe bebbe vulborben scholben beme almechtigen gobbe tho love unde tho eren. funer unde funer buffruwen, oten elberen bube overelberen unbe allen criften zelen tho hulpe unde the trofte Stiften unbe erheven ene

emige Commisien in ber Cappetlen funte lambers tes, anders gheheten be Cappelle bes hilgen crus ces by bem ftyffte funte Dichaele belegen Bibben pns borch gobbes willen wy fobane ynnichlike begberunge innemen unde tho laten wolben. wente und benne bat abeboret van pnfes ammechtes wegben vort tho fettenbe alle bond andrevenbe vormeringhe bes benftes gobbes unde galichent aller criften gelen Binde up bat wn of mebe beelhafftich werben buffer anghebavenen guben werken Go late my fobane ynnichlike gube begheringbe unde bede myt wolberadenem mode unde guden willen tho. ftifften unde erheven vegbenwordigen in macht buffes breves Gobbe fyner leven mober marien ber hilgen tupffen bereronnen, bes higen apostels sunte Jacobs. ber hilgen fruwen sunte Annen. funte marien magbalenen vnbe allem hymmelschen bere tho love unde tho eren. allen criften zelen the hulpe unde the trofte. unde allen criften mynfchen tho salichent Enne ewighe Commiffien bli= vende tho ewighen toben in ber Cappellen funte lamber des vorberort tho beme altare funte andreas bar fulvest beleghen So we be genannten Commissien in bevelinghe hefft schal vorplichtiget fon vor bem fulven altare alle wekelikes the lefenbe pormibbelft fet ebber epnen anberen ene miffen alfe van bem bilgen apostel funte Sacobbe ebber epne zeelemisse ene vmme be anderen tho holbende tho ewighen tyden Binde tho ber miffe van funte Jacobbe fchal men fuffrageren twe Collecten. enen van funte Marien magbalenen, ebber van funte Annen Bnbe be anberen pro salute viuorum et mortuorum mit ber Collecten Omnipotens sempiterne deus qui viuorum dominaris etc. be collecte tho ber gelemiffen schullen wefen Quesumus domine vt anime famuli tui et animabus fidelium tuorum etc. cujus misericordie non est numerus etc. et fidelium. Commiffarius ichal fit fulben vorwefen myt bem facrificio alfe myt myne, oblaten, lechten, vnbe preparamenten, ebber bes myt willen bes perners mebebruten omme enn rebelit onbe funder schaben bes perners unde Cappellen Df fo fcall be Commiffarius in buffen miffen trumelifen bybben vor be gele Beningh Rorners Mettiten unbe mettiten be fone eeliten bufffeumen ghewefen fyn. onbe alle ber penen be oth buffem flechte van benbent fyben vorftorven fon unde be but anabehaven gobbes benft unde Commissien vorghesath hebben myt worden unde myt

werken fe fon in bem levende ebber in bem bobe Tho buffer Commiffien bebben be benompten Mette Benningh vnde Benning teffamentarien Beningh Korners vorbenompt abegeven allen operlop bes sulven synes testamentes. so of porberort is be fek porlopt up hundert onde twintich rynsche gulden. bebe nu belecht fon pp parlike renthe by dat ghepftlike puncfrumen clofter the malvinghusen na inholdprighe ber topbreve bat over vorses gelt ghegeven Bellen fummen goldes mpt fonern rentben Bb van vnfes ammechtes wegen vmme bebe willen ber fulven teffas mentarien tho ber fulven Commiffien gheegent hebben unde bar tho eaben peabenmarbigben in macht buffer funbacien So bat be Commiffarius fobane renthe bebe men myt fobaner bunbert onbe twontich gulben kopen mach upnemen schal. in spne nut keren. fect bar aff tho vendenbe. vnbe gobbe bar truweliten van tho benende Binde fo vaten alfe be benompten fumme goldes affabekofft morbe So schal be Commiffarius mpt ben patronen byr unden vorabemerdet unde myt medewetten bes perners funte Lambertes Cappellen. we be na tuben were bar vorraben bat fobane opgenante summe golbes. vnbe efft be Commiffie wur mebe porbetert morbe ane vortoch webber belecht morbe, vp. bat alfo anabehaben gobbesbeenst nicht tho rugge en ga ebber vorblovve Bortmer fo is duffer vogenanten teftamentarie beabeer unde wille bat buffe Commiffie schal wesen unde bliven tho ewigen tyden de iure patronatus. Belt ius patronatus vnbe prelentandi be fulben teftamentarien gheven bem wertlifen richts vogebe bes Stichtes tho funte Michaele fo we be na tyben were. mach nu int erfte vnbe hir na tho ewigen tyben wu vaken bes tho bonbe were ene bequemen personen beme ome bes cloffers kunfter tho funte Dichaele bynnen bilbenfem benomende worde unde anders nenen prefenteren Unde efft be voget enen anderen ome unghenomet van bes closters tunfter prefenterenbe worde unde beme tunfter alfo innes rechtes berovebe. fobane presentacio fcal machtloß fon unde nicht byndende Bnde benne mach unde fchal be fulve tupfter fynen benomeden fulven prefenteren De werdigbe abbet the funte Michael schal of hebben ius instituendi et inueltiendi der fulven Commissien so he eyn prelate is ber sulven Cappellen bemme benne of be Commiffarius ichal obebiencien bon unde holden fo wontlit is Wortmer up bat buffe fundacie myt allen ingescreven artikelen tho ewigen tiden geholben merden.

Sebbe my Ernft byffcop tho hilbenfem vorbenompt vimme bebe willen buff opgenanten testamentarien unde tho pormeringe bes gobbes beenftes myt willen unbe vulborbe bes werbigen beren Sinrico abbetes bes opgenannten Stichtes the funte Dichaele unde alle ber venner be bes mebe tho bonende bebben umt pm= fen progen willen unde wolberaben mobe van unfes ammechtes wegen alle vygenanten artifele thogelaten vnbe bestebiget. so my be tho laten unbe bestebigen vegenworbigen in macht buffer funbacien In beme namen bes vabers unbe bes fones unbe bes bilgen ghepftes amen Unbe alfobanne opgenante hovetfumme golbes. gober. unde renthe be nu pegenworbich benompt fon unbe bar buffe Commiffie in tho komenden tyben mach mebe vorbetert werben. neme my in unfe unbe unfer natomelinghe gheiftlife befcermonge Binbe gheven unbe vorlenen of funberiffen beme up: genanten richtevogebe Jus patronatus unbe presentandi na ber porgescreven wife unbe anders nicht unbe enbeben van bes sulpen pufes ammedites wegen alle ben be buffer funbacien vennigherlene wuß tho bonde bebben. ebber tho bonende bebben werben in the komenden tyden, ghenftliken unde wertliken unde allen Griften luben alle opgenannten artifele unvorbroden unbe vullenfomelifen the bolbenbe, be my of vor und unde unfe natomelungbe gobbe. foner leben mober Marien unde buffer opgenanten teflamentarien loven wol tho bolbenbe unde enbeden ben olderlus ben ber fulven Cappellen funte Lambertes. buffe fundacien mit ben renthebreven in ore trumen hobe unde bewaringe the fif the nemende unde be vorwaren ber Commiffien unde Commiffariefen tho gube De ome of tho handelagende in fynen noden unde in fonen bebove funber infaghe. Bortmer fo fchall buffe Commiffarius myt alle unvorfendlit fyn bem perner unbe nener wiß fet pubermonben ber rechtichent bes perners. funber one in foner Cappellen ichiden unde bonlaten na fyner bequemichent. De en schal soner miffen nicht holben vp alsobane toben bar be perner mochte anghehinbert werben in fonen Gobbesbenfte vnbe bat of fertorium beme verner truweliten antworben vibe ome nergen mebe tho vnwillen wefen Tho bekanteniffe alle buffer finde unde ingestreven artisele bebbe wy unse Ingesegel tho vorn gebenget beten an buffen breff unbe funbacien Ghegheven the Sturwolbe Ra ber bort xpi vnfes heren veertenhundert unde in beme Seventigesten pare ame baghe funte Marthens bes hilgen bifscoppes Babe wy Hinrik abbet bes mergenannten Closters tho funte Nichaele vade Hinrik Trobe perner ber opgenanten Cappellen sunte Lambertes alle vorbenompten Bekennen openbar in bussen brepe vor vaß unse nakomelinge vade alsweme dat sow danne sticktinge erhevinge vade gruntvestinge ber genanten Commissien in der genanten vaser Cappellen unde dy dat sulve alsteer mit allen ingescreven artikelen syn ghescheen mit vasen gusden willen vulborde unde hete Des tho bekantenisse hebbe wy hinrik Abbet vaser Schedie Ingesegel Kade ek hinrik Trobe perner myn ingesegel na vases gnedigen beren Bissoppes Ernsstes van hildens ingesegel witliken gehangen heten an dussen bress vade fundacien alse de is gegheven in jaren vade dage sovorgerort is.

### M XI≗

Bischof Bartolb confirmirt die Stiftung einer Commisse, welche die Testaments- Bollzieher des Benefiziaten Johannes Bracht aus dessen Nachlasse errichtet und bem in der St. Lamberti-Capelle belegenen St. Margareten Mater beigelegt haben. Im Juli 1496.

Mus bem zuvor angegebenen Copionale p. 114 et 115.

sem vode amministrator der kerken tho verden bekennen opensbar in dussen breve vor dos vose nakomelinge vode vor alswesme dat vor vos son ghekomen de werdigen vod ersammen heren Lippolt van botmer scholasticus der kerken tho hildensem Der Hermen bodeker cappellaen des Rades tho hildensem Ludeke dok vode Olven menger borger dar sulves Totessters her Johannes bracht zaliger commissarij der cappels len sunti lamberti in sunte michaelis closkere tho hilden belegen vode geven vos por mit ynnichliken begheer wu dat se viha den testamente des vordenompten heren Joshannes bracht Stissten vode erheven dechten ene ewyge coms

miffen in ber vorbenompten Cappellen funti lamberti anbers gebeten be Cappelle bes bilgen cruces in ben stiffte tho funte michaele belegen gobbe tho love unde allen himmelschen bere. foner unde aller criften gele tho bulpe unde tho trofte bi bat altar funte Margareten in ber vorgescreven Cappellen myt vnsem und bes abtes tho funte michaele vulborbe Binde alfe vns benne gebort van vnfes am= mechtes wegen vorttofettenbe alle bynk anbrepenbe vormetinge gobbes beenft unde galichent aller criften gelen uppe bat my of mebe beelhafftich werben buffer guden werte. fo late wo for banne pnnichlike begber unde bebe myt wolberaden mode unde aubes willen tho unbe flichten unde erheven pegenwordigen in macht buffes breves be vorberorden commiffien blyvende tho emigen tyben in ber Cappellen funte lamberti vnbe altar funte Margareten vorbenompt De commiffarius buffer commissien schal vorplichtet fon alle weten tho ener feelmissen tho holbende effte borch enen anderen holben laten Binde de erfte commissarius tho buffer commissien schal wefen ber 30= han gothempn bes rades tho bilben commissarius vo dem golte bethferbe Binde weret bat be fulve ber Johan van bobefmegen vorvelle by levende bes vorbenompten beren harmen bobetet fo ichal be fulve ber bermen be ander besitter wefen ber commiffien Over na bobe ber tweper beren Johannis unde ber bermen Schal hinricus bracht be brobbe befitter wesen so vorber he enn wertlif prefter worde Unde ben na bobe ber bryer personen vorbenompt schullen be olberlube tho sunte lamberte enen armen preffer mpt rabe bes abbetes ben flofter prefenteren tho funte michaele Unde be merbige abbet unbe bere tho funte michaele schal hebben Jus instituendi unde Inuestiendi ber commissien alf enn prelate ber sulven Cappellen ben be commiffarius schal obediencien bon unde holben fo wontlik ps Bortmer schal duffe commiffie blyven unde wefen tho ewis gen inden be Jure patronatus welf Jus patronatus unde presentandi be vorbenompten teffamentarii gheven ben olberluben tho funte lamberte Duffen vorgescreven commiffario schullen be ob berlube vorbenompt gheven wyn oblaten unde lechte bar vor be one po bes pares schal gheven tenn lubste schillinge buffe com: miffien tho erhevende unde tho ewigen tuben tho bluvende befft thome erften be vorbenompte ber Johan gothemyn bar bis

gelecht bre breve vorsegelt van dem rade tome Solte tho bethferbe ber en nuwelt ynholt twyntich gulben hovet gelbes vieme enen gulben parlifes tynfes effte vor puweliken gulben tho rekende twe punt an tynfe unde hovet gelde Dar tho hebben be vorbenompten testamentarij gheban vthe bem testamente Ber Johannis bracht vefftich punt penninge bar benne bertich punt rebe belecht fyn by ben fcraberen tho hilbenfem Binbe be anderen twyntich schal me noch beleggen Spr tho bebben fe entfangen festich punt penninge vthe ben testamente ber byn= rit blomenftenn manbages perner tho bundeler ber benne veertich punt belecht syn vp ber nygenstat vp twe punt pen= nynghe unde be ander twyntich punt schal me of noch beleggen Binde weret bat buffer vorgefcreven summen also belecht unbe be me beleggen schal welk worbe affgegheven ben schullen be vorbenompten olderlude entfangen unde benne mpt wytscop unde vulborde des commissarij wedder beleggen in wisse stebe so bat tynf unde hovetgelt tho ewigen tyben no blive by ber ghenan= ten commiffien Bnde buffe erfte commissarius schal vorplichtet fon in soner miffen to bibbenbe got ben heren vor heren So= han bracht unde heren hinrico blomenftenn eergenante unde orer benber olberen over na fynen bobe schullen be anderen navolgende commiffarij vorplichtet fon tho' twen mpffen in ber weten bar onne schullen fe bobben vor beren 30 ban gotemyn heren bartolbe gotemyn fynen brober unde orer bender olderen Quemet of dat tho penningen tyden de hovetfumme unde tong buffer vorgescreven commiffien borch vrome pnnige lube vorbetert worde fo scholbe be commiffarius of porber vorplichtet wefen tho meren gobbes beenfte unde miffen na redelichent bat me benne in sunberlifen breven vorwaren schal buffer fundacien unschedelit up bat benne buffe fundacie ber vorgescreven commissien myt allen artikelen tho ewngen tyden fo geholden werde Bebbe my bartolt biffcop tho hilbenfem unde amminftrator ber ferfen tho verben obgenante unfe Ingesegel witliken laten hengen tho voren an buffen breeff Bnbe wy Johan abbet bes Clofters tho funte michaele betennen openbar in buffem fulven breve vor vns vnfen Convente unbe natommen bat be vorgescrevene commissie In ber vorgescreven Cappellen Lamberti is ghematet myt vnfem guben willen unde vulborde unde bevulborden unde bewillen be fo pegenwors

ber

tesi

V iz

11

ΊÍ

iz

ŋį

bigen in macht busses breves unde hebben des tho bekantenisse unses closters Ingesegel by des obgenanten unses gnedigen heren Inges witliken ghehenget an dussen breeff Ghegeven na der bort xpi unses heren verteynhundert unde ses bilghen bichtigers.

# **№** XII<sup>a</sup>. \*)

Der Pralat Nicolaus benachrichtigt bem Profes bes Klosters St. Michael zu Hilbesheim, Johannes Hauswenschilb, das man die Grabstätte der Übtissin Justith, Bernward's Schwester, in der Erppta der Kirche zu Ringelheim gefunden habe. 1497.

Bon einer Abschrift eines Kloster-Brubers aus Ringelheim aus bem 17ten Sahrhundert.

Frater Nicolaus Abbas in Ringelem immeritus Vester totus Patri Joanni Souwenschildt Viro religioso et optimo ad S. Michaelem haec Scedula praesentetur.

IESVM Cum plurima Salute dilectissime Frater Joannes, ante dies paucos apud paruitatem meam Constitutus plenus eram moerore, quia inuaserat me inexplicabilis tristitia et nimia cordis anxietas, Spiritusque pusillanimitas me uehementer perturbauerat, quod quasi mei ipsius inscius nesciens quo me diuerterem. in hac autem extrema mentis desolatione diutius perseuerans, datum et desuper per modicum Consolationis, de quo peto mi Frater Charissime mihi congratulari, nam optatum thesaurum dudum nimio Zelo pio desiderando desideraui et non sum desraudatus a desiderio meo, nam quaerens quaesiui et inueni statim post

<sup>\*)</sup> Auf Seite 5. Anmerkung 7. muß ftatt Urkunden-Anlage ARXIII. — ARXIIa. gelesen werden.

discessum Vestrum me in plurima tristitia Cordis Ecclesiam nostram interius claufis ianuis perambulante venit mihi ad memoriam de corpusculo dilectae Sororis Sancti Patroni nostri Bernwardi, cupiens certificari an eius Sanctum Corpus apud nos in Veritate contineretur. altera die in Capitulo in Simplicitate aperui fratribus meis capitulariter desiderium Cordis, et ordinatis Orationibus et missis iussi aperire Vnum Sepulchrum in Crypta iuxta Scripta, quae aliquoties legeram ad S. Michaelem in antiquo Martyrologio Vestro, similiter et uno antiquo Missali etc. Terra effodiata ad fundum quasi trium pedum inuenerunt Fratres nostri Sepulchrum multum Solemne ad instar S. Bernwardi, sed non concauatum, sed planum et quadratum. Sublato denique me praesente lapide cum timore et tremore vidimus quondam Abbatissam dilectam Sororem Sanctissimi Patroni nostri Bernwardi ita honeste iacentem, baculatam, calceatam, albis vestitam, facie nigro panno aestivo ferico textam. Verum fateor quafi hesterno die fuisset in eo locata Supra pectus habuit vnum singulare genus albi panni auro puro textum, nunc scio vere et certus sum quod non solum Sepulchrum eius, sed ipsum absque dubio Sanctum Corpus illius Sanctissimi Bernwardi nostri Patroni habemus, quare ab hodie et deinceps ardentius me diligent Omnes Fratres et Filii Sancti Bernwardi amore Sororis eius, Cuius Corpus Virgineum, illaesum, sanum, integrum, inconsumptum apud me'habeo. quare beatum me dicent omnes Hildensemenses. Datum Ringelem Anno Christi incarnati millesimo CCCCLXXXXVII \*)

<sup>\*)</sup> In einem im Jahre 1452 am Tage vor Oftern (in vigilia pasche) von sämmtlichen Conventualen bes Rlosters St. Michael eigenhänbig unterschriebenen Documente, in welchem sie sich verpflichten, ben Statuten ber Bursfelber Congregation nachleben zu wollen, fand ich am Ende: Ego frater Johannes hauschildt, professus monasterii sei Michahelis; hieraus erhellt, daß Johannes Pausenschnicht im oben gebachten Jahre zu den Altesten von St. Michael gehört hat. — Die Rachgrabung des Grabmals siel in die Zeit wo der östlichen Giebelmauer der Kirche, wahrscheinlich statt der verfallenen halbtreissormigen, eine im gothischen Style ausgeführte trape-

Judith — Sororis Sancti Bernwardi Epitaphium per Virum Henningum Pirgallium, Lipsensis Studij Magistrum. Ab Anno 1515.

Judith, Chara Serer Berawardi Praesulis almi,
Hoc in Sarcephago carne repesta iacet,
Extitit hace celebris quondam Abbatilsa Sororum
Virtutis Speculum et relligionis apex;
Hinc rogito praesens peragis quicunque Sepulchrum
Illius laudes ne tacuisse velis;
Namque pie asseritur, quod celse quiescat Olympo,
Ac faciat Christi, terpest ira gravis.

### M XIIL

Der Rath ber Alt-Stadt Hilbesheim confirmirt bie Seitens der Kirchherren oder Provisoren zu St. Lamberti mit dem St. Michaels-Kloster gemachten Bedingungen wegen Vergrößerung der St. Lamberti-Kirche.

Im Februar 1514.

Mus bemfelben Copionale p. 87 a.

Wi de rad der stad hildensem bekennen openbar in dussem breve, dat wi vme bede willen der kerkheren sunte lamsberti di sunte Michaelis closter bynnen hilden. van wegen der ghemenen parlude bebben dusse vordracht vorsegelt, so dat se schal geholden werden na wise hir nabeschreven. Int

ziumförmige Borlage angebauet wurde ; benn bie unter beren Dachs simfe befindliche Jahrzahl, welche lautet: Anno bui m. eccenci., betundet die gebachte Restauration.

erfte beclagen be olderlube, bat be ferte funte lamberti alto luttif were bem volle, bat bar plecht in tho gaenbe, unbe mit groten brochten moften be lube to bem bilgen facramente gan in bem pafichen, vnbe barumme gebeben ben abbet vnbe convent des closters sunte Michaelis, bat fe wolden be legen-hept anfeen unde gheven meer rumes bepbe, up oren kerkhove unde of in oren boemgarben. be fulfften terfen wiber unbe lenger to buwende, bes fint be vorgescreven beren to sunte michael bewegen worden, onde hebben tho sonne nomen be varlichent, be van brange bes volkes mochte komen unde bewillet, fo vorber buffe nabeschrevene artifel geholden werben. Alfe in bat er fte: bat be gant to bem borne bore be kerken. schal so ghemaket werden mit ftenen, bat men nicht kunne feen ebber fligen in oren boemgarben over ben borne. wen be olderlube be kerken muren laten, schult fe int erfte den ghevel twiffchen oren flaephuse unde der kerken opmuren laten wente under bat back wente in ben verft, fo bat weber one ebber ber terten van brande, bat got affferte, neen schabe ensche. — Stem Dt schult fe nenen groteren torne laten maten, wen be ibfunt bar is, unbe of fet behelpen mit ben twen clotten, be fe nu hebben edber bere ghelptene. -Di ichal men in ber terten nenen talant vprichten als wol in anderen tertene fyn. Wen duffe vorgescrevene artitel fuß vorfegelt werbene, willen be heren van funte Dichael one vorgunnen, bat fe be ferten achte elen lenger maten, wene be toer phfunt ghept. De wybe schal volgen ber muren in ben halven be tertene gelpt bem Coer. Duffes alle tho miffenheyt hebbe wi be rabt ber fab hilbensem unse ingefegel wit= liten an buffeen breff boen bengen, onbe is gescheen 3me par onfes beren bufent voffbunbert unde veertevne bes bingitbages na valentini martelers.

#### M XIIº.

Der Cardinal Albrecht, Erzbischof von Mainz und Magdeburg, bestätigt die von den Erecutoren des Canonicus Johann Knaken zu dem heil. Kreuz-Altare in der Pfarrkirche St. Lamberti gemachte Stistung einer Vicarie im Jahre 1536.

Bom Originale.

23h Mbrecht van gobes gnaben ber hilgen Rome= fchen ferfen bes titels fancti Petri ad vincula Prefter Carbinall. geborner Legatt Des fliftes tho Mente unde Magbeborch Ergbischoff bes Silgen Romeschen Rites. Dorch germanien Ertcanteler Rorforfte. Primas unbe Abminiftrator tho Salberftabt Margraff tho Brandenborch tho Stettin Domern Caffuben unde Wenden Berthogen Borggraff tho Nurenberge unde Furfte Nachdem be Loblife Stiffts terte tho Silbengem myt neinen Bischoffe be fic ber genftliken forberinge vormerunge bnbe vortfettinge ber gobtsbeinfte unberneme vorforget · Sint my alfe gebachtes fliffts Silbenfem Metropolitan bord be werbigen Erbaren vnbe Erhaftigen vnfe leven anbechtigen. Beren Brun van Teteleben Domheren ber Rerfen tho Silbengem Sohan Olbekoppe Johan epnem Canonike. unde Diberick schulenberch Bicarien ber terten fancte Crucis bynnen bilbenfem Testamentarien geliger beren Johan Anoten od manbages Canonife ber fulven ferten fancte Crucis bo be 3m levenbe was Bitlich angevallen unde gruntlich berichtet Dat fe uth gebachten gefforven Testamente unbe ohren engen guberen enn ewich genftlich gehn godbe unde finer benedieben mober tho love unde to eren. unde allen chriften felen to trofte. In ber Capellen fancti Lamberti in der oldenstadt Silen= fem vor dem Altare fancte Crucis anthorichtenbe vnde Funderende bedacht, unbe uns godans tho Confirmerende unde tho beftebenbe in affwesent ohres Bischoffs unde Ordinarien unberda= nich winde beinftlich gebeben Dem nach thorholbinge unde vortfettinge bes gots beinfte Bekennen unbe betugen my alfe obre Metropolitan In unde myt fraft buffes vorfegelnden breves. bat fe vns in warheit berichtet. bat fe fobaen geiftlick-leben in ber Capellen fancti gamberti bynnen bilbenfem In ber behor unde overicheit bes Closters fancti Michaelis Ordinis fancti Benedicti belegen. por bem Altare bes Silgen cruces in ber gebachten capellen gebenden tho funberen. Binbe schal beten vicaria sancte Crucis Bnde tho erholdinge ber sulven Vicarie onde ohres poffeffotis Willen onde gebenden tho Wo fe od begiften unbe boteren begiftigen unde tho boteren. Jegenwarbigen be gemelten Bicarie mpt veerhundert guben fulwichtigen Rinschen golt gulben bouetsummen. Der ennhunbert by bem hochwerdigen bohm Capittel tho Silbensem vpp vif gulben tynfes Jarlikes belecht. Unde hundert golt gulben by bem Erbaren unde veftben hinrike van veltem vop vif golt gulben tynfes od jarlites belecht Unde twehundert vulwichtige golts. gulben by bem Erfamen Eggart lubberen borger tho Silben-Bem upp tenn goltgulden jarlifer tynfe belecht Alfo bat be Bis carius thor tobt ber vorbenompten vicarie ramfam schal on mach kobane vorgescreven renthe tynse vnbe vokome van ben vorgescreven summen vorderen manen bn vonomen unde un sus ne nutht keren unde wenden Unde dar vor alle wecken tho bren miffen por bem gebachten altare tho bolben borch fed ebber borch eynen anderen fromen prefter voroflichtet unde vorbunden De ersten schal be holben bes sonbages be domina unde Suffrageren be sancta Gruce unbe be patronis. De anderen schal be bolben des Midtmedens Pro falute vivorum Bnbe fuffrageren pro fundatoribus et omnibus fidelibus defunctis. De bribben ichal be holben bes fribages be fancta Cruce onde schall suffrageren pro salute vivorum et mortuorum de Collecten Omnipotens sempiterne deus qui vivorum dominaris simul et mortuorum etc. etc. Quemet aver bat enn groth fest up be vorbenompten bage enn velle so schalme bar van lefen unde suffrageren wa boven gescreven Da schall be Bicarius in buffen miffen truweliken unde flitigen bibben por gebachten Johan knoden zele. vnbe heren Brun van Teteleben unde vor alle be uth ben flechten vorftorven fun unde od vor

alle de jennenste duffe vicarie bebben hulpen vortfetten mut worben ebber myt werten fie fin im levende ebber bobe Beret aver bat gebachte Bicarius bar inne fumich worbe vnbe be miffen bre manthe tho holbende ebber tho besturende vor gebachten altare unberlete. Go ichal be Erwerbige ber thor tibt Abbet bes Cloftere fancti Michaelis vorbenompt be tynfe alle int= fampt vorberen unde upnemen unde bar van be gebachten miffen lathen holben, so lange be poffeffor be sulften to holbenbe ebber tho besturende bedacht werde. De gebachte Bicarius schal fick och fulven vorwesen myt bem facrificio alse myt wine unde Ablaten lechten unde preparamenten. edder bes myt willen bes perners onde ber olberlube mebe bruten omme enn rebelick boch funber oren ichaben Od ichall be gemelte Bicarius mpt alle nicht vorfenclick fyn dem Perner, vnbe nenerleie wys fid underwinden ber rechtichheit bes Perners Gunder ohne pn fyner Capellen schicken unde bhoen lathen na fyner bequemicheit De en schall fyner miffen od nicht holben upp fobane tobt bar be perner mochte ane gehindert werden yn fynen gobbes bennfte Binde bat offertorium fo ohme geoffert worde dem Perner truweliten antworben Unbe ohme nergen mebe tho webberen fon. Darmede od bat be hovethbreve nicht vorrudet ebber votloren werden schullen be sampt ber Funbatien by gebachten Abbeth unde Clofter In ohre Clausuren tho truwere vorwarungbe gelecht werben. Weret od bat ber hovetsummen enn beell edber gangs worden affgegeven. fo ichal be befitter ber vicarie fampt bem Abbte unde ben Patronen, bede bebben Jus patronatus buffes lehnes fo be bynnen bem flifte to Silbenfem vorhanden, truwelich an gewisse orbe upp geborlike Jarlike tynfe webber Binde be vorscrivinge in gebachte Clausuren tho beboff genanter Bicarie wedder hen leggen Bppe bath buffe vicarie tho Ewigen bagen in ohrem gange vnvorrudet moge bliven So schall ber hinrick Gredinchusen be erfte befitter mefen buffer Bicarie ben gebachte Teffator onbe ber Brun van Teteleben by ohrer benbe levende nomineret unde beputeret beffen ben och be Teftamentarien in Crafft Duffer Funbatien schullen prefenteren, be fid od na buffer Funbation schal rich= ten unde holden Wan aver be vorbenompten ber hinrid grevindhufen In gobt vorfforven vnbe nicht eer, befft vilgebachte ber Johan knoke Teffator unbe ber Brun van Teteleben bat

Jus patronatus unde praesentandi fo vaten de velegemelte vicarie entlebigebe gegeffen unbe geven Jegenwarbigen in crafft buffer Aundatien ben werdigen gestrengen Erbaren unde veftben ben van Teteleben oren mannes erven dewile bat gestechte ber manliten erven waret Alfo bat be olbefte bes gebachten flechtes mach unde schall bynnen veer manthen fo vaten dat leben ent= lediget evnen bequemen personen thor genftlicheit geschicket prefenteren feriftlich ebber muntlick bem hochgebachten Abbethe Belter abbet schal bebben Jus instituendi Invostiendi et Conferendi dicte Vicarie ad presentationem predictam Ban aver bat Slechte ber van Teteleben manlikes ftandes alle in gobt vorstorven unde nicht eer So schall benne wesen unde bliven to emigen toben bat Jus patronatus unbe presentandi bem mert: liken richte vogebe bes Stiftes fancti Dichaelis bynnen bilbensem we be na tyden were Alke dat be gedachte voget schall in aller mathe unde formen wo vorgefcreven bengennen be obem pp gebachte Abbet worde nomen unde anders nemande prefenteren, Bo be fid aver eynen anderen vpp fyn gefallen tho presenterende underftunde Go fcall godan Presentatio unbuch: tich unbe fraftlos wefen Bnbe be Abbet mach in bem valle unbe nicht anders epnem rebeliten fromen genftliten manne foban lehn ane alle prefentation vorlehnen unde flichtes Confere= ren unde beme be ibt benne fo gelehnt fchall bar' by tho rechte gebantbavet fon etc. De myle my benne vih schulbiger plicht be gobbes beinfte thovormerende vorttosettende unde to farkende und schulbich erkennen unde to boende up unfe bogefte flit geneget So hebben my buffe vorgewanten orfate unde be milben andacht od be guben toeneginge ber Teffamentarien unde andere bodlick mpt guber betrachtinge bewegen unbe befinden bat fobaen ore billide bebe ohne in teynen wegen ps affthoflande Beftebigen ber balven Confirmeren unbe approberen be gemelten angerichten Bicarie bat be benfort tho ewigen tyben Schal mefen unde bliven eyn genftlich lehn Begnaden unde begiftigen be fulfligen myt aller fryheit Privilegien vnbe rechtes gunfte ber fid enn Iber geiftlich lehn vormoge ber gemennen befcreven Des in orfunde ber warbeit bebben rechte mach erfraumen. my buffe fundatien myt vnferen angebengeben Ingefegell bevefliget. Datum vpp vnfem Glote funte Mauricienborch tho balle Middeweitens na dem Sondach Jubilate. Na Christi

unfes leven hern und seligmechers gebotbe. tusent vifftyunbert unde Im segundbruttigften Jare:

Bnde wy Hermen Abbet bes velgebachten Closters sancti Michaelis Inde id Lubolff ofterobt perner der opgenanten Capellen sancti Lamberti vorgescreven Bekennen openbar In dussem breve vor vns vnse nakomen unde Alswem dat sodaen Stifftinge erhevinge unde bevestinge der genanten Bicarie in der gedachten unser Capellen unde dy dat Altar sancte Crucis myt allen vorgescreven artikelen syn gescheyn myt unsem guben willen untborde unde heten Des tho bekantnisse hebbe wy Hermen Abbet unser Ebbedie Ingesegell, unde id Lubolff osterobt perner myn Ingesegell witliken hengen heten an dussen bress unde Jundatien, dy unde na unses albergenedigesten heren heren Albrechts Carbinall unde Erzebischosse the Menhs etc. Ingesegell Sm Jare unde dage wo vorgescreven.

| (L. S.) | (L. S.)   |   | 4, | (L. S.)<br>P. |
|---------|-----------|---|----|---------------|
| E.      | <b>A.</b> | • | •  | Ρ.            |

#### M XIII.

Bischof Jobst Ebmund verordnet mit Genehmigung des Capitels, daß die in der Osternacht vorhin um 12 Uhr gesschehene seierliche Kreuzes-Aufnahme von jetzt an Morgens um 3 Uhr Statt sinden solle. Um 22. März 1697.

Mus ben bomftiftich. Protocollen S. 1044.

Jodocus Edmundus Dei et Apostolicae sedis gratia Episcopus Hildesiensis, Sacri Romani Imperii Princeps universis et singulis hujus civitatis et Dioecesis nostrae Hildesiensis Christi fidelibus salutem in domino.

Pastoralis nostri muneris ac debiti esse dignoscimus, in id praecipue incumbere, quo cultus ac servitium divinum potius augeri quam impediri valeant. Cum itaque noverimus, antiquo quidem usu, in hac Cathedrali Ecclesia postra, acceptum ac stabilitum esse, quod officium divinum, ipsa gloriosissimae resurrectionis Dominicae Die celebrandum, hora duodecima nocturna inceptum, elapso horae unius circiter spatio finiatur, et ita ad horam septimam matutinam postmodum, non sine magno, tam Clericorum quam aliorum Christi fidelium incommodo interrupta maneat, Nos vero cum praescito pariter et assensu Venerabilis Capituli nostri Cathedralis, huic inconvenientiae obviando, aliqualem mutationem ex rationibus satis praegnantibus, nobis humillime expositis animumque nostrum moventibus, ad majorem nominis Divini gloriam ac animarum salutem, admittere et ordinare maxime consultum et devotioni consentaneum duxerimus, quapropter auctoritate nostra, qua fungimur ordinaria, hisce statuimus et ordinamus, ut efficium divinum, festo Pasche tis in Cathedrali nostra Ecclesia celebrandum ex nunc et imposterum, hora tertia matutina inchoetur, et postmodum cum ordinariis missarum celebrationibus ad horam septimam, concioni ibidem destinatam et applicatam, ac deinceps finita concione, more consueto, et in Ecclesia accepto ulterius continuetur. In quorum fidem hasce literas manu nostra signatas sigillo nostro Episcopali jussimus communiri, datas in civitate nostra Hildesiensi, die vigesima secunda mensis martii anno. MDCXCVII.

Jodocus Edmundus Epus Hildesiensis (L. S.

J. Rosenthal.

A. D. G.

3061

ı

